

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



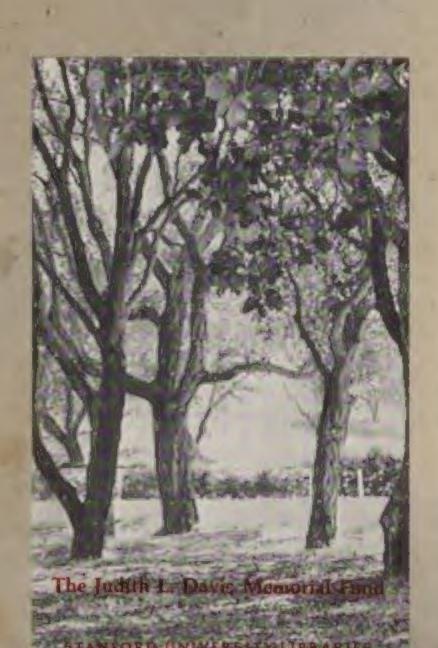

Charling Bons,

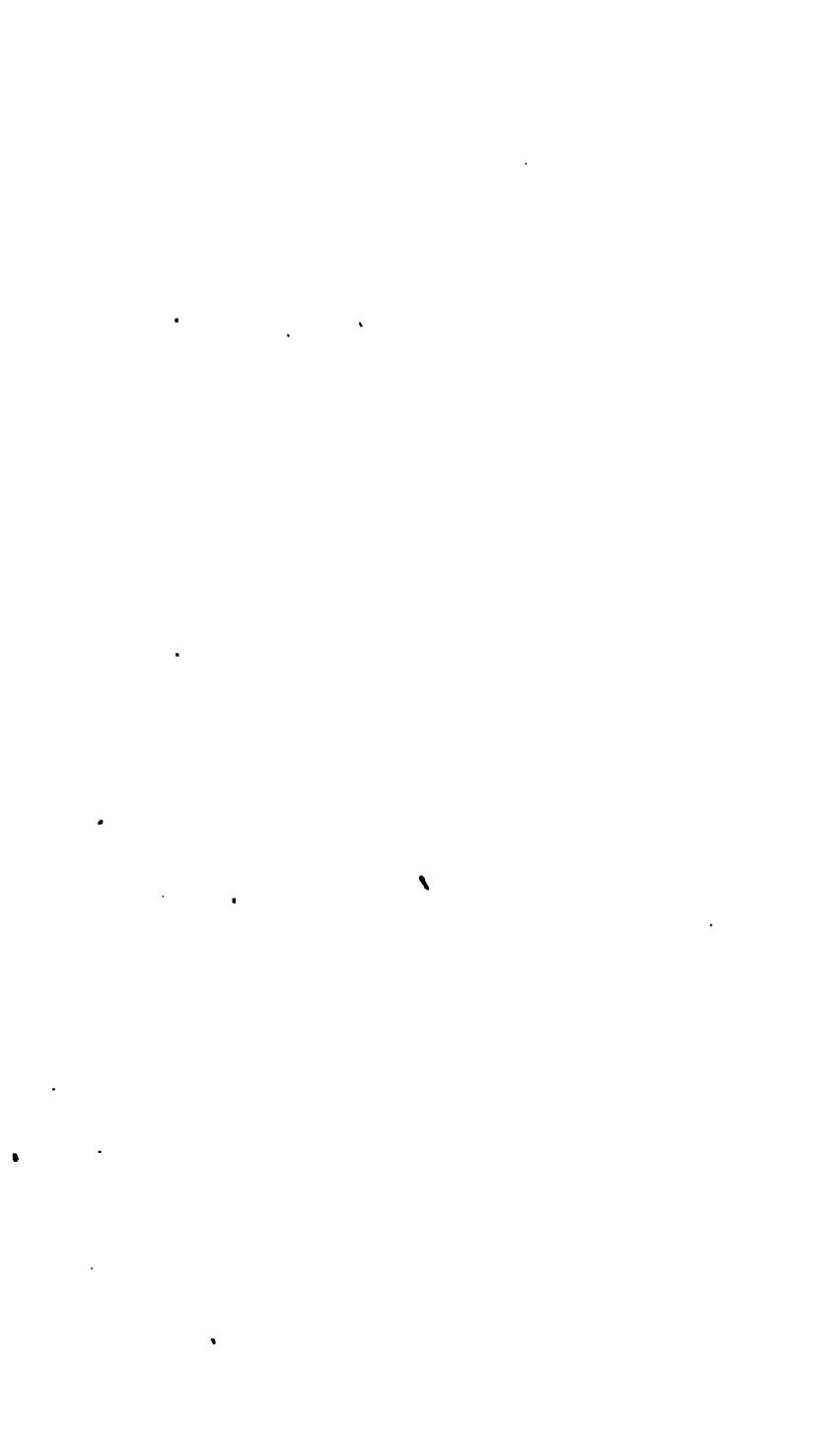





FRIEDRICH WILHELM III

. Kining von Proufin.

Musführliche

Tebens- und Negierungs-Geschichte

# Friedrich Wilhelms III.

Ronigs von Preuffen.

Bearbeitet

non

Hoco ne

Dr. A. Cohnfeld.

Erfter Banb.

Berlin 1840. Lement's Verlagsbuchhandlung. DD430 C7 · v. l

......

# **V**orwort.

Die Liebe eines Volkes zu seinem Könige, ist der sicherste Beweis, daß das Volk sich glücklich fühlt, denn ein Volk ist stets glücklich, wenn der König seiner Liebe würdig ist.

Das Geschick ber Völker ist wandelbar, wie das Geschick einzelner Menschen, der hellste Sons nenschein des Glücks kann durch düstre Gewitters wolken des Ungläcks verhüllt werden; aber ein Volk, das seinen König liebt, kann dem Unglück nie erlies gen, kann nicht untergehen, denn die Liebe eines

Volkes zu seinem König macht es mächtig; die Liebe ist stärker, als das Unglück.

Einen Zeugen habe ich, der meine Worte bestätigt, einen Zeugen, durch dessen Mund Gottes eigene Stimme spricht: dieser Zeuge ist die Weltgesschichte! Wenn das Schickfal ein Volk in das Buch der Vernichtung eingeschrieben hat, so giebt es ihm schlechte Herrscher; wenn ein Volk groß und glücklich werden soll, setzt das Schicksal weise und gute Könige auf seinen Thron.

Das Volk ist die Familie, der König ist ihr Vater. Die Bösen sagen, dem sei nicht so; — aber es giebt auch Böse, die da fragen: "Was kümmert uns unser Vater? Warum sollen wir ihn lieben? Weil er uns genährt hat? Das hat er gemußt; wir werden ihn dafür wieder nähren müssen, wenn er alt ist; und wenn er es auch aus Liebe gethan hat, darum brauchen wir ihn doch nicht wieder zu lieben!" — Dem Guten und Edlen slößen solche Worte Abscheu ein, — dem Bösen ist nichts heilig. Er frägt auch: warum soll ich Gott lieben? —

Ein Volk ohne König ist eine Familie ohne Vater: herrscht Reiner in ihr, so herrscht die Zwies tracht und ihr unseliges Gefolge. Tritt aber Einer von den Brüdern auf und spricht: "ich will des Vaters Stelle vertreten und über Euch gebieten," so neiden ihm die Andern und sagen: "warum sollen wir ihm gehorchen? Er ist unser Vater nicht; wir könsnen eben so wohl gebieten als er." Und wenn sie ihm gehorchen, so thun sie es aus Zwang; das aber ist ihnen keine Ehre, denn wer aus Zwang gehorcht, der ist ein Sclave. Und wenn sie den Bruder auch freiwillig zu ihrem Oberherrn eingesetzt haben, das ändert es nicht, dann sind sie freiwillige Sclaven, denn sie gehorchen nicht aus Ehrfurcht und Liebe, wie man einem Vater gehorcht, sondern aus Zwang.

Einer muß herrschen! Ueber die Familie ein Vater, über das Volk ein König. Welche Söhne gehorchten nicht lieber dem Vater, den Gott und Natur zu ihrem Oberhaupte eingesetzt haben, als einem Fremden, oder auch einem Bruder, den nur der Zwang der Nothwendigkeit ihnen zum Herrscher gegeben hat? Wer einem Fremden gehorcht, der ist ein Sclave; wer seinem Vater gehorcht, der ist ein Sohn.

So ist es mit den Völkern und den Königen. Einer muß herrschen! Der König aber ist — von Gott bestellt, — der Vater des Volked; ein Volk das seinem König gehorcht, ist frei, es gehorcht ihm, wie der Sohn seinem Vater. — Sclaven lies ben nicht, sie gehorchen und fürchten; ein Volk, das seinen König liebt, gehorcht nicht aus Furcht, sons dern aus Liebe. Ein solches Volk ist e del. Vöse gehorchen nicht aus Liebe, denn Böse können nicht lieben; sie gehorchen und hassen. Ein Volk, das seis nen König liebt, ist ein gutes, ist ein braves Volk.

Go aber seid Ihr, Preußen, weil ihr Euren König liebet mit warmer, inniger, treuer Liebe, so seid Ihr glücklich und mächtig, frei und ebel, gut und brav!

Es giebt gute und bose Wäter, es giebt gute und schlechte Könige! Ich habe immer geglaubt, und Forschen und Rachbenken hat mich darin bes stärkt, — ein gutes Volk kann keine schlechte Könige haben. Es ist nicht möglich. So irret nicht die Weisheit des Schlckals, so nicht die Gerechtige keit bes Allvaters im Dimmel, das er einem guten Volke schlechte Könige geben sollte. Schlechte Kö-

nige bringen ben Untergang ber Bölker zu Wege; aber ein gutes Volk kann nicht untergehen. Ein König ist ein Mensch, ein König kann irren, kann Schwächen haben; darum aber ist er noch kein schlechter König. —

Ein Volk soll nicht mäkeln an der Menschens natur seines Königs, wie der Sohn nicht an der seines Vaters. Vor Gott ist der König Mensch, vor dem Volke ist er Vater und Herr! Der König soll seinem Volke heilig sein, um seiner Würde willen. In des Vaters Hand liegt das Wohl der Familie; in des Königs Hand liegt das Heil eines ganzen Volkes. Fasset Ihr den unermeßlichen Inhalt dieser Worte? Wer kann Euch ehrwürdiger und erhabener sein, als Dersenige, in dessen Hände Gott das Schicksal von Millionen Menschen gelegt hat, von Millionen Menschen, die Eure Brüder sind?

Gin gutes Volk kann keine schlechte Könige haben! Ein guter König ist der, der das Glück seis nes Volkes will. Meinet Ihr, es sei möglich, daß ein König den Thron eines guten, edlen Volkes bes steigen kinne mit dem Vorsatze, dieses Volk in's Verderben zu skürzen? Ein so wahnsinniger Widers spruch steht nicht im Buche bes Schickfals. Nur verberbte Völker haben schlechte Könige. Wenn aber ein König bas Glück seines Volkes will und es schlägt bennoch nach Eurem Glauben nicht sogleich zum Guten aus, überhebet Euch dann nur nicht und fället das Urtheil! Ein König ist ein gewaltiges Werkzeug in der Hand Gottes; durch die Könige sind es, die das Buch der Völker; die Könige sind es, die das Buch der Weltgeschichte schreiben. Hütet Euch, Gottes Willen und Absichten zu bes kritteln und zu tadeln!

Wenn Gott ein Volk liebet, so giebt er ihm gute Könige, die das Volk groß, mächtig und glücklich machen. Uns, meine Preußen-Brüder, uns lies bet Gott, denn er giebt uns gute, edle und große Herrsscher! Leset das Buch unserer Geschichte, leset, wie die ruhmwürdigen Fürsten aus dem Hohenzollernsgeschlechte seit Jahrhunderten für unser theures Vasterland gekämpft und gestritten, gesorgt und gewirkt haben! Leset, was wir waren und was wir geworsden sind, und hebet Eure Hände mit inbrünstigem Dank zu dem allmächtigen Gott, der uns, meine Preußen-Brüder, uns zu so hohem Glücke ausersehen.

Unsern Vätern ist Herrliches widerfahren! Große Herrscher, deren Name nie vergessen wers den wird, so lange das Preußenvolk lebt, haben unsere Vorsahren von Stufe zu Stufe der Größe und dem Glück entgegengeführt. Wir aber, wir sind größer noch und glücklicher noch als unsere Vorsahren, und wem, Preußen, wem haben wir das zu danken!

Heber und hat ein König geherrscht, — ein herrlicherer, ein besserer hat nie auf einem Throne gesessen, und dieser König, meine Preußen. Brüder, hat und geliebt, wie nie ein anderer König sein Voll mehr geliebt hat. Aber wir haben auch ihn wieder geliebt mit heißer, treuer Liebe; denn wir haben den König erkannt in seinem hohen Werthe, und auf diese Erkenntniß können wir stolz sein, stolz wie auf seine Liebe zu und! Die Völker Europas haben und gepriesen, haben und beneidet! Ist Einer unter Euch, der mich Lügen straft? Ist Einer, der da sagen kann: Der spricht in hohen Worten, aber seine Worte sind hohl? Wohl klingt, was ich sage, wie eine schöne Dichtung aus dem Reiche der Ideale; — das aber ist das Wunderbare, daß diese Dichs

tung unter uns zur Wahrheit und zur Wirklichkeit geworden ist! Habet Ihr nie gehört, daß fremde Völker, wenn sie wider ihre Könige murrten, daß sie sagten: "Ja, wenn wir einen König hätten, wie die Preußen? aber so einen König giebt es nicht mehr!" Die Urmen! Uns Preußen giebt Gott gute Könige, denn uns liebet Gott! Wir aber sind auch guter Könige würdig, denn wir wissen unsere Könige zu lieben!

Wo giebt es ein Volk, das so um seinen Kö, nig weinte, wie wir weinen um den König, der uns gestorben ist? Von den Thürmen hallen die Sterbeglocken, — mächtiger aber und erschütternder tönen die Seuszer aus unserer Brust, und der Schmerz in Euren Zügen, die Zähre auf Euren Wangen klagen noch lauter, noch inniger als Eure Seuszer! Ist Einer unter Euch, der um den gezstorbenen König nicht weint, der ist kein Preuße geboren, und wäre er's, so ist er nicht werth ein Preuße zu sein! Wer um den König, der uns gezstorben ist, nicht weint, der ist nicht werth der Thräsnen, die die Natur seinen Augen geschenkt hat.

Gott liebt das Preußenvolk und giebt ihm

berrliche Könige! Habet Ihr gehört, wie ber Erbe des Thrones Ströme heißer Thränen vergossen hat, da der sterbende Vater und König ihn segnete? Sehet, wie wir nicht blos weinen um den König, sondern um einen Vater, so hat des Thrones Erbe nicht bloß geweint um den Vater, sondern um den König! Und Er, ber nicht bloß ben Vater geliebt, sondern in Ihm die Größe des sterbenden Königs erkannt hat, Der sitzet jetzt auf dem Throne, Der ist jetzt unser König! Die Thränen, die Er um seinen großen Vater, um unseren theuren König ges weint hat, sind uns Bürge, daß auch Friedrich Wilhelm der Vierte uns ein herrlicher König sein wird. Er hat es gelobt, Er wolle wandeln in den Wegen des Vaters! D, theurer König und Herr, wir, Deine Unterthanen und Kinder, haben es gewußt, bevor Du es gelobt hast; — ehe Deine Lippen es sprachen, haben es Deine Thränen uns gekündet, die heißen Thränen, die Du geweint hast auf das Sterbekissen Deines — unseres herrlichen Königs und Vaters! Um dieser Thränen willen mußten wir Dich lieben, wenn wir Dich nicht liebten, weil Du unser König bist. Sind wir nicht

Preußen? Unsere Könige sind unser Stolz, und unsere Ehre ist, daß wir unsere Könige lieben können.

Gott giebt den Preußen herrliche Könige! Welch ein König ist uns gestorben! Welch ein Helbenkönig, welch ein Friedenskönig! Noch leben unster Euch Viele, die als Jünglinge Ihn, den Jüngeling, auf den angestammten Thron haben steigen sehen. Ihr wisset es, wie die Herzen ihm entgezgenjauchzten, wie die Hoffnung eines treuen Vollesihm das Haupt krönte! Ihr habet es gehört, wie er aus tiesstem Herzen Euch zuries: "Meine Kinzber, ich will Euch Vater sein!"

Schön ist es, solches zu geloben; — schöner es zu halten. Saget, ob Er es gehalten hat! Ob Er unser Vater gewesen ist immerdar bis zu seis nem Tode! — Ist Einer da, der es verneinen kann, Einer unter Millionen? Wenn er es wagte, — nicht wir, meine Preußene Brüder, allein, nein, alle Völkter Europas würden ihn einen Lügner schelten.

Nie hat ein König mehr sein Volk geliebt, als uns unser gestorbener König geliebt hat. Da das Unglück über ihn hereinbrach und über uns, da Gott, Ihn und uns zu prüfen, die Geißel gab in

die Hand eines fremden Tyrannen, daß er unser Peiniger würde und unser Bedrücker, da unseres Königs Herz und unserer herrlichen Königin Herz — jener Königin, die Er uns gab, daß wir eine so gute Mutter hätten, wie Gott uns einen guten Vater in Ihm gegeben hatte, — da ihre Herzen bluteten in Rummer und Gram, da senkte unser großer König nicht muthlos sein Haupt und sagte: "gehet hin, beliget Euch dem Berderben! Ich vermag Euch nicht zu helfen!" - Mein, nein, nein! Gottvertrauend hob der theure, volkestreue König seine Augen zum Himmel und sprach freudigen Mus thes: "Du sollst nicht untergeben, mein Volk! Richt daß Du untergingest hat Gott der Allmächtige so heiße Liebe zu Dir in mein Herz gepflanzt! Wie ich Dich liebe, mein Volk, kannst Du nicht unters geben!"

Und weise und treue Räthe sammelte er dann um sich, und die großen Gedanken, die seine um endliche Liebe zu uns, seinen Kindern, ersann, die lieh er seinen Räthen und sprach: "Helset mir, daß ich mein Volk stark mache!" Millionen leben noch auf deren Nacken in sener trüben Zeit das Joch des Unterdrückers lastete. Wie viele unter Euch haben den Muth behalten? Wie Viele wagten es zu hossen, daß der riesenstarke Tyrann zerschmettert \*\*

sich werde beugen müssen unter die, welche sein herzs loser Uebermuth gehöhnt hat? — Unser König aber war groß im Leid! Welche herrliche Gesetze schrieb er in der Zeit, da ein nichtsachtender Despot den Weltgesetzen Hohn sprach! Welche Saat des Glücks hat er gestreut in der Zeit des Unglücks! Wie hat Er das Mark seines Volkes gekräftigt in der Zeit unserer größten Schwäche!

Aber da er mit treuer, unermüdlicher Baters sorge uns stark gemacht hatte, da sprach er: "Run sollet Ihr auch groß werden!" Und mit seiner lies ben Voterstimme rief er: "Kommt, meine Kinder, die Sonne geht auf! Der Tag der Freiheit bricht an!"

Aber die Kinder waren auch würdig eines solzchen Vaters! Wie eilten sie herbei, die wackeren Preußen-Söhne, wie schaarten sie sich zu Hundertstausenden in begeisterter Liebe um ihren Vater und König, wie jubelten ihre Herzen ihm entgegen, welche Heldenschlachten haben sie mit ihrem König und für ihren König geschlagen!

So waren wir stark geworden, durch unseren herrlichen König, und so sind wir groß durch ihn geworden, groß und frei!

Und da der Sieg errungen und die Freiheit erkämpft war, da sprach der Heldenkönig: "Nun

33

will ich ein Friedensfürst sein! Und Gott, den ich liebe und der mich liebt und mein treues Heldens volk, den will ich bitten, daß er mein Thun auch fortan segne, auf daß mein Volk durch mich glücklicher werde und größer von Tag zu Tage!"

Und so ist es geworden, meine Preußen, Brüder! D, daß es so geworden, wisset Ihr Alle, die Aeltes sten unter Euch und die Jüngsten.

Unser Heldenkönig, unser Friedenskönig, unser Bater ist nun todt! Losgerissen von unseren Herzen, ist er heimzegangen zu seinen großen Ahnen, heimzegangen zu ewiger Seligkeit, — uns aber hat er zurückgelassen mit unserem Schmerz, mit unseren heißen Thränen und hat unsere verwaiste Liebe an Den gewiesen, in dessen Abern sein Blut, in dessen Haupt sein Geist, in dessen seine Liebe zu uns, seinem treuen Volke, fortlebt!

Des gestorbenen herrlichen Königs Geschichte will ich Euch erzählen. Wie er gelebt, was er geslitten, was er Freudiges empfunden, was er Grosses gedacht und Großes gewirkt hat, will ich Euch künden. Meint Ihr, ich überhebe mich, daß ich so Gewaltiges unternehme? Tadelt mich nicht! Wohl weiß ich, daß nur ein Meister es wagen dürfte das Bild seines Lebens und Wirkens zu zeichnen! Aber nicht auf meine Weisheit vertraue ich. Meine heiße

unvergängliche Liebe zu dem großen, und gestorbenen König giebt mir den Beruf. Darum habet Nach; sicht. Wo meine Liebe sehlet, lasset Eure Liebe den Mangel ersetzen. Vertrauet meinem Willen! Ein Werk, das meinem Herzen so heilig ist, ein Werk, dem ich das volle Maaß meiner Kräfte mit Freuden zu widmen geschworen habe, — das wird, ich hosse es, nicht ganz mißlingen. Mein Buch soll ein Katechismus Eurer Liebe zu dem heimgegangenen König werden; mein Buch soll der Vorn sein, auß dem Euer Schmerz seine Wahrheit und Eure Erzinnerung ihre Freude schöpft.

Dazu möge Gott mir seinen heiligen Beistand verleihen!

Cohnfeld.

I.

Ingendgeschichte.

**33.** I.

1

# Einleitung.

Bwei Jahrhunderte find jest verfloffen, seit Friedrich Wilhelm der Große den durfürstlichen Thron von Brandenburg bestieg; seit jenem Moment fing der kleine Staat, der eben damals am Rande der Bernichtung ftand, an, eine Sauptrolle in dem Drama der Weltgeschichte gu Mit dem letten Athemzuge Georg Wilhelms spielen. hätte Brandenburg untergehen können, es hätte von seinen Feinden, von seinen treulosen Bundesgenoffen zerftückelt werden können, ohne daß der Europäische Staatenkörper den Verluft eines so unscheinbaren Gliedes schmerzlich empfunden hätte, oder dadurch in feinem Gesammtleben gehemmt oder behindert worden wäre. So viel Seil das Geschlecht der Hohenzollern bis dahin über das von ihnen beherrschte Land gebracht hatte, so war dies doch noch teines= weges dahin gekommen, daß seine Existenz eine nothwendigegewesen wäre. Daß Brandenburg auf jene Stufe ftaatlis cher Lebensentwickelung gelangte, daß es sein Lebensprinzip in fich selber fand, daß es in dem Boden ber Weltges schichte Wurzeln schlug, die durch keine Gewalt wieder

•

ohne tödtliche Mitverwundung der anderen Staatenglieder, die mit ihm zugleich in dem weltgeschichtlichen Boden wurzelten, herausgerissen werden konnten, das ist das große Resultat der Regierung des großen Churfürsten.

Das Churfürstenthum war seinem Range entwachsen; es war an Macht und Bedeutung ein Königreich geworden, — nur die Krone fehlte ihm noch. Friedrich I gab ihm das Fehlende. Sätte der große Churfürst, wie er es gekonnt, das Königliche Diadem schon sich auf das ruhmgetrönte Saupt gesett, so würde die Geschichte, weit entfernt dies als tleinlich zu tadeln, darin vielmehr neue und wichtige Beweggrunde gefunden haben, dem Selden von Fehrbellin den Namen des Großen zu ertheilen. Friedrich I hat fich mindestens den Ruhm erworben, eine Vergeflichkeit seines großen Vaters gut gemacht zu Brandenburg war dahin gekommen, daß es ein haben. Königreich werden mußte; ohne die Krone war es ein Torso seiner eignen Größe. Der Reid und die Miggunft Einiger haben in der Scele Friedrichs I nur kleinliche Sitelkeit erkannt; — als ob es nicht ichon groß wäre, den Rönigsgedanken überhaupt zu denken! Wenn Alle, denen Friedrich seinen Borfat mittheilte, vor der Größe deffelben erschraken, gehörte dann nicht Muth dazu, diesen Gedanken nicht nur auszudenken, sondern auch seine Berwirtlichung mit unerschütterlicher Beharrlichkeit zu verfolgen? Giebt es keinen andern Muth, als den auf dem blutigen Schlachtfelde? Friedrichs Ruhm ift es, daß er es klarer und beffer, als seine Räthe erkannt hat, was der Ges schichte Roth that. Wie er, so bat es fein großer Zeitgenoffe,

Peter von Rukland eingesehen, der Friedrich I in seinem Vorsatze bestärtte, und doch warlich nicht, um ihm zu schmeicheln, — denn was hätte den mächtigen Szaaren dazu bewegen sollen? — sondern weil er einfah, daß es so sein mußte, wenn Brandenburg nicht mit sich selber in Widerspruch stehen sollte.

Den Kampf um die Krone hatte der große Chursürst gesochten, er hatte gestegt, aber den schönsten Sieges-Preis hatte er auszuheben vergessen; Friedrich I brauchte das Schwerdt nicht mehr zu ziehen, aber tämpsen mußte er dennoch, und die blutlosen Schlachten der Unterhandlung und des Pruntes, die er um und für die Krone schlug, leerten den Schat. Es giebt teinen Siegespreis ohne Kampsesopser; Friedrich I mußte dieses Opser bringen, und seine Prachtliebe muß jedem Preußen um so weniger betlagenswerth erscheinen, als ohne dieselbe Brandenburg tein Königreich geworden wäre, oder doch erst um zwei Geznerationen später. Wer aber will ermessen, was mit der Versäumniß eines halben Jahrhunderts verloren geht?

Friedrichs I ernststnniger Sohn, Friedrich Wil: helm I, hatte eine weniger glänzende aber nicht minder wichtige Mission zu ersüllen: er sollte die Opfer erseten, die das junge Königreich für die Krone gezahlt hatte. Er that es. Der Schat süllte sich, und die innere Berwalzung, unter seinem Bater schlecht beaussichtigt und daher schlecht geleitet, nahm die Regelmäßigkeit einer mathemaztischen Construktion an. Die goldene schimmernde Kuppel von dem Dome der Monarchie war verschwunden, aber der Bau ward durch kräftige Strebepseiler gestützt; der äußere

Abput verlor seinen Glanz, aber der Mörtel ward immer sester, das Fundament immer sicherer.

Grade hundert Jahre nach dem Regierungsantritt bes großen Kurfürsten bestieg Friedrich der Große den Dieser Thron, vor einem Jahrhundert ein Rurftubl, den der leifeste Sauch einer weltgeschichtlichen Beges benheit hatte umwehen konnen, stand jest fest; die Stuzzen der Monarchie im Innern waren fark und sicher, von Außen fehlte jede Anfechtung, jeder Bedrober. Friedrich der Große ward durch Nichts gezwungen, das Schwerdt zu ziehen, ale - burch seine weltgeschichtliche Bestimmung. Friedrichs mahre Größe besteht darin, daß er nicht die Gelegenheit benutte, sondern die Gelegenheit schuf. Darum überwiegt seine weltgeschichtliche Bedeutung die des großen Aurfürsten. Dieser übte Nothwehr, Friedrich aber fühlte die Kvaft, deren Nupung das Schicksal ihm anvertraut hatte; er errieth die Plane des Weltgeschicks und zögerte nicht, sie auszusühren. Durch ihn ward das kleine Preu-Ben eine große Macht; aber der hauptsächlichste Zuwachs, den die Monarchie bekommen hatte, bestand nicht in dem eroberten Ländergebiet, sondern in dem Genie des großen Mit Friedrichs Tode brach diese Stüte zus Königs. sammen; Preußens Größe war von diesem Augenblick nur eine scheinbare, nur bedingt durch Friedrichs des Gro-Ben weltgeschichtliche Existenz; nur weil Friedrichs Rame in dem Buche der Geschichte ftand, nur weil ein Friedrich gelebt hatte, war Preußen nach seinem Tode groß. Allein diese Größe war eine Illusion, die nur so lange bestehen konnte als die Wirklichkeit dem falschen Bilde nicht seindlich ent=

gegentrat. In Preußens Größe war nichts wirklich als Friedrichs Größe; als Friedrich starb, war Preußen unr noch um so viel größer gegen früher, als es an Länsbergebiet, an Einwohnerzahl und an innerer Consolidation zugensmmen hatte. Dies war allerdings nicht unerheblich, allein es stand nicht im sernsten Berhältniß zu der staatelichen Bedeutung, die Friedrich seinem Königreich zu erringen gewußt hatte.

Jeren wir nicht, so ift dies ber Gesichtspunkt, aus welchem die politische Existenz Preußens bei Friedrichs Tode betrachtet werden muß. Friedrich hinterließ seinem Rachfolger eine gesährliche Erbschaft. Preußens größte Macht bestand in Friedrichs Genie; dies ging mit Friedrich zu Grabe und als Ersat blieb nichts zurück, als Friedrichs Name, groß und ruhmgetrönt, aber denznoch sür die Wirtlichkeit keine Stüße, sondern nur ein Schmuck. Wenn Friedrichs Erbe nicht das Genie seines Vorgängers hatte, so konnte Preußen seine Größe nicht behalten, denn diese Größe war keine materielle.

Friedrich Wilhelm II hatte dies Genie nicht. Die Geschichte rühmt von ihm, er habe das Rechte und Gute gewollt, habe mannigsaltige Kenntnisse besessen und sei mild, wohlwollend und gutmüthig gewesen; allein den grossen Berlust, den Friedrichs Tod herbeigesührt hatte, zu ersehen, war er von der Natur nicht ausgerüstet. Daß seine turze Negierung dem Staate nicht wesentlich geschadet hat, verdankt er dem Geschick, das ihn ungefährdet an gesährlichen Klippen vorübersührte, und ihn in dem Ausgenblicke abrief, als, erschüttert von einem entsessichen

Weltsturme, die Säulen des Europäischen Staatenbaues zu wanken ansingen.

Friedrich Wilhelm der Dritte bestieg den Preus sischen Thron unter Umständen, die den Kühnsten zittern machen mußten. Die Stüte, die Friedrich Wilhelm II noch besessen hatte, war ebenfalls zusammengebrochen. Friedrichs Name war teine Macht mehr. Aus dunklem Schoose grauenvoller Begebenheiten stieg riesenhaft eine neue weltgeschichtliche Größe empor, vor der die Schatten gewesener Größen scheu zurückwichen. Bonaparte, der kühne Sohn der französischen Revolution, stand mit gezücktem Schwerdt auf der Weltbühne. Seine Rolle in dem großen Trauerspiel der Seschichte hatte begonnen. Das Schicksal hatte den Staaten Europas Verderben gezschworen und die Blite in Bonapartes Arme gelegt.

Was war Preußen sest? Ein Staat, der den Reim seines Falles in sich trug, weil er größer schien, als er war. Diese Scheingröße zu erhalten sehlten, dem Verders der gegenüber, alle Mittel; die Zeit war getommen, da die Wirtlichkeit fragte: »was vermagst du und wie viel darst du gelten? « — Was vermochte Preußen? Was das tleine Preußen gegen das zöße Frantreich? Was mit eisnem leeren Schaße gegen die unverslegbaren Reichthümer der Revolution, die Alles besaß, was genommen werden konnte, und die Alles nahm, was der Muth einer wahnsstantigen Aufregung und die Krast eines sanatischen Enthussamus zu bezwingen im Stande war! — Warlich Preussen war der ärmste unter allen Staaten Europas, der ärmste und schwächste, denn außer sich selbst hatte es noch

seine eingebildete Größe zu beschüten. — Preußen hatte aber seinen König. Friedrich Wilhelm III hatte geschworen sein Volk glücklich zu machen. Er hat noch mehr gethan, er hat sein Bolk groß und glücklich gemacht! Friedrich der Große hat sich unsterblichen Ruhm erworben; Friedrich Wilhelm der Dritte hat seinen Ruhm mit feinem Bolte getheilt; Friedrich der Große hat in einer 46jährigen Regierung sein großes Werk nicht vollenden können, er ift vom Schauplat abgetreten, bevor er seiner gewaltigen Schöpfung ein selbstständiges Leben, ein Leben, das ohne ihn fortzudauern vermochte, einhauden konnte, Friedrich Wilhelm III hat in einer fast eben so langen Regierung Preußen zu einem er sten Staate Europas, das Preußische Bolt zu einer großen Nation erhoben, und diese gewaltige Schöpfung ist in sich selber so befestigt und gesichert, so wirklich und thatsächlich, daß Preußen jest nicht mehr untergehen kann, als mit dem Aufhören einer weltgeschichtlichen Cpoche. Was Preußen unter Friedrich dem Großen schien, das ift es jest in noch höherem Maage wirklich, und mahrend Frie brich der Große nur eine Preußische Armee schuf, hat Fried= rich Wilhelm III ein Preußisches Bolt geschaffen.

Indem wir diese Thatsachen vergleichend sich gegenübersstellen, sind wir weit davon entsernt, es in der Absicht zu thun, den Ruhm jenes großen Königs zu schmälern, der Preußen auf die Bahn des Glücks und der Macht gesssührt hat, und dessen Name die Ehre und der Stolz der Preußischen Geschichte sind; allein so wenig Jemand es

leugnen kann, daß das, was der große Kursürst erreicht hat, gegen das zurücksteht, was Friedrich der Große errang, eben so wahr ift es und so entschieden muß man es aussprechen, daß die Resultate, die aus Friedrich Wilhelms III Regierung hervorgegangen find, an und für sich größer und wichtiger find, als die, welche Friedrichs des Großen Regierung ergab. Sollen wir eine Behauptung beweisen, die als Thatsache vor uns liegt? Lebt Einer, der es bestreiten will, daß Preußen jest grös Ber, glücklicher und mächtiger ift, als zu Friedrichs bes Großen Zeiten? Freilich hat Friedrichs Genie die Größe ertropt und die Mittel, dies zu können, fich selber Friedrichs Feldherrn = Talent hat Armeen ge= bereitet. schaffen, denn in jener Zeit schlug man mit Armeen; aber unsere Zeit hat mit Bölkern gekämpft, und Friedrich Wilhelms Herz hat fich ein Volk geschaffen! Friedrich wagte und gewann; Friedrich Wilhelm wagte nicht und gewann noch mehr.

Erwägt man, in welchem Zustande Preußen sich bes fand, als Friedrich Wilhelm III den Thron bestieg, erwägt man ferner das Verderben, das bald darauf über Preußen hereinbrach, ermist man die gewaltige Größe des Verderbers, der Preußen mit Vernichtung bedrohte, und vergleicht man damit den Zustand der Monarchie in dem Augenblick, in welchem Friedrich Wilhelm III durch Gottes Rus von dem Serzen seines Volkes losgerissen wurde, so dürste man sich wundern, daß die Geschichte nicht auch diesem Könige den Namen des Großen beisgelegt hat. Die Antwort hierauf ist jedoch nicht schwer

su finden. Die Seschichte beobachtet eine eigensinnige Conssequenz bei der Verleihung dieser Sunstbezeigung, sie gessscht sie nur den Königen zu, die das Schlachtschwerdt siegreich zu schwingen versiehen. Darum ist der Beiname der Große keinesweges der größte Ruhm eines Regensten. Man hat Friedrich Wilhelm »den Gerechten genannt, man könnte ihn eben so gut den »Gütigen nennen, und man könnte noch zehn andere Beinamen wähzlen, wollte man die großen Eigenschaften seiner Seele beziehnen. Aber eben weil Friedrich Wilhelm nicht Eine Größe besaß, auf Kosten anderer Eigenschaften, so wird man sich schwerlich sur einen Beinamen entscheiden könzuen, es sei denn, daß man ihn »den Allgeliebten unen, es sei denn, daß man ihn »den Allgeliebten unenne. Und warlich er war allgeliebt, weil er als König wie als Mensch wahrhaft groß gewesen ist.

Wir haben diese einleitende Übersicht vorangeschickt, weil wir es sür zweckmäßig gehalten haben, gleich von Anfang an, den Standpunkt zu zeigen, von dem aus wir die Lesbensgeschichte Friedrich Wilhelms III, dieses Königs, dem wir mit der heißesten Liebe, deren wir fähig sind, ansgehangen haben, und den wir bis zum letten Athemzuge unseres Lebens nicht vergessen werden, ausfassen und darsstellen wollen.

Nachdem wir dieser Pflicht gegen den Leser wie gegen uns selbst genügt haben, gehen wir zu der geschichtlichen Darstellung des Lebens dieses unvergeßlichen Königs über.

# Erftes Kapitel.

77

Geburt.

Friedrich der Große lebte bekanntlich in kinderloser Che und hatte deshalb seinen nächsten Bruder August Wilhelm, als muthmaglichen Thronerben zum Prinzen von Preußen ernannt; nachdem biefer jedoch bereits im Jahre 1758 gestorben war, erhielt der Sohn deffelben, Friedrich Wilhelm, (nachmals ber Zweite) den Titel als Pring von Preußen. Friedrich Wilhelm vermählte fich zuerst mit der Prinzessin Glisabeth von Brauns schweig=Wolfenbüttel, welche bis zum März des Jahres 1840 zu Stettin gelebt hat. Die Ehe mit ihr ward am 21. April 1769 gerichtlich aufgelöft, worauf Friedrich Wilhelm fich mit Friedrike Louise, Tochter des Landgrafen Ludwig IX von Sessen=Darmstadt vermählte. Der erste Sprößling dieser Che war Friedrich Wilhelm III. Er ward am 3. August 1770 zu Potsbam geboren, und seine Geburt wurde sowohl von Friedrich dem Großen als von seinem ganzen Hofe und nicht minder von der Bevölkerung mit großer Freude aufges Das glückliche Greigniß ward den Ginwohnern nommen. der Residenz am Nachmittage durch dreimalige Abseuerung der im Lustgarten aufgepflanzten 24 Kanonen angekündigt. "Alle Baterlands Freunde, heißt es in der Berliner Zeis tung vom 4. August 1770, welche diesem festlichen Tage

mit einer sehnsuchtvollen Ahnung entgegensahen, erheben dankersüllte Herzen zum Thron der Borsicht und vereinisgen ihre seierlichen Wünsche für das Leben und Sedeihen dieses hoffnungsvollen Prinzen, in welchem unsere späten Enkel dereinst eben die Tugenden und erhabene Eigensschaften verehren sollen, die wir jest an dem Größten unter seinen großen Ahnherren bewundern. «

Von der Freude, welche Friedrich der Große und die ganze Nation über die Seburt des jungen Prinzen empfand, in welchem der geliebten Serrscherfamilie, welche damals auf wenige Mitglieder zusammengeschmolzen ware ein neuer Zweig emporblühte, geben folgende 2 Briefe\* Friedrichs des Großen den Beweis.

An den General-Lieutenant von Krockow schreibt Friedrich unterm 12. August 1770. » Bit vielem Bergnügen empfange Ich die neuen Beweise Ihres Eisers und Ihrer Singebung für Mich bei Gelegenheit der Geburt des Prinzen, welchen Meine theure Richte, die Prinzessin von Preußen, Uns geschenkt hat. Ein Ereignis, welches für Mich und Mein ganzes Königliches Haus so wichtig ist, hat Mich mit der lebhastesten Freude erfüllt, die Ich um so inniger empfinde, weil das ganze Vaterland sie mit Mir theilt. Möchte es eines Tages auch die Freude mit Mir theilen, diesen jungen Prinzen auf der ruhmpollen Bahn seiner Ahnen einherschreiten zu sehen.«

In einem Briefe Friedrichs an Voltaire vom 26. September 1770 heißt es: »Ich danke Ihnen für den

<sup>\*</sup> Die Originale find in französischer Sprache geschrieben.

Antheil, den Sie an unserem neugeborenen Prinzen nehs men. Ich wünsche, daß er diejenigen Eigenschaften haben möge, welche er haben muß, und daß er, anstatt eine Seißel der Menscheit zu sein, einst ihr Wohlthäter werde.«

In Potsdam ward die in der Racht zwischen 2 und 3 Uhr erfolgte Geburt des Prinzen gleich frühmorgens durch Trompeten und Pautenschall vom Nicolaithurm ben Bewohnern der Stadt angezeigt. Gegen Mittag besuchte Friedrich der Große die hohe Wöchnerin, schenkte derselben eine höchst tostbare Haarnadel von Brillanten und tupte, mit Freudenthränen in den Augen, den in der Wiege ruhenden jungen Prinzen. Am nächsten Sonntage wurden in allen Kirchen der beiden Residenzen Dankgebete gehalten, auch die Judenschaft zu Potsdam führte in ihrer Shnagoge eine eigends zu diesem Behufe gedichtete\_und componirte Cantate mit Instrumental-Begleitung auf. In Breslau wurde in fämmtlichen Kirchen bas » Herr Gott Dich loben wir aunter Trompeten und Paukenschall gefungen und Mittags von allen Thurmen geblasen; Die Shupengesellschaft seierte den Tag ebenfalls »mit vieler Pract und Ordnung aund Abends war nicht nur Ball bei dem Minister v. Hohm und dem Gouverneur von Breslau, General=Lieutenant Tauenzien, sondern auch die Bürgerschaft gab ihre Freude durch prachtvolle Illus mination vieler Garten tund.

Es hat etwas ungemein Rührendes und Ergreifendes, uns in solcher Weise in einen wichtigen Moment der Vorzeit zurückzuversetzen, dessen unmittelbare Folgen auf uns selber so mächtig eingewirkt haben. Freudenbezeigungen und

Eeremonien, die damals theils in dunkeln Ahnungen oder in Wünschen ihren Grund hatten, theils wesenlos und unbegründet erschienen, gewinnen in unsern Augen, nach dem, was wir erlebt haben, eine unbeschreiblich hohe Besteutung. Friedrichs des Großen Wünsche werden sür und zu Prophezeihungen, die glänzend in Erfüllung gegansgen sind; die freudige Ahnung des Volkes ist bei den Ensteln zu einer Wirklichkeit geworden, die ihre Herzen mit den wärmsten Empsindungen des Dankes und der Liebe erfüllt hat, und selbst das Gebet der Judenschaft erscheint jest als eine prophetische Ahnung der hohen Wohlthaten, die die Vekenner des allen Testaments dereinst von demjenigen Fürsten empfangen sollten, dessen schönster Ruhm es ist, daß er ein wahrhaft christlicher König war.

Am 8. August sand zu Potsdam die Tause des neus gebornen Prinzen statt. Friedrich der Große hielt ihn selber über der Tause, in welcher der Prinz den Namen »Friedrich Wilhelm « empfing. Abwesende Tauszeugen waren außerdem: der Nömische Kaiser, die Kaiserin von Rußland, Prinz Heinrich, (damals auf der Reise nach Schweden begriffen) die Prinzessen von Oranien und der Fürst von Psalz-Zweidrücken.

Wer ahnte damals, daß der junge Prinz einst mit den Kaisern von Österreich und von Rußland vereint sein werde durch die Vande einer gegenseitigen innigen Freundschaft und eines gemeinsamen welterschütternden Kanupses! Wer glaubte, daß er nach einem halben Jahrhundert mit seinem Volte Schlachten geschlagen haben werde, die demsienigen den blutigen Lorbeer entreißen sollten, den Viele

den größten Feldherrn aller Zeiten genannt haben! Wer ahnte, daß dieser junge Prinz einst von seinem Throne ein Ländergebiet überblicken werde, das doppelt so groß wäre, als das, was Friedrich der Große damals nach seinen Heldenschlachten beherrschte!

Wenn indeffen die ahnungslose Zeit die Zukunst nicht voraussehen konnte, so waren doch an der Wiege des neus geborenen Prinzen Wahrzeichen genug, die auf eine Folge= zeit des Glücks und der Größe hindeuteten; Richts aber ließ jene harte Prüfungen vorausahnen, von denen der glückliche Täufling einst heimgesucht werden sollte, für deffen Thron ein Friedrich gefochten hatte; am wenigsten schies nen die nächsten Tage, die Zeit der Kindheit und der Jugend von einem Gewölke bedroht, denn in der Freude der Eltern und des großen Königs fand der junge Prinz die Bürgschaft ihrer Zärtlichkeit und seines Glückes. lind dennoch trügte diese Bürgschaft. Die rofige Zeit der Kind= heit, wo die Unschuld vor Kummer schützt und die Uners fahrenheit an teine duftere Wolten, an teinen Gewitterflurm glaubt, jene Zeit der schuldlosen Freuden und Ges nuffe, jene Zeit der reinen Rindesliebe, der treuen Offens heit und des herzlichen Vertrauens, fie ward für Friedrich Wilhelm eine Zeit des Kummers, der Entbehrung, ja eines tiefempfundenen Seelenschmerzes.

**△** 

## Zweites Kapitel.

Jugend.

In den ersten Lebensjahren war die Erziehung Friedrich Wilhelms weiblichen Händen anvertraut, und obwohl seine Mutter, die Prinzessen von Preußen, ihn zärtlich liebte und seine Erziehung beaussichtigte, so hatte sie doch oft tagelang nicht die Selegenheit, den Prinzen zu sehen. Nuch Friedrich der Große zeigte sich im Ganzen selten in der jüngeren Familie des Prinzen von Preußen, der seinerseits nebst seiner Semahlin nur selten, selbst nicht einmal zu allen seierlichen Sastmahlzeiten, zum Könige ges laden wurde.

Indessen blieben die trefslichen Eigenschaften, die Friederich Wilhelm bereits in seiner Kindheit zu entsalten anssing und die zu schönen Hossnungen berechtigen mußten, von dem Ablerauge Friedrichs des Großen keineswezges unbemerkt. Der junge Prinz zeigte ein offenes kindeliches Antlis, ein schuldloses frohes Gemüth, Lebhastigkeit des Geistes und eine gewisse Schnelligkeit im Aussasseit von Begriffen, so wie Schärse im Bergleichen und Untersscheiten. In seiner Seele war nicht die leiseste Spur von Bosheit, Rache, Neid, Hochmuth oder Anmaßung, wohl aber sprach sich scharatters und die Festigkeit und Beharrlichsteit aus, die, nächst der großen Milde und Berzensgüte, während der ganzen Lebensdauer Friedrich Wilhelms,

Bd. I.

die Sauptzüge seines Charakters ausgemacht haben, so wie sie sur die meisten Sandlungen seines Regenten- und seines Privatlebens die veranlassenden Beweggründe, und im Unsglück die eigentlichen Nothanker seiner Seele gewesen sind. Einen Zug von der Festigkeit, mit welcher der junge Prinz ein gutes Recht zu behaupten wußte, liefert folgende Anekdote:

Der junge Prinz spielte eines Tages in dem Kabinet des Königs, als dieser eben schrieb, mit dem Federball. Da der Ball einmal auf den Arbeitstisch des Königs flog, so warf ihn Friedrich der Große in die Stube und schrieb weiter; bald barauf nahm der Ball seinen vorigen Flug und auch diesmal ließ es der Rönig dabei bewenden, den Ball vom Tisch zu werfen. Als aber wenige Augenblicke später das Spielwerk auf das Blatt fiel, auf dem der König eben schrieb, da ward diefer verdrieglich und steckte, um por neuen Störungen ficher zu sein, den Ball in die Tafche. Der kleine Prinz bat, mit dem Gelöbniß fich beffer in Acht nehmen zu wollen, wiederholt um seinen Ball, da er aber keine Erhörung fand, trat er keck vor den König bin, stemmte den Arm in die Seite und sagte drohend: »Wollen mir, Ew. Majestät, nun meinen Ball wiedergeben ober nicht?« da reichte ber König ihm lachend ben Ball hin und sagte: »Du bist ein braver Junge! Du wirst Dir Schlefien nicht nehmen laffen. «

Sobald Friedrich Wilhelm das Knaben-Alter ers
reicht hatte, ward seine Erziehung männlicher Leitung ans
vertraut; leider mählte jedoch der König zu diesem wichtis
gen Posten in dem Seheimen-Nath Benisch einen Mann,
der, bei aller geistigen Befähigung, zu nichts weniger ges

eignet war, als zu einem Erzieher, und am wenigsten zu dem Erzieher eines Prinzen von so zartem, gefühlsreichem Gemüth und so finnigem Wesen, ale Friedrich Wilhelm. Benisch war ernst, ja mürrisch, unfähig mit einem Kinde zu empfinden, die Träume seiner Unschuld mitzuträumen und an seinen Spielen sich zu ergöten. Er glaubte seine Pflicht im vollen Maaße zu erfüllen, wenn er jede lebhafte Regung in der Seele des Prinzen erstickte, und die einzige Tugend, die er von einem Knaben verlangte, schien die zu sein, daß er nichts wolle und nichts empfinde. — Benisch war tränklich und sein körperlicher Zustand verdoppelte die Düsterkeit seines Wesens. Die leiseste Außes rung von Frohfinn oder von kindlicher Lebhaftigkeit zog dem Prinzen einen Verweis zu, den der misanthropische Souverneur noch dadurch schärfte, daß er auf das Bitterste sein Loos beklagte, das ihn dazu verdammt hatte, den Ausdruck ber Freude eines unschuldigen, lebensfrohen Anaben= berzens ertragen zu müffen, und daß er oft fich und sein Leben verwünschte, gleich als wenn er, flatt der Gouverneur eines wohlgearteten, liebenswürdigen Prinzen zu sein, zu der peinvollen Arbeit eines Galeeren: Sclaven verurtheilt gewesen wäre. — Friedrich der Große hatte diesen traurigen Miggriff bei der Wahl des Erziehers nicht aus Acht> lofigkeit oder Mangel an Theilnahme für den jungen Prinzen begangen, sondern in Folge eines gutgemeinten Irr-Ein geistreicher Schriftsteller\* äußert sich hiers über in folgender Weise:

»Friedrich der Große mählte die Erzieher seiner

<sup>·</sup> Heinrich Barbeleben.

Nachfolger; für den Thronerben that er dies in Zeiten, wo er selbst das Leben noch fröhlicher ansah und Ideen von Geistesfreiheit anhing. Friedrich Wilhelm II wuchsträftig auf. Sein heller Blick faßte die Größe seines künfztigen Beruss, die Lebhastigkeit starker Gestihle zog ihn in den Strudel der Welt hinab. Als die Leidenschaften diezses Fürsten bemerkt wurden, waren sie schon genährt und verderblich gelenkt, und Friedrich versuchte daher vergezbens sie zu unterdrücken. Da glaubte er auch hier gesehlt zu haben, und wollte der Zukunst in der Folgezeit vorbeugen. Was Friedrich Wilhelm der Vater in Güte, Milde und Leidenschaft verderben möchte, sollte der Sohn durch Erust, Schärse und strenge Sitten herstellen und verbessern.

Doch die Ursachen des Irrthums mochten gewesen sein, welche sie wollten, so waren die Rückwirkungen deffelben doch immer gleich schmerzlich für den Prinzen. Oft ift schon die Strenge der Erzieher unnüt, überflüssig; murrische Misanthropie derselben ist immer verderblich. Born kann einem Knaben Schrecken, auch wohl eine gewiffe Chrfurcht einflößen; buftre Berschloffenheit aber und stiller Ingrimm rufen Grauen und Abscheu in der Seele desselben hervor. — Je reicher an Gesühlen und je zars ter ein Kindesgemüth ift, um defto schmerzlicher muß es durch die Tyrannei eines gemüthlosen Erziehers verwundet werden, und dies war Friedrich Wilhelms Fall. verstanden in seinen Empfindungen, getadelt wegen jeder Außerung von Lebhastigkeit, zurückgewiesen, wo er sich vertrauen, düster und trübsinnig empfangen, wo er sich innig anschmiegen wollte, ward der unglückliche junge Prinz

scheu, in sich gekehrt und verschlossen. Da Niemand ihn verstand, so bewachte er seine Empsindungen in seinem Innern wie ein Heiligthum, und da derzenige ihm keine Liebe weihte, an den er doch gewiesen war, den er als seiz nen Lehrer so gerne geehrt, als seinen Erzieher so gerne geliebt hätte, so glaubte er, diese Liebe nirgend sinden zu können, denn ein Kind beurtheilt die ganze Welt nach seiz ner nächsten Umgebung. Daher ward er gegen jeden Anzbern eben so zurückhaltend, ängstlich und verlegen, als er es dem Despoten der Lehrstube gegenüber war. Dies ist eine Erscheinung die zu ost im Leben wiederkehrt, als daß sie irgend auffallen könnte.

Bu diesen inneren Verletungen und Entbehrungen tamen auch noch äußere. Die Ötonomie in dem Saushalt des Prinzen von Preußen ward so ungünstig verwals tet, daß für den Unterhalt der jüngeren Prinzen nur ges ringe Summen verwendet werden konnten; die Folge das von war, daß ihre Bedürfnisse nicht hinlänglich befriedigt wurden, was so weit ging, daß die Prinzen oft hungrig von der Tafel aufgestanden sein sollen. So verlebte Frieds rich Wilhelm die schöne Jugendzeit seines Lebens in troftloser Stille, gefesselt an den dürren Unterricht, gehemmt, unterbrückt und zu Entbehrungen verurtheilt. Man wiederholte ihm oft, daß dieses Alles geschehe, um ihn zu seinem erhabenen Berufe vorzubereiten, und so lernte er denn schon früh, sich selber aufzugeben um des Allgemeis nen willen, und das Schmerzliche als ein Opfer für seine heilige Bestimmung zu ertragen.

Die ersten Genüsse seiner Jugend fand Friedrich

Wilhelm im vorgerückteren Knabenalter in ben Beschäf= tigungen seiner Erholungestunden. Unter den Wiffenschaften liebte er am meisten die Geschichte, besonders die vaterläns dische, und die Kriegstunft. Wir werden später Gelegens heit haben, Thatsachen anzuführen, welche darthun werden, daß Friedrich Wilhelm jenen Studien mit einem wahrhaft ausgezeichneten Erfolge obgelegen hat. Zeichnen und Malen, besonders von Kriegsgeräthen, war in den Mußestunden seine Lieblingsbeschäftigung; überhaupt entwickelte sich schon früh in ihm die Liebe für den Soldatenstand, in welchem die genaue pünktliche Ordnung, der Ernst der Beschäftigung, der Anstand und die Würde ohne flitterhaften Prunk seinen natürlichen Neigungen auf das Ents schiedenste entsprachen. Außerdem mochte die Größe des Königs als Feldherr und die im Preußischen Königshause herrschende Sitte, welche alle Prinzen für den Kriegerstand bestimmt, ebenfalls dazu beigetragen haben, Friedrich Wilhelm eine lebhafte Theilnahme für einen Stand ein= zuflößen, den er als seinen nächsten Beruf ansah und welchem er seit seinem 7. Lebensjahre, wo er (am 29. Juli 1777) das Fähnrichspatent erhielt, angehörte.

Am Hose seines Baters, des Prinzen von Preußen, ersschien Friedrich Wilhelm selten. Theils mochte es. Friesdrich der Große nicht wünschen, theils sand der junge Prinz selbst an dem geräuschvollen, prunkenden Treiben in dem Hoshalt seines Baters nicht den mindesten Gefallen, denn schon damals sprach sich in seinem ganzen Wesen ein entschiedener Widerwille gegen eitle Eeremonien und nichtigen Prunk aus.

Unterdes war an die Stelle bes hypochondrischen Gebeimeraths Benifch, der General v. Brühl Gouverneur des Prinzen geworden. Dieser Wechsel übte keinen bedeutenden Ginfluß mehr auf das Gemüth und den Chas rafter Friedrich Wilhelms. Die Güte seines Berzens, die Reinheit und Erhabenheit seiner Gefinnung blieben eben so fest in seiner Seele, als die stille Verschlossenheit, die seit der zartesten Kindheit seinem Wesen eigen war. Aber in diesem stillen, verschlossenen Herzen entwickelte sich frühzeitig ein ficheres Gefühl bes Schicklichen und Wahren, fein Geift reifte zu schneller Ginficht und scharfer Urtheils traft, sein Gedächtniß zeigte schon damals jene bewundernswerthe Stärke, von der Friedrich Wilhelm in seinem späs tern Leben vielfältige Proben gegeben hat, und der Cha. ratter des Prinzen nahm zum Erstaunen derer, die noch einen Knaben zu leiten glaubten, mannliche Festigkeit und Energie an. »Der Prinz,« sagt der oben erwähnte Schrist= fteller, » faßte fich und fein ernftes Loos, und beschloß in der Ahnen Geift gerecht und milde, vorsichtig und fest zu leben und zu herrschen. «

Diese Sesinnungen des jungen Prinzen waren die Folge theils einer angebornen edlen Natur, theils und vornehmslich aber einer hohen und wahrhaft ächten Religiosität, die schon früh in seiner Seele sich sestgesetzt hatte. Dies ist eine Thatsache für deren Wahrheit das ganze Leben Friedzich Wilhelms vollgültiges Zeugniß ablegt. Als ein in vielzscher Beziehung höchst interessantes Dokument wollen wir unseren Lesern bei dieser Gelegenheit das Glaubensbekenntniß mittheilen, welches Friedrich Wilhelm bei seiner Conz

firmation am 4. Juli 1787 abgelegt hat. Es lautet wörts lich folgendermaßen:

Glanbensbekenntniß.

Ich bekenne mich von Herzen zu bersenigen Religion, die sich auf die Lehre Christi und seiner Apostel gründet, und glaube, daß diese Lehre aus den Schristen der Evansgelisten und Apostel hinlänglich erkannt werden kann.

Alles, was mich ein richtiger Gebrauch der Vernunft von Gott und seinem Willen lehrt, das nehme ich als Wahrheit an, und erkenne meine heilige Verbindlichkeit, mich barnach zu richten. Denn ich glaube, bag fich bas höchste Wesen uns Menschen sowohl durch seine Werte und Einrichtungen in der Natur, als auch durch die Unterweisungen in der heiligen Schrift offenbaret habe. Ich sehe daher die sogenannte natürliche und die geoffenbarte Religion nicht als zwei verschiedene und fich widersprechende Religionen an; halte es aber für eine der dankwürdigsten Wohlthaten Gottes, daß er der menschlichen Vernunft durch außerordentliche und zuverlässige Belehrungen zu Bulfe gekommen ist; denn die Erfahrung lehrt es genugsam, daß diejenigen, benen biese besondern Unterweisungen nicht zu Theil geworden, oder die dieselben verachten, sich auf die traurigste Weise in der Religion verirren.

Ich erkenne es demnach für ein Glück, ein Christ zu sein, und will als ein solcher leben und sterben.

Wenn ich diesem Vorsatz getreu bleibe, so wird es mir nie an der erfreulichsten Überzeugung von den allerrichtigs sten und trostreichsten Wahrheiten sehlen, ich werde in mir selbst den stärksten Antried zur Tugend haben, und von allem, was unrecht und bose ist, trästig abgehalten wers den; ich werde mit meinem Zustande in der Welt auf eine vernünstige Weise zusrieden sein; ich werde zu allen Zeiten ein reines und gutes Gewissen haben, und in meisnen künstigen Widerwärtigkeiten wird es mir nie an Trost sehlen: dabei kann ich dann auch auf eine ewige Glücksesligkeit nach diesem Leben getrost hossen.

Wie ich aber Religion und Christenthum für die Duelle der menschlichen Ruhe und für die beste Stütze der Tugend halte: so erkenne ich es auch für die allgez meine Schuldigkeit aller Menschen, Sott nach ihrem besten Wissen zu verehren, und seinem Willen gehorsam zu sein. Weit gesehlt, daß die Mächtigen und Slücklichen in der Welt dazu weniger verpslichtet sein sollten; so sind sie Geringen und Armen. Sott ist aller Menschen Oberherr, Wohlzthäter und Richter, und diezenigen, denen er am meisten Gewalt und Macht, und die meiste Gelegenheit, eine gute Erkenntnis zu erlangen, gegeben hat, die müssen auch ihm am dankbarsten und ergebensten sein.

Ich halte mich auch verpflichtet, meinen Glaus ben als ein Christ jett und zu jeder Zeit freis müthig vor den Menschen zu bekennen. Ich werde nie das verleugnen oder verhehlen, was ich sür meine Ehre und sür mein Glück halte.

Ich schäme mich bes Evangeliums nicht; benn es ist eine Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben. Inglauben und Aberglauben will ich als die beiden gesfährlichsten Abwege von der wahren Religion sorgfältig vermeiden. Ich will mich vor allem dem hüten, was in mir nach und nach einen Widerwillen des Herzens gegen die Wahrheiten der Religion erzeugen und mich zu dem unglückseigen Wahne verleiten könnte, daß kein höherer Gesetzgeber und keine zukünstige Vergeltung des menschlischen Thuns sein möchte. Ich will aber auch mit Hülfe einer vernünstigen Überlegung und eines treuen Gebrauchs der heiligen Schrift die vielsachen Verirrungen des Abersglaubens zu vermeiden bemüht sein; damit ich nicht die Frömmigkeit in solche Dinge sete, worin sie nicht besteht, oder menschlichen Wahn sür die Regel meines Thuns und Hossens halten möge.

Da ich aber weiß, daß Religion und Glauben sich nicht besehlen und erzwingen lassen, so will ich darin Jezbermann nach seiner Einsicht und seinem Gewissen handeln lassen. Ich darf und will die Irrenden weder hassen, noch verfolgen, und erkenne sür das einzige Mittel ihrer Zusrechtweisung, daß man sie durch Belehrung zu erleuchten und zu überzeugen suche. Ich weiß, daß es unzähliges Unheil in der Welt veranlaßt hat, daß man hat vorschreizben wollen, was die Menschen glauben sollten; und ich erztenne allen Sewissenszwang sür eine Sache, die sowohl der Serechtigkeit und Klugheit, als auch der Lehre und dem Verhalten Christi gänzlich entgegen ist.

Dabei aber halte ich es keineswegs für einerlei, was ein Mensch in der Religion glaubt oder nicht glaubt. Es muß daher ein Jeder für sich mit allem Ernste dahin

trachten, daß er die Wahrheit recht erkenne und festhalte. Da mancher Irrthum in der Religion äußerst schädlich sein kann, so kann ich als ein vernünstiger Mensch nicht dabei gleichgültig sein, ob Sott und sein Wille von mir und Andern richtig erkannt werde oder nicht.

Die Überzeugungen, die ich als ein Christ von Gott und seinen gnädigen Absichten mit uns erlangt habe, und die Sesinnungen und Vorsätze, die dadurch in mir erweckt worden sind, will ich nun freimüthig zu erkennen geben.

Ich glaube, daß von Ewigkeit her ein allmächtiger, allweiser und allgütiger Geist da gewesen, der der Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt ist. Dieses allerhöchste Wesen extenne ich also auch für meinen Schöpfer und Wohlthäter. Ich erkenne meine gänzliche Abhängigkeit von ihm, und ich bete seine Vollkommenheiten mit der tiessten Demuth an.

Das unsichtbare Wesen Gottes ist allen vernünstigen Geschöpfen geoffenbaret; denn Gottes Dasein und Eigensschaften werden aus dem Dasein und aus der bewundernsswürdigen und wohlthätigen Beschaffenheit der Werke Gottes hinlänglich erkannt.

Die Welt müßte entweder durch sich selbst und von Ewigkeit vorhanden sein, oder ein Ohngefähr muß sie in diesen ihren gegenwärtigen Zustand gesetzt haben, oder es muß ein allmächtiges und verständiges Wesen da sein, welches alles durch seinen Willen hervorgebracht und in diese Ordnung gesetzt hat. Ewig und durch sich selbst bestehend kann diese Welt nicht sein, weil alle Dinge in derselben

veränderlich und vergänglich sind; es ist auch wider alle gesunde Vernunst, zu glauben, daß sie von ohngefähr entsstanden, da überall in derselben eine so bewunderungswürzdige Ordnung und weise Absicht wahrgenommen wird; solglich muß sie von einem ewigen, allmächtigen und alle weisen Schöpfer hetvorgebracht worden sein.

Ich kann Gott weder in seinem Wesen, noch in einer einzigen seiner Eigenschaften ganz ergründen. Es ist mir genug, daß ich seine allgegenwärtige Macht wahrnehme und seine Güte empfinde, und daß ich ihn nach der trostwollen Lehre Jesu als meinen für mich sorgenden und barmherzigen Vater verehren darf. Ich will seine Volltommenheiten und seinen Willen immer richtiger zu erkennen suchen; ich will bemüht sein, ihm in seiner Weisheit, Seiligkeit und Güte immer ähnlicher zu werden; ich will die Kräste, die er mir verliehen, nach seinem Willen gebrauchen, allen seinen Gesehen gehorsam, für alle seine Wohlthaten dankbar sein, und mich allen seinen Fügungen voll Vertrauen unterwersen. So will ich ihn im Seist und in der Wahrheit anbeten, wie es mich Christus gelehrt hat.

Ich ertenne den allmächtigen Schöpfer der Welt zusgleich für den allweisen Regierer derselben. Ich glaube, daß alle Geschöpfe durch Gottes allgegenwärtige Macht und Fürsorge erhalten werden, und daß alle Veränderungen und Begebenheiten in der Welt nicht allein nach seinem Vorsherwissen, sondern auch nach seinem unveränderlichen ewisgen Rathschlusse geschehen.

Es findet also in der Welt kein bloßes Ohngefähr und kein blinder Zufall statt; sondern Gott hat alles, das

8.

Kleine, wie bas Große, geordnet, und er lenkt und regiert alles nach feinem allerweisesten Willen, daß es zulett zur Berherrlichung feiner Bolltommenheiten bienen muß.

Auch die Sünden der Menschen stehen unter Gottes Aussicht und Regierung. Gott weiß alle bose Gedanken, Anschläge und Werte der Menschen vorher; er setzt den Sünden auf mancherlei Weise Maaß und Ziel, und er leitet sie so, daß zuleht seine Weisheit und Serechtigkeit verherrlicht werden wird.

3d weiß febr wohl, welche Ginwürfe von ben Begnern der Religion gegen diefe auf alle Menschen und alle Bes gebenheiten fich erftredende Regierung Gottes gemacht werden. Man fleut es ber Majeftat Gottes als verfleinerlich vor, daß er alle unwichtige Begebenheiten und bie tleinen Angelegenheiten der Menfchen feiner Aufficht und Regierung würdigen folle; man führt bie mancherlei Ubel, bie fich in der Welt befinden, und die ungleiche Mustheis lung bes Guten und Bofen in ben menfchlichen Schickfalen ale einen Beweisgrund an, bag feine feste moralifche Regierung vorhanden fein tonne. Alber alle biefe Ginmens bungen ber Ungläubigen und Ameiffer konnen meine Abers zeugung von Gottes allwaltenber Borfebung nicht mantenb machen. 3ch bescheide mich gwar, daß mir bie Abfichten und bie Wege Gottes in vielen Studen buntel und une erforfchlich bleiben muffen; ich febe aber die troftvolle Lebre Jesu von einer alle Dinge leitenden göttlichen Borforge auch burch ungablige Erfahrungen bestätigt. Ich febe ein, bag ber unendliche Berftand Bottes alle Dinge in ihren Birfungen und Folgen umfaffen muffe, und daß es pers

möge des genauen Zusammenhangs in der Welt teine Regierung derselben geben könne, als eine solche, die fich auch auf alle einzelne Geschöpfe und Begebenheiten erftrect. Auch erkenne ich, daß eine Welt nicht ohne alle Ubel sein tonne, da fle aus unendlichen und eingeschränkten Geschöpfen besteht. Des Guten sehe ich unzählig viel mehr, als des Bösen, es scheint vieles ein Übel, was es nicht ift, und viele wirkliche Übel erkenne ich schon jest für Mittel zur Erreichung weiser und gütiger Absichten. Ich trave es also ber böchsten Weisheit des Allmächtigen getroft zu, daß sie zulett alle Dinge zu ihrer Berherrlichung und zur Wohlfahrt des Guten hinlenken werde. Dieses Bertrauen beruhigt mich auch bei der scheinbaren Straflosigkeit ber Übelthäter und bei bem Glende, das die tugendhaften Berehrer Gottes zuweilen bis an ihren Tod zu verfolgen pflegt. Da überhaupt die Einrichtung der Dinge von Gott so gemacht ift, daß bas Gute belohnt und das Bose bestraft wird, so erwarte ich auch, daß diese Ordnung in allen einzelnen Fällen, wo nicht in dieser Welt, doch gewiß in einem zus künftigen Zustande statt sinden werde.

Da ich also fest davon überzeugt bin, daß auch ich unster der beständigen Aussicht und Leitung Sottes stehe, so erkenne ich auch meine Schuldigkeit, mich der göttlichen Borsehung mit dem völligsten Bertrauen zu überlassen. Im Slücke will ich Sott dem Geber alles Suten dankbar, in der Befahr will ich getrost, in der Widerwärtigkeit will ich unverzagt und geduldig sein; denn mein ganzes Schicks sal ist in den Händen eines allmächtigen und allgütigen Baters.

Mein Bemühen foll aber vornehmlich dahin geben, daß ich die besondern Absichten, die die Vorsehung mit mir hat, nicht nur vor den Augen behalte, sondern fle auch nach meinem besten Bermögen erfülle. Diese Absichten können teine andern sein, als daß ich in Nachahmung der göttlis den Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe ein Beschüßer und Wohlthäter andrer Menschen sei, und überall, so weit meine Macht reicht, Ordnung und Recht, Zufriedenheit und Glückseligkeit verbreite und befördere, benn barum hat mir Sott mehr Ansehn und Sewalt verliehen, als Andern. Rur in so fern, als ich diesen Beruf erfülle, bin ich ein treuet Diener der Vorsehung, und kann mich ihres Schutes und ihrer Bergeltung getröften. Ich weiß zwar, daß, wenn ich ein ungerechter und boser Fürst würde, ich doch ein Wert: zeug in der Sand Gottes bleiben würde; denn auch die Bösen und Menschenfeinde muffen ihm dienen. Ich würde aber, wenn ich nicht in Gottes gute Absichten einstimmte, meine eigene Chre, meine Ruhe und mein Gluck zerftören, und eine schwere Berantwortung haben.

Ich erkenne es nach diesen Grundsätzen sür einen thös richten Unglauben, wenn ein Mensch meint, daß er ohne Sottes Willen und Beistand etwas zu Stande bringen werde, oder daß ihm seine Anschläge wider Gottes Rathsschuß gelingen werden.

Ich erkenne es aber sür einen eben so thörichten Abers glauben, wenn man die Ordnung verläßt, in der uns Gott helsen und wohlthun will, und ohne Gebrauch vernünstig gewählter Mittel glücklich zu werden gedenkt, oder wenn man bei bösen Unternehmungen und ungerechten Thaten

sung ist demnach, in allen Dingen mit Berstand und übers legung zu handeln, und die besten Mittel zur Aussührung guter Absichten anzuwenden. Da aber mein Berstand einsgeschränkt ist, und ich sehr leicht irren kann, so will ich in allen wichtigen Dingen den Rath weiser, ersahrener und guter Menschen suchen und benutzen. Ich will überall nur das unternehmen, was ich als Recht vor Gott, und sür meine Pslicht erkenne; und dann will ich auf Gott hossen und mir alle seine Schickungen gefallen lassen.

Da ich volltommen einsehe, daß die Menschen, als Sünder und wegen ihrer dem Tode unterworsenen Natur, einer Erlösung und Hülfe von Gott höchst bedürstig sind, so ertenne ich es auch für den stärtsten Beweis der Barms herzigkeit und Liebe Gottes, daß er uns diese Hülfe, die wir selbst uns nicht schaffen könnten, so gnädiglich veransstaltet hat.

Ich glaube, daß Jesus Christus der von Gott versordnete Erlöser und alleinige Heiland der Menschen sei. Ich halte sür wahr alles, was er von sich behauptet hat, und was seine Apostel von ihm und den Absichten Gottes, die er aussühren wird, gelehrt haben. Ich verehre ihn nicht blos, als den von Gott gesandten untrüglichen Lehrer, der durch seine Unterweisungen der menschlichen Verzumsst ein Licht angezündet, und ihr die wahre Religion auf das zuverlässigste bekannt gemacht hat, sondern ich erztenne ihn auch für den barmherzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der sich zur Vergebung der Sünden in Leiden und Tod willig

Berföhnung gebracht hat. Ich bete ihn baher mit der dankbarsten Freude auch als meinen Seisland und Serrn an; ich setze mein völliges Vertrauen auf alle seine Versicherungen und Verheißungen; ich erswarte durch ihn die Vegnadigung und Vergebung, deren ich bedarf; alle meine kindliche Zuversicht zu Gott gründet sich auf ihn, und seine Lehre soll die Vorschrift meines Verhaltens und mein Trost bleiben, so lange ich lebe.

Ich erwarte insbesondere in dem Glauben an ihn den Beistand des heiligen Geistes, welchen er allen denen versheißen hat, die Sott mit Aufrichtigkeit darum bitten wür, den. Ob ich gleich die außerordentlichen Gaben und Kräfte, die den ersten Zeugen Jesu verliehen wurden, nicht hoffen darf, so kann ich mich doch mit Zuversicht aller der Hülfe, Leitung und Unterstützung getrösten, die mir zu meiner Besserung und Bewahrung im Suten und zur standhaften Ertragung aller Leiden, die Sott zu meiner Läuterung und Erziehung auf Erden gut sinden wird, nöthig sind.

Das Geheimnisvolle und Dunkle in der Lehre der heisligen Schrift von dem Bater, dem Sohne und dem heiligen Seiste soll mich in meinem Vertrauen auf die Wahrsheit des Evangeliums nicht wankend machen. Um des Schweren und Unbegreislichen willen kann ich das Verständliche und Trostvolle nicht sahren lassen, und das hellere Licht der Ewigkeit wird alle Dunkelheisten meiner gegenwärtigen Erkenntniß aushellen. Der seste Grund meines Glaubens an das Evangelium ist die Lehre selbst, die der Sohn Gottes verkündigt hat,

und die durchaus die Kennzeichen ihres göttlichen Ursprungs an sich trägt; die Unschuld und Beiligkeit, mit der Jesus gelebt hat, und die Ruhe und Setrostheit, mit der er gesstorben ist; die merkwürdige Erfüllung seiner Weissagunsgen, und derer, die wir in den Schristen des alten Testaments antressen; die Wunderwerke, die er zur Beglaubigung seiner Sendung von Gott verrichtet hat; seine Aufserstehung von den Todten, und die Art, wie der Glaube an ihn in der Welt ausgebreitet worden ist.

Am besten aber hoffe ich beständig von der Wahrheit und Göttlichkeit bes Chriftenthums überzeugt zu bleiben, wenn ich die Wirkungen des Glaubens an Jesum an mir selbst erfahre. Diese Wirtungen sind ein tindliches und festes Vertrauen zu ber Baterliebe und Barmherzigkeit Gottes; ein ruhiges und reines Gewiffen; eine herzliche Lust und Reigung zu allem, was recht ist, und eine frohe Hoffnung einer zufünftigen ewigen Glückseligkeit. Wenn ich nach meines Beilandes Anweisung den Willen des himmlischen Baters thue, so werde ich es auch immer mehr inne werden, daß seine Lehre von Gott sei. Ich erkenne mich für verpflichtet und ich will es mir beständig Freude sein lassen, meinen Glauben an Christum auch vor der Welt öffentlich zu bekennen. Ich halte ce für niedrig und sündlich, fich bee Bekennt-, nisses der Religion zu schämen und aus Menschenfurcht ober Eigennut fich wider sein Gewiffen Andern gleichzus Ich weiß aber, daß der beste Beweis, stellen. beste Frucht des Glaubens an den Erlöser ein gerechter und seiner Lehre gemäßer Wandel sei. Es foll mein

redliches Bemühen bleiben, es der Welt beständig auf diese Art zu zeigen, daß ich ein aufrichtiger Christ bin und von dem Geiste Jesu regiert werde.

Ich bin überzeugt, daß das Evangelium einen Jeden, der auf die rechte Art daran glaubt, zur Seligkeit führe. Ich erkenne aber auch die christliche Religion für die stärkte Stüte eines jeden Staats und für das beste Besörderungs-mittel der Ruhe und Wohlsahrt der bürgerlichen Gesellsschaft; indem sie sowohl überhaupt die Menschen zu allem, was recht ist und Tugend heißt, auf das krästigste anstreibt, als auch insbesondere Obrigkeiten und Unterthanen zur Ersüllung ihrer Berusspslichten auf das heiligste verspslichtet und eine allgemeine Menschenliebe mit der wahren Gottesverehrung unzertrennlich verbindet.

Der vielerlei Aberglauben, der unter den Bölkern, die sich zur hristlichen Religion bekennen, herrschend geworden ist, und die Ungerechtigkeiten der Berfolgungen, deren sich die Spristen schuldig gemacht haben, sind mir nicht unbestannt. Sie verringern aber nicht meine Ueberzeugung von der Göttlichkeit und Wohlthätigkeit des Spristenthums. Es ist dieses alles die Schuld menschlicher Irrthümer und Leidenschaften. Man hat die Lehre Sprist und seiner Boten auf mancherlei Weise verlassen und durch mancherlei Zusäte verfälscht, und daher ist aller dieser Aberglaube mit seinen traurigen Folgen entstanden.

Ich sche es daher für eine große Wohlthat der Vorssehung an, daß ich zu einer Zeit und in einem Lande geboren worden bin, da ich die Lehre Christi in ihrer Reisnigkeit habe kennen gelernt. Ich unterwerse meinen Verstand

und mein. Gewissen nicht den trüglichen Aussprüchen der Menschen, sondern allein Gott und seinem Worte, und ich bekenne mich von ganzem Herzen zu der Lehre und der Freiheit der protestantischen Kirche.

Ich weiß, daß leider auch unter den Protestanten zwei Hauptkirchenpartheien entstanden sind. Ich halte sie in allem Wesentlichen des christlichen Slaubens sür vereiniget und die eine sür so gut als die andere. Ich bekenne mich aber, so lange sie noch von einander getrennt bleiben zu der evangelisch-resormirten Kirche, weil ich sie mit der heisligen Schrist am einstimmigsten sinde, und ich din entsschlossen, bei derselben zu verharren.

Meine Soffnung zu Sott ist nicht auf dieses Leben eingeschränkt. Ich will auch darum an dem christlichen Slauben festhalten, weil durch ihn Leben und Unsterblichsteit recht gewiß geworden ist.

Die Überzeugung, die ich von der Weisheit, Gerechstigkeit und Güte meines Schöpfers habe, erweckt in mir zwar schon die Erwartung eines zukünstigen Lebens. Ich sehe ein, daß es der Weisheit Gottes gemäß sei, daß durch das Künstige noch vollendet werde, was hier unvolltommen und unvollendet bleibt; ich erkenne es der Gerecht igkeit Gottes sür gemäß, daß die Tugend, die hier leidet, künstig belohnt, und der Lasterhaste und der Menschenseind, der hier glücklich ist, künstig bestraft werde; ich sinde es der Güte Gottes gemäß, daß der Wunsch nach reinerer und höherer Glückseligkeit, den er in seinen Verehrern erweckt hat, nicht unerfüllt bleibe. Ich darf also von der Allsmacht Gottes erwarten, was ich seiner Weisheit und

Π

Wite so angemessen sinde. Aber diese meine Erwartung wird durch die Lehre Jesu von allen Zweiseln bestreit und auf die trostvollste Weise bestätigt. Denn diese Lehre verssichert mich nicht allein, daß Gott einen andern Zustand des Daseins sür die Menschen bestimmt habe, sondern sie unterrichtet mich auch noch näher von den gnädigen Abssichten Gottes. Als ein Shrist weiß und glaube ich, daß Gott durch Jesum Shristum alle Menschen von den Todten wieder auserwecken werde; ich glaube, daß der Erlöser der Menschen auch ihr zukünstiger Richter sein, und einem Jeden ohne Ansehen der Person mit der genauesten Unspartheilichkeit vergelten werde nach seinen Werten; ich glaube, daß die Frommen und Tugendhasten zu einer unvergängslichen himmlischen Glückseligkeit gelangen, die Gottlosen und Lasterhasten aber die verdienten Strasen leiden werden.

In diesem meinem Glauben will ich mich üben, ein unverlettes Gewiffen zu haben. Ich febe mein gegenwärtiges Leben als einen Stand der Erziehung und Bor> übung an; und da ich einmal Rechenschaft ablegen muß von allem meinem Thun, so will ich mich vor aller Art der Ungerechtigkeit und der Sünde auf das sorgfältigste hüten. Ich will meine große Bestimmung als eine zur Unsterblichkeit Berufener, vor Augen behalten und das Laster nicht allein als eine wahre Erniedrigung und Schande, sondern auch als etwas, das mir auch noch nach dem Tode Shaben und Elend bringt, meiben. Dagegen will ich meine Scele immer mehr zu veredlen bemüht sein, und die Tugend auch dann üben, wenn fle mir in dieser Welt nachtheilig sein sollte. So werde ich unter allen Umstän=

8

den meines Lebens einen standhasten Sinn, und Hoffnung zu Gott behalten, und der Tod wird auch einst sür mich ein Nebergang zu einem weit vollkommneren und glückseligeren Zustande sein.

So setze ich demnach das Wesen der christlichen Res ligion in einen solchen Glauben an Gott und an Jesum Christum, durch welchen unser Herz wahrhaftig gebessert und wir zur gewissenhaften Ersüllung aller unserer Pflichsten angetrieben werden.

Ich erkenne die Nothwendigkeit einer wahren Bekehstung und Ablassung vom Bösen sür alle, die an der Gnade Gottes und den Wohlthaten der Erlösung Christi Antheil zu haben wünschen. Nicht weniger bin ich überzeugt von der Nothwendigkeit und einer treuen Erfüllung aller meiner Pflichten, im Gehorsam gegen Gottes Gebote. Für den Hauptinhalt des göttlichen Gesehes erkenne ich nach der Lehre Jesu eine ausrichtige Liebe zu Gott und eine ausrichtige Menschenliebe.

Meine Liebe zu Gott muß sich in freudiger Anbetung seiner Größe und Güte, in kindlichem Sehorsam gegen alle seine Gesete, in gewissenhastem dankbarem Gebrauch aller seiner Wohlthaten, in Unterwerfung unter alle seine Füsgungen, und in einem sesten Vertrauen auf seine Weissheit, Wahrhastigkeit und Güte beweisen.

Die Liebe des Nächsten bin ich schuldig dadurch zu beweisen, daß ich nicht allein Niemand in der Welt auf irgend eine Art beleidige und tränke, mich gegen Niemand ungerecht, hart und unversöhnlich beweise; sondern gegen Jedermann redlich, freundlich, sanstmüthig und dienstsertig

sei, mein gegebenes Wort heilig halte, einem Jedem so viel Gutes erweise, als ich nur irgend kann, und auch meis nen Feinden und Beleidigern von Herzen vergebe.

Eine sichere Regel des gottgefälligen Berhaltens habe ich in meinem eignen Gewissen; und dieser will ich solzgen; wie ich wünsche, daß Andere sich gegen mich betrazen, so will ich mich auch gegen sie betragen, und nie will ich mir erlauben, was ich an Andern verdammen muß.

Ich erkenne mich für verbunden, vorzüglich diesenigen Pflichten als ein Christ auszuüben, die ich nach dem bes sondern Stande und Beruse, den mir die Vorsehung anz gewiesen, zu erfüllen habe. Ich muß also vor Andern gestecht, freigebig, großmüthig und gütig sein. Ich muß für die Wohlsahrt Andrer sorgen, und mich in allen Eigensschaften und Handlungen als ein Vorbild der Tugend zeigen.

Ich erkenne es daher sur heilige Pflicht, die ich gegen mich selbst zu beobachten habe: daß ich nach nützlicher Kenntniß strebe, daß ich mich der Mäßigkeit und Ordnung in allen Stücken besleißige, daß ich meine Leidenschaften beherrsche, und das allgemeine Beste höher achte, als meisnen eignen Vortheil.

Dieses alles wird allerdings seine besondern großen Schwierigkeiten haben; denn ich bin den Versuchungen der großen Welt, der Gewalt, der Sinnlichkeit und dem Vertruge der Schmeichler mehr als Andre ausgesest.

Es wird mir demohnerachtet mit Gottes Hülfe mögslich sein, daß ich als ein Christ mich verhalte und die Tugend übe, wenn ich Gott vor Augen und im Herzen beshalte; wenn ich über mich selbst wache; wenn ich auf mein

Gewissen Achtung gebe; wenn ich den vertrauten Umgang mit lasterhaften Menschen meide und täglich mein Herz im Gebet zu Gott erhebe und ihn um den Beisstand seiner Gnade anslehe.

Zu beten bekenne ich nicht nur für meine Pflicht und meine Ehre, sondern auch für ein nothwendiges Hülfsmittel zur Bewahrung und Vermehrung guter Gesinnungen.

Ich bekenne mich aber auch zu der Pflicht, den öfsfentlichen Sottesdienst in Ehren zu halten und mit Ansdacht daran Theil zu nehmen. Es ist mein Vorsatz, auch diese Pflicht zu meiner eignen Erbauung und zur Erbauung Andrer sleißig zu beobachten.

Ich ehre die Weisheit meines Erlösers, daß er seinen Jungern nicht eine Menge von gottesbienftlichen Gebräus chen geboten hat. Desto theurer sind mir die beiden von ihm ausdrücklich verordneten heiligen Handlungen. Sie find mir rührende Denkmäler der Liebe Gottes und der Wohlthaten der Erlösung durch Christum, und träftige Erweckungsmittel zu einem driftlichen Sinn und Leben. Die Absicht, in welcher Jesus das heilige Abendmahl eingesetzt hat, soll mir bei einem jedesmaligen Gebrauche deffelben vor Augen sein; ich will es mit dem dankbarften Andenten an seine Liebe, und mit den aufrichtigsten Vorsätzen der Befferung feiern, und dabei jugleich ein freudiges Bekenntniß meines Glaubens ablegen. So soll mir auch die Erinnerung an meinen Taufbund eine beständige Erweckung sein, allem sündlichen Wesen von ganzem Berzen abzusas gen, und mit reinem Gewissen und reinem Berzen vor Gott zu leben, damit ich mich auch zu jeder Zeit des Bes

wußtseins, ein mahrer Christ zu sein, erfreuen tonne. Diefes ift mein aufrichtiges Glaubensbekenntniß, daß ich hier vor Gott mit herzlichem Dank, daß er mich zur Ertenntniß seines Willens hat kommen laffen, ablege. 36 bin fest entschloffen, bei diesem Glauben zu verharren bis an mein Ende. Ich erkenne diese Treue gegen die ertannte Wahrheit nicht blos für meine heilige Pflicht, sondern auch für den allein sichern Weg zu meiner wahren Wohlfahrt. Denn wenn ich den Grundsäten und Lehren ber Religion, zu der ich mich bekannt habe, gewiffenhaft folge, so werde ich in mir selbst Ruhe und Zufries denheit haben, und von Gott, meinem himmlichen Bater, nie verlaffen merben; ich werde ein gerechter, weiser, mens schenfreundlicher Fürst sein, und von den Menschen nicht blos gefürchtet, sondern von Berzen geehrt und geliebt werben. Dein größester Gewinn aber wird barin bestehen, daß ich der ewigen Glückseligkeit in dem Reiche meines Herrn und Beilands Jesu Christi theilhaftig werde.

Ich will also ein Christ sein und bleiben, und ich bin zu dem Ende hier erschienen, dieses vor Gott und vor dieser Versammlung seierlich zu versprechen. Ich bin das her bereit, mein Tausgelübde zu erneuern und zu bestätigen:

Ich bestätige und beträstige mein Taufgelübde; ich sage allem ungöttlichen Wesen, aller Lasterhastigkeit und Sünde auf ewig ab; und ich gelobe es hier vor Gott und vor diesen Zeugen, daß ich meinen Glauben freimüthig vor den Menschen bekennen, und als ein wahrer Christ leben und sterben will; wozu mir Gott den Beistand seines heisligen Geistes verleihen wolle! Amen.«

Wir glauben, uns den Dant ber geneigten Lefer für die Mittheilung dieser wahrhaft kostbaren und authentischen Urkunde verdient zu haben. Denn wenn einerseits die in diesem Glaubensbekenntniffe ausgesprochenen Grundsäte im böchsten Maaße unsere Achtung und Bewunderung in Anspruch nehmen dürfen, so drücken andrerseits darin fich die eigenthümlichen Gefinnungen des Kronprinzen, seine edle Dentungsweise, ja man tann sagen sein Charatter so deuts lich und scharf aus, daß dadurch dieses an fich werthvolle Dotument noch einen besonderen und höheren Werth erbält. Auf den hier ausgesprochenen Grundsäten ruht in hohem Maage der Ausdruck der Wahrheit, der Ratürs lichkeit und der Üeberzeugung. Da ist kein hohles Wort, teine buntgeschmückte innerlich tobte Phrase, teine Scheinheiligkeit, kein Spielen mit überschwenglichen religiösen Befühlen, keine heuchlerische Zerknirschung, nichts von allem dem, sondern lautere, reine Wahrheit, deren Gepräge so trästig und klar ift, daß man fle in jeder Zeile in jedem Worte erkennt. Das Ganze liegt vor uns wie der freis willige fromme Erguß eines ächt religiösen Gemüthes, dem ein verständiger, gebildeter und aufgeklärter Geist die Weihe der Menschlichkeit gegeben hat. Nächft dieser vernünftigs gläubigen Hingebung an die Sauptlehrsätze der Religion aber finden wir in dem mitgetheilten Glaubensbekenntniß eine warme, rührende Pietät, die fich zu den schönsten Grundsäten reinmenschlicher Tugend und Moral mit jener tiefen Innigkeit betennt, die das ficherfte Wahrzeichen einer festgewurzelten Überzeugung ift. Es ist ein Fürst, der Erbe einer Königstrone, der hier der Tugend Treue schwört,

ţ

und was uns so mächtig ergreift, ist, daß wir den Königssohn hier nicht nur zur Fürstentugend, sondern auch zur Bürgertugend mit aufrichtiger Gesinnung sich bekennen sehen.

Das Herrlichste und Größte aber ist, daß wir uns nicht scheen dürsen, dieses Glaubensbekenntniß, das der siedzehnjährige Kronprinz abgelegt hat, der Welt mitzustheilen, nachdem Friedrich Wilhelm in seinem siedzigsten Jahre von der Welt geschieden ist. Wahrlich, es ist kein geringer Ruhm, von einem Könige sagen zu können, daß er während eines langen Lebens, während einer sast 50jährigen Herrschaft, ein solches Tugendgelübde mit unserschütterlicher Treue gehalten hat!

Wir nehmen nun den Faden der Seschichte wieder auf. Der Tod Friedrichs des Großen und die Thronsbesteigung des bisherigen Prinzen von Preußen, als Friedrich Wilhelm II, änderte in den Lebensverhältnissen des jungen Prinzen, der jest den Titel Kronprinz anznahm, im Sanzen wenig, obwohl er bei dieser Beranlassung seinen bisherigen Ausenthaltsort wechseln mußte. Bis zu seinem achten Lebensjahre nämlich hatte der Prinz sich sast ununterbrochen in Potsdam ausgehalten; hierauf befand er sich während des einjährigen (Baierischen Erbsolges) Krieges zu Berlin, (Sommer 1778—79), kehrte aber nach Beendigung desselben nach Potsdam zurück, und verztauschte diesen Ort erst jest wieder bei der Thronbesteis gung seines Vaters mit Berlin.

Die wichtige Umgestaltung des Hoslebens, wo geräusch= volle und prächtige Feste der früheren Stille folgten, welche

der Königliche Heldengreis um fich hatte herrschen laffen, übte indes nur wenig Einfluß auf die Lebensweise bes Aronprinzen und noch viel weniger auf seine Reigungen. Der Widerwillen, den schon der Anabe gegen alle fchimmernde Repräsentationsormen empfunden hatte, blieb auch dem Jünglinge eigen. Mitten im Geransch bes Sofes lebte er geräuschlos und flill, dem Glang pruntender Bol-Feste gegenüber einfach und schlicht; er fühlte fich am gludlichsten in dem traulichen Birtel einiger Auderwählten, die seine Gefinnungen theilten, sein Berg verstanden und den würdevollen Eruft des jugendlichen Prinzen, deffen Bruft mitten in dem forglofen Leichtfinn der Segenwart von gewaltigen Ahnungen erfüllt schien, nach seiner vollen Bedeutung würdigten. Einige Schriftsteller haben behauptel, die Abneigung Friedrich Wilhelms gegen lautes Festgeräusch, Prunt und schimmernde Reprösentation fei einzig die Folge der Verschüchterung gewesen, welche fic seines Gemüthe durch den Zwang bemächtigt habe, ben ein mürrischer und grämlicher Erzieher ihm auferlegte. Allein man hat irriger Beise ben Ernft für ichuchterne Befangenheit gehalten, man hat geglaubt, daß bas Gemuth, welches sich nicht nach außen tehren wollte, um nicht verlett zu werden, fich aus Schüchternheit verschließe. Diefer Jrrthum war um so leichter und natürs licher, je schwerer es ift, den Ernft und die gemuthvolle Berschloffenheit eines Knaben, die fich fast immer nur durch Zurückgezogenheit und Stille äußert, von schener Blödigkeit zu unterscheiden. Rur ein tieferes Eindringen in die eigenthümliche Ratur des Prinzen, nur ein forgsal-

tigeres und theilnehmenderes Beobachten seiner Reigungen und ihrer Außerungen, turz ein richtigerer und unbefans generer Urtheilsblick, als er der Umgebung des jungen Prinzen möglich war, hätte den angedeuteten Irrthum verbuten können, einen Irrthum, den in späterer Zeit die oberflächlichste Beobachtung zu beseitigen im Stande war. Jener Ernst war keinesweges die Folge einer, für die Nas tur des Prinzen allerdings ungeeigneten Erziehung, dern angeborene natürliche Neigung, die um so weniger Berwunderung erregen durfte, als andere Beispiele derselben in dem erlauchten Geschlechte der Hohenzollern durch= aus nicht zur Seltenheit gehören. Wir finden in dem Charatter des Kronprinzen die edelsten Familien-Züge seines erlauchten Geschlechtes wieder; ein eigenthümliches Gepräge aber gab seinem Charafter in den jungeren Jahren ein zartes, leicht verletbares Gemuth, für deffen Weichheit ein finniger Ernft das Gegengewicht bildete, ein Ernft, der, wie gesagt, der Seele des Prinzen angeboren war, aber äußere ungünstige Gindrucke den Anschein von Bes fangenheit und Verschloffenheit verliehen. In späteren Jahren gestaltete sich diese Gemütheweichheit zu einer Fülle der reinsten und erhabensten Empfindungen, zu einer mahr= haft edelen Menschenliebe und zu einem hohen Reichthum von Gute und Wohlwollen. Der Ernft des Knaben aber verwandelte fich in den Ernft des Mannes, bem, der angeborenen Reigung, das klare Bewußtsein der hohen Grunde lag. Ginen heiligen Berufspflichten zum wahrhaft tiefen und scharfen Blick hat der geistreiche Mirabeau in die Seele des Kronprinzen geworfen

• •

und wir theilen deshalb die Schilberung mit, die biefer Schriftsteller in einem seiner Werte von ihm entwirft:

»Der Kronprinz, schreibt Mirabeau, »verdient schon jest (1786) in hohem Grade, daß man ihn beobachtet, nicht blos, weil sein Großoheim, Friedrich der Große, sein Horostop in den Worten gestellt hat:

Der wird mich wieder von vorn ansangen, a sondern weil Alles in ihm Charatter antündigt, aber nicht grade besonders' einnehmend; ohne Sewandtheit, aber von vielsagender Physsognomie; ohne Tünche, aber wahr; von Allem will er das Warum wissen; nur vernünftige Antworten besriedigen ihn. Streng und sest bis zur Unsbiegsamteit und doch warmen und seinen Sesühlen nicht verschlossen, weiß er schon hochzuschäben und zu verachten. Seine Berehrung für den großen Friedrich grenzt an Berzgötterung und er äußert sie laut. Bielleicht reist dieser junge Mann einst zu großen Bestimmungen heran und sollte einst eine Springseder irgend einer großen und merkzwürdigen Revolution sich in ihm entwickeln, so werden diez jenigen, welche in die Zukunst zu blicken versiehen, sich nicht darüber wundern.

Dieses sind prophetische Worte deren Wahrheit eine Zeit voll gewaltiger Ereignisse zu bethätigen berufen war.

Weniger farbenreich aber doch nicht minder wahr ist das Bild, welches mit wenigen, treffenden Zügen ein vaters ländischer Schriftsteller von dem Kronprinzen in späterer Zeit entwirft.

"Friedrich Wilhelm, " fagt Keinrich Bardeleben, \*

<sup>&</sup>quot;in bem Buche: Friedrich Wilhelm III und fein Bolf 6. 85.

hatte in der Blüthe der Jugend die edle, königliche Sestalt seines Baters, den Ernst Friedrichs des Großen, die strengen Sitten Friedrich Wilhelms I und den mannhaften Sinn des großen Kurfürsten. Abneigung gezgen das Ausländische und ein tieses in sich gekehrtes Herz charakteristren ihn unter seinen Ahnen. Diese Schildezung wäre vollständig, wenn sie noch seiner wahren Frömmigkeit, seiner heiligen Begeisterung für den künstigen hos hen Beruf, seiner unerschütterlichen Beharrlichkeit und des glühenden Borsahes, Alles sür die Beglückung des Volkes zu thun, dessen Serrscher er zu werden bestimmt war, Erzwähnung gethan hätte.

Wir find zu innig von dem Gefühl der Berehrung für den großen König durchdrungen, deffen Leben wir beschreis ben, als daß wir es nicht für einen Berrath gegen uns selbst halten sollten, wenn wir im Stande wären, unsere Gefühle zu verleugnen. Wir haben bereits oben ertlärt, auf welchen Standpunkt wir uns bei der Darstellung der Lebensgeschichte des eben gestorbenen herrlichen Königs Wir wollen jedoch nicht, daß der Leser gestellt haben. unserem Enthusiasmus und den Gingebungen unserer Liebe unbedingten Glauben schenke. Wir leben in ber Zeit Friedrich Wilhelms III, und sein großartiges, unvergleichliches, segenvolles Wirken als König liegt in Taufend und aber Taufend Thatsachen por uns, die kaum entstellen, die Blindheit taum Bosbeit . leugnen Aber auch bas Lob, bas wir bem königlichen tann. Jünglinge ertheilen, foll ohne Beweis nicht anerkannt Man foll dem, was unsere Liebe und Berehrung

fagt, nicht glauben, ohne das Zeugniß solcher Schriftsteller, beren hämische Verkleinerungssucht und deren Rücksichtslossische, zu der nicht selten selbst Hang zur Verleumdung sich gesellt, sie gewiß über den Verdacht der Partheilichkeit erheben.

Der Berfasser der »Charakteristik Friedrich Wils helms III 2c. «, ein Feanzose, sagt von ihm: » der damas lige Kronprinz hatte trefsliche Naturgaben und das beste Herz und besaß Verstand genug eine gegebene Idee ganz zu sassen. — Seine Offenherzigkeit, Shrlichkeit, Vies derkeit und Herzensgüte erwarben ihm die Liebe und Achstung Aller, die ihn umgaben. Da er nur das Sute wollte und das Laster verabscheute, so hing er sich gern an solche Personen, von welchen er glaubte, daß sie so gut dächten, wie er. «

So spricht ein Mann, der es sich zum Beruf gemacht zu haben scheint, alle Schwächen des Hoses und der Resgierung Friedrich Wilhelms II nicht nur mit den grellsten Farben zu malen, sondern auch noch über das Bebiet der Wahrheit hinaus Dinge zu sagen, deren bloße Wahrscheinlichteit auf Rosten des Vorhandenen ertauft werden mußte. Von allen auch den schonungslosesten Schriststellern sener Zeit, wagt es doch tein Einziger den Charakter des Kronprinzen anzutasten, und der Werth eines Prinzen kann nicht gering sein, den zu tadeln die Vosheit sich scheut, weil sie verzweiseln muß, Glauben zu sinden.

II.

Der Kronprin3.

. I.

4

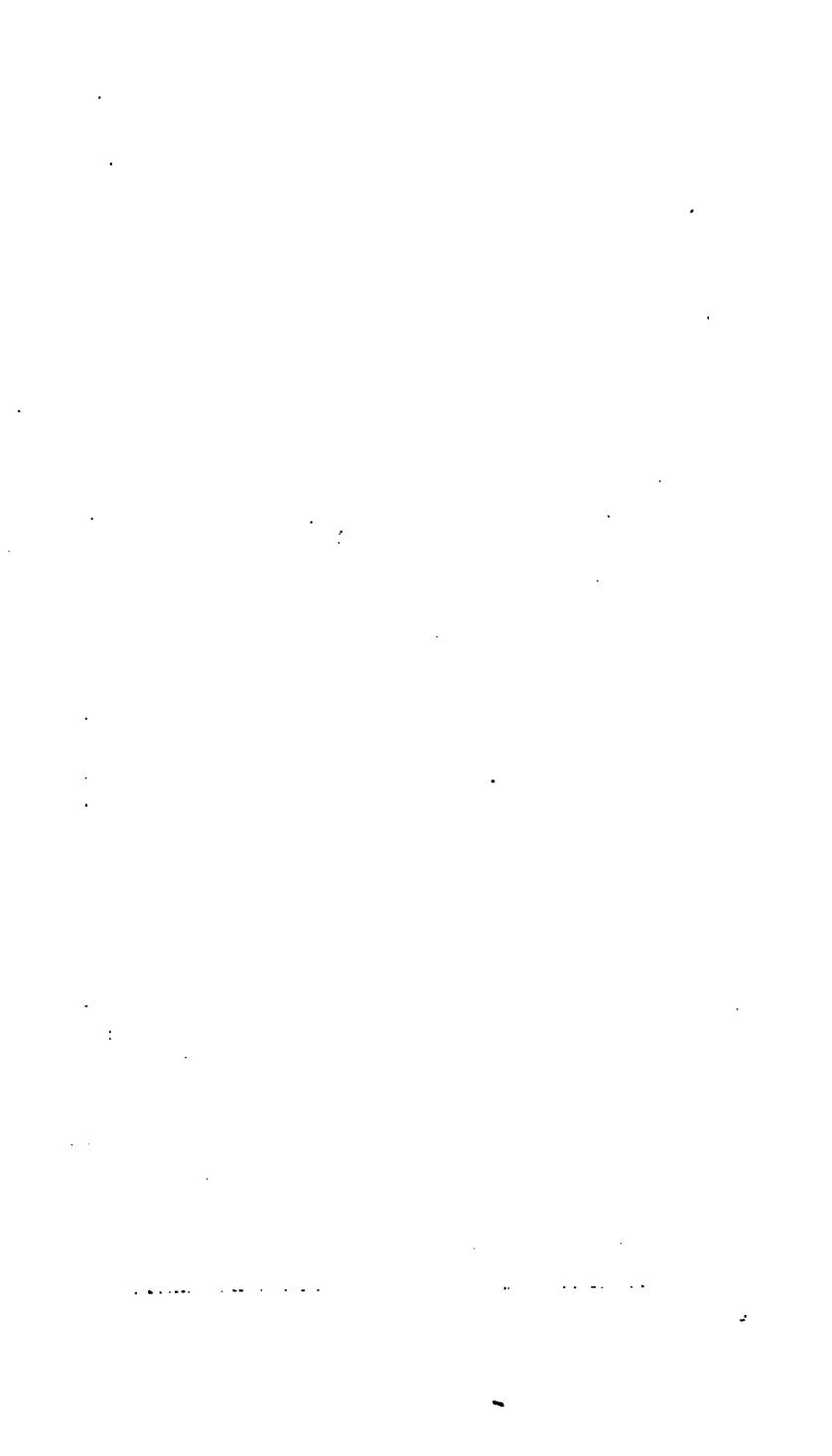

## Drittes Rapitel.

## Per kleine Pienst.

Wir haben bereits oben im Vorbeigehen erwähnt, daß Friedrich Wilhelm, nach der im Preußischen Königssbause üblichen Sitte, schon früh dem Soldatenstande einsverleibt wurde, indem Friedrich der Große ihn im 7ten Lebensjahre (am 29. Juni 1777) zum Fähnrich im ersten Bataillon Sarde (Leibs Gardes Bataillon) ernannte. Sieden Jahre später (am 4ten Novbr. 1784) ward der Prinz Secondes Lieutenant. Einige Wochen nach Friedsrichs des Großen Tode beförderte Friedrich Wilshelm II durch ein Patent vom 7ten Septbr. 1786 den Kronprinzen zum Staabs-Kapitain.

Durch seinen ersten militairischen Gouverneur, den Gesneral Backhof, in den Kriegs-Wissenschaften unterrichtet, übte Friedrich Wilhelm den praktischen Theil der Kriegskunst, namentlich den sogenannten kleinen Dienst, bei demsenigen Truppentheil, bei welchem er die Stelle eines Ofsiciers bekleidete.

General v. Scheel, Commandeur des Garderegiments, welchem der junge Prinz aggregirt war, wird als einer der ftrengsten und härtesten Officiere in der Ausübung des kleinen Dienstes geschildert. Solchergestalt sügte es sich, daß Friedrich Wilhelm, dessen gefühlvolle Seele einer so zarten und rücksichtsvollen Behandlung bedurft hätte, durch Alles, was er im praktischen Militärsleben erblickte,

auch schon damals, wenn es auf eine unscheinbare und prunklose Art geschehen konnte, nicht selten Proben seiner außerordentlichen Berzensgüte.

Von solchen Sharatterzügen sind freilich nur wenige dem Andenten ausbemahrt worden, eben weil der Kronprinz nichts von dem, was er that, sür den Schein berechnete, und es vielleicht sogar unterließ, wenn er muthmaßen konnte, daß er beobachtet werde. Itm so kostbarer sind und einige, an sich nicht eben wichtige Thatsachen, welche durch einen glücklichen Zusall der Vergessenheit entrissen worden sind und die wir unseren Leseren mitzutheilen nicht versehlen wollen. Das Lebensbild eines Menschen kann nicht wahrer und tressender gezeichnet und nicht deutlicher der Erkenntnis vorgesührt werden, als wenn man nachweist, wie in dem Charatter, wie er sich im Alter darstellte, nichts Gezwungenes, Sekünsteltes oder Angelerntes vorhanden war, sonz dern wie sich Alles naturgemäß aus den Keimen entwiktelte, die sich in der jugendlichen Seele offenbarten.

Im Jahre 1791 begleitete der Kronprinz den König zur Revüe nach Stargard und stieg wie gewöhnlich im ehemaligen Jüterbogtschen Garten vor dem Wallthore ab. Eines Tages legte er sich nach aufgehobener Mittagstafel ins Fenster und sah, wie ein kleiner Knabe lange Zeit eisrig etwas suchte, was er wahrscheinlich verloren hatte, und endlich bitterlich zu weinen ansing. »Was sehlt dir, mein Sohn?« fragte hierauf der Kronprinz voll Mitleiden den Knaben. »Ich hebbe mien Mets verloren, « erwiederte dieser. Der Kronprinz gab sich vergebliche Mühe, von dem Knaben herauszubringen, was sein Mets« sei, bis endlich

der Hauswirth, der nebst dem Kammerdiener in der Hausthure stand und dem Gespräch zuhörte, dem Kronprinzen erklärte, daß von einem Messer bie Rede sei. befahl der Kronpring dem Kammerdiener, dem nicht nur einiges Geld zu geben, sondern auch dafür zu sorgen, daß derselbe ein eben solches Meffer dafür taufe, als er verloren habe, damit er zu Hause vor Strafe sicher sei. — Ein anderes Mal bot ein kleines mit Kuchen handelndes Mädchen dem jungen Kronprinzen, der ohne alle äußere Zeichen seiner hohen Würde im Garten spazieren ging, ihre Waaren zum Kauf an. Freundlich ertundigte sich der Kronprinz nach ihren Familienverhältnissen und fragte namentlich, wie viel sie wohl täglich ver-» Zwei Groschen, lieber Herr!« antwortete das Mädchen. Da nahm der Kronprinz ein Stuckchen Rus chen, warf dem Mädchen zwei Thaler in den Korb und eilte rasch bavon, sich bem Dante ber Socherstaunten zu entziehen,

In diesen unscheinbaren Thatsachen spricht sich doch ebenfalls jener Berein von Herzensgüte und ruhigem Ernst aus, die die Hauptzüge in dem Charakter Friedrich Wilshelms ausmachen. Ein Anderer würde vielleicht reichere Seschenke gegeben haben, und dies wäre ohne Zweisel ein Zeichen von Freigebigkeit gewesen; in dem aber, was der Kronprinz that, sprach sich eine höhere Tugend aus: wahre, herzliche Theilnahme, und mit derselben zugleich jene Bessonnenheit, die das zweikmäßigste Mittel zur Hülse genau abwägt. Daher wird diese scheinbar geringsügige Anekbote bedeutsam, wenn wir sie zum Vergleichspunkt für die Hand-

lungsweise Friedrich Wilhelms wählen, nachdem derselbe auf dem Thron zu ähnlichen Thaten mehr Geles genheit und Mittel hatte.

Von aller Theilnahme an den Regierungs: Geschästen auch im reiseren Jünglingsalter ausgeschlossen, suhr Friedzich Wilhelm sort, nach wie vor, still und eingezogen zu leben; sein Umgang blieb auf seine Brüder und die Perssonen seiner nächsten Umgebung eingeschränkt und seine Unsterhaltung bestand, wie früher, in militärischen Übungen und in den Studien seiner Lieblings-Wissenschaften. So blieb es dis zum Jahre 1792, wo der Feldzug am Rhein begann, dem der König nebst seinen Söhnen, dem Kronprinzen und dem Prinzen Ludwig sowie dem Prinzen Louis Fersbinand selber beiwohnte.

Der innige Zusammenhang, in welchem die Begebensheiten, die sich jest zu entwickeln ansingen, mit der Zeit stehen, in welcher Friedrich Wilhelm dem Dritten eine Hauptrolle vom Schicksal zugetheilt war, lassen es als zweckmäßig erscheinen, dem Leser hier einen gedrängten überblick der damaligen Ereignisse und der daraus hervorzgegangenen Zustände zu gewähren.

In Frankreich hatte die Revolution bereits jene furchts bare Söhe erreicht, welche nicht nur die Fürsten mit Bes sorgniß, sondern überhaupt jeden vernünstigen Menschen von reinem Urtheil mit Abscheu und Entsetzen ersüllen mußte. Nicht nur gegen die bestehende Ordnung der Dinge und gegen die Gesetze, sondern auch gegen die Person des Königs von Frankreich waren Sewaltthätigkeiten verübt

Außerdem hatte die National=Versammlung die worden. Rechte mehrer deutscher Reichsfürsten empfindlich geträntt, die beshalb ihre Beschwerden beim Deutschen Raiser vorbrachten, dem die Pflicht oblag, die Reichsfürsten zu beschüten. In diesen Umständen lag für alle Fürsten, indbesondere aber für den Kaiser hinreichender Grund, fich dem fortschreitenden Verderben in Frankreich entgegenzus stemmen. Eine große Angahl Franzosen war ausgewandert, unter ihnen die Brüder des Königs, die Grafen von Provence (nachmals Ludwig XVIII) und von Artois (nachmals Karl X), ferner der Prinz Conde, deffen Sohn, der Berzog von Bourbon, und deffen Sohn, der Perzog von Enghien. Diese Emigranten haben sicher viel dazu beigetragen, den Entschluß der Fürsten in Bezug auf Frantreich zu verwirklichen.

Im August 1791 hatten der Kaiser Leopold II und König Friedrich Wilhelm II eine Zusammenkunft zu Pillnit, woselbst sie theils einige streitige Sausangelegens heiten ausglichen, theils ein gemeinschaftliches Berhalten gegen Frankreich verabredeten, durch welches die Rechte des Königs von Frankreich mit dem Wohle der Franzosen in Einklang gebracht werden sollte. In Folge dieser vorsläusigen Berabredungen kam am 7ten Februar 1792 ein sörmliches Desenstwäundniß zwischen Preußen und Östreich zu Stande, in welchem beide Mächte sich gegenseitig ihre Besthungen garantirten und zur gemeinschaftlichen Bertheis digung im Falle eines Angriss, so wie zur Aufrechthaltung der Unverlesbarteit des Deutschen Reichs und seiner Verfassung sich verpsichteten. — Als nun die Nationals

Versammlung am 20. April 1792 an König Franz von Ungarn und Böhmen (Nachfolger des am 1. März gestorsbenen Kaisers Leopold) den Krieg erklärte, stellte Preußen, der übernommenen Verpslichtung gemäß, ein Hülfsheer von beinahe 50,000 Mann.

Während diese verbündete Armee, über die der Bergog von Braunschweig den Oberbefehl erhalten hatte, fich bei Koblenz zusammenzog, unternahm der König in Begleis tung des Kronprinzen eine Reise nach Anspach Baireuth, welche Länder er, in Folge eines mit dem letten kinderlosen Markgrafen von Anspach=Baireuth am 2, Octbr. 1791 abgeschlossenen Bertrages, seit dem Beginn bes Jahres 1792 mit dem Königreich vereinigt hatte. Am 9. Juli trat der König die Reise, von Potsbam aus, an, nachdem einige Stunden vorher der Kronpring bereits abgegangen war. Friedrich Wilhelm II wurde auf dieser Reise allenthalben mit den größten Ehrenbezeuguns gen aufgenommen; in den Städten, welche er paffirte, wurden die Glocken geläutet und Kanonen gelöft; Burger-Deputationen und zierlich geschmuckte Madden mit Gedichten und Blumenkränzen empfingen den Monarchen an den Stadtgrenzen und Thoren und an vielen Orten waren Chrenpforten gebaut,

Der Kronprinz, seinen Reigungen getreu, suchte östers wenn es anging, diesen Sprenbezeugungen für seine Person auszuweichen. In Erfurt wurde der König von dem Coadjutor mit einer Abtheilung Husaren an der Grenze empfangen und dis zum Gasthose zum »Römischen Kaiser« begleitet. Hieg der König aus, um sich umzukleiden,

während welcher Zeit, drei Staats Raroffen vorgesahren waren, um den König nebst den Prinzen nach der Stattshalterei zu brinzen. Der König stieg ein; als man sich aber nach dem Kronprinzen umsah, ersuhr man, daß dieser sich zu Fuß durch das Volk geschlichen habe und bereits auf der Statthalterei angelangt sei.

Am 13. Juli traf der König zu Anspach ein, verweilte daselbst bis zum 18. und ging dann über Würzburg nach Mainz, wo er mit dem Kaiser Franz und der Kaiserin (am 19.) zusammentraf. Nach mehren Festlichteiten, unter anderem einem glänzenden Ball, von dem Kursürsten versanstaltet und von dem Kronprinzen und der Kaiserin ersöffnet, begab sich der König am 21. nach Koblenz, woselbst die Armee unterdessen das Lager bei Rüben ach bezosgen hatte.

## Viertes Kapitel. Per Feldzug am Khein.

Dem Kronprinzen sollte nun zum ersten Male die Seslegenheit gegeben werden, den Soldatenstand von seiner ernsten Seite tennen zu lernen. Bon dem feurigsten Muthe, dem Erbtheil der Hohenzollern, beseelt, theilte er ohne Zweisel die hohen Erwartungen, die man von diesem Kriege um so mehr hegte, als man die Thaten des großen Friedrichs in die Wagschale der Hossnungen legte und als die Emigranten » Häupter versichert hatten, daß die

<sup>\*</sup>Berliner Rachrichten. 1792. Rr. 91.

Französischen Linientruppen sich mit den Verbündeten verseinigen würden.

Die ersten Erfolge schienen die gehegten Erwartungen zu rechtfertigen. Die Preußische Armee rückte Ende Juli aus dem Lager zu Rübenach bei Koblenz aus, und bereits am 11. August führte die Avantgarde unter dem Prinzen von Hohenlohe einen glücklichen Sturm auf das feste Schloß und Städtchen Siert aus. Unter leichten Befechten immer weiter vorrückend, ward am 20. August die Ginschließung der Festung Longwy durch die Berbundes ten bewirkt und die Übergabe durch Bombardement am Acht Tage später murde Berdun bes 23. erzwungen. schoffen und ebenfalls rasch durch Kapitulation eingenommen (2. Septbr.). Die Verbündeten gingen hierauf über die Maas, die Östreicher schlugen die Franzosen unter Lucener bei la croix au bois und einige Tage später flegten auch die Preußen über fle bei Grandpre (den 16. Septbr.).

Bis dahin war das Glück entschieden auf der Seite der Verbündeten gewesen und bestärtte ihre Hoffnung, durch die Shampagne in raschem Zuge auf Paris loszugehn und die von dem Herzog von Braunschweig in seiner Protlamation ausgesprochene Drohung gegen diejenigen Franzosen, welche sich Gewaltthätigkeiten gegen Ludwig XVI erlauben würden, zu verwirklichen. Vielleicht wäre dies in der That geschehen, wenn der Herzog von Braunschweig die Gelegenheit zu einer entscheidenden Schlacht nicht uns benutt hätte vorübergehen lassen. Am 20. Septbr. stanz den sich nämlich die seindlichen Heere (die Franzosen unter

Kellermann) auf den Söhen von Valmy und la Lune gegenüber. Beide Armeen eröffneten eine zwar lebhaste aber fruchtlose Kanonade, die den ganzen Sag über dauerte; schon aber war die Preußische Avantgarde zum Angriff gerüstet, als der Berzog von Braunschweig den bestimmten Entschluß saste, die Schlacht zu vermeiden.

Daß die Schlacht, wenn sie von den Verbündeten gewonnen worden wäre, diesen den Weg nach Paris gesöffnet und so vielleicht der Revolution und ihren Gräueln ein Ende gemacht haben würde, darüber sind alle Stimmen einig. Keinesweges aber darüber, ob für die Verbündeten hohe Wahrscheinlichkeit zum Siege vorhanden gewesen sei, oder nicht, und ob demnach der Serzog von Braunschweig wohl daran gethan habe, der Schlacht aus dem Wege zu geben.

War der verbündeten Armee der Weg zum welteren Voreucken hierdurch nun stürs Erste versperrt, so zeigten sich andrerseits auch gleichzeitig dringende Ursachen zum Rückzuge. Der erwartete Übergang der seindlichen Truppen hatte nicht stattgesunden, obgleich in Paris der National-Ronvent an die Stelle der National-Versammlung getreten war und die Königswürde abgeschafft hatte. Nächstdem hatte die verbündete Armee mit den größten Schwierigsteiten wegen des Terrains, das durch einen ununterbrockenen Regen sast grundlos geworden war, zu tämpsen gehabt, die Ernährung der Truppen war nur mit der größten Nühe zu bewerksielligen, das Setreide war schlicht und verdorben, das Trintwasser kalthaltig, und endlich hatte sich in Folge dieser Umstände in der Preußischen

• •

Armee eine höchst gesährliche Ruhr eingefunden, welche surchtbare Berheerungen anrichtete.

Bei dieser Lage der Dinge ward der Rückzug beschlossen und dieser mußte, da die verbündete Armee starke Abtheislungen nach den Niederlanden und Deutschland, wo unsterdeß die Franzosen unter Küstine eingebrochen waren, zu detaschiren genöthigt war, die über die Maas ausgesbehnt, auch die Festungen Longwy und Verdün desshalb wieder geräumt werden. — Als die Preuß. Armee am 24. Octbr. bei Luxenburg wieder anlangte, zählte sie nur kaum noch die Hälfte ihres früheren Bestandes. In der ersten Sälste des November erreichte die Armee wieder ihre frühere Stellungen am Rhein. Der ganze Rückzug der Armee ging mit der gehörigen Vorsicht und in der größten Ordnung von Statten und wurde von der seinds lichen Armee niegend gestört.

Ilnterdeß war schon Anfangs September die Besatung des Oftreichischen Hauptmagazins zu Speier durch den nothwendigen Abmarsch des Generals Erbach so geschwächt worden, daß eine Abtheilung der französischen Rheinarmee unter Küstine, Speier am 30. Septbr. einnahm, worauf auch Mainz am 20. Octbr. von dem altersschwachen Souzverneur, dem Östreichischen General v. Shmnich, ohne Schwerdistreich übergeben wurde. Zwei Tage später öffnete Franksurth am Main ohne Widerstand den Franzosen die Thore, und demselben Beispiele folgte die nur von einer Invaliden-Abtheilung besetzt kleine Bergfestung Königstein.

Nachdem die Preußische Armee fich in ihren Kantons nirungen diesseits des Rheins erholt hatte, die Ruhr ver-

I

schwunden und das Heer durch neue Truppen verstärkt war, setten fich die Berbundeten (Ende November) wieder in Bewegung um das rechte Rheinufer vom Feinde zu faubern. Bei ben zum Vorrücken getroffenen Dispositionen ward dem Kronprinzen das Kommando der Reserve übergeben. Die Avantgarde unter dem Preußischen General Kaltreuth erschien am 28. Rovbr. vor Franksurth a. M., da aber die Aufforderung zur Übergabe von dem Französ fischen Kommandanten, General van Selben, zurückgewiesen ward, so ließ König Friedrich Wilhelm II die Stadt am 2. December mit Sturm nehmen, während er selbst mit der Avantgarde den Franzosen, welche der Stadt au Bulfe tommen wollten, entgegenruckte und fich hierbei bem Feuer in dem Maage aussette, daß der in seiner Rähe haltende General Chen einen Schuß in die Schule ter erhielt.

Mit dieser Erstürmung von Franksurth am Main trifft ein höchst entscheidender Wendepunkt in dem Leben des Kronprinzen zusammen. Hier nämlich ist es, wo Friedrich Wilhelm, mitten im Wassengetümmel, seine zutünstige Gesmahlin, die Prinzessinn Luise von Mecklenburg-Strelitztennen lernte, jene Fürstin, die bald das höchste Slückseines Lebens ausmachen sollte, jene Fürstin, die die hohe Liebe ihrer engelreinen Seele zwischen ihren Königlichen Gemahl und das Volk theilte, dessen Stolz es war, sie seine Königin zu nennen, jene Fürstin endlich, die, des schönsten Glückes würdig, doch von bitteren Leiden heimzgesucht, durch einen frühen Tod der Erde entrissen und noch heute geliebt und beweint, die Mutter derzenigen

wurde, die das Glück, den Stolz und die Hoffnung unseres Baterlandes ausmachen.

Der Erbpring von Mecklenburg:Strelit (Bruder des regierenden Derzogs) befand sich zu jener Zeit mit seinen beis den Töchtern, den Prinzessinnen Luise und Karoline, zu Darmstadt. Der Kronpring und Pring Ludwig, welche beide das schone Schwestern. Paar jest kennen lernten, fühlten fich sogleich von den hohen Vorzügen der reizenden Fürstinnen auf das Lebhasteste ergriffen. Es ift bekannt, daß die Heirath des Kronprinzen nicht aus Rücksichten politischer Konvenienz bervergegangen, soubern bas Ers gebniß freier Babl und aufrichtiger Perzensneigung ges wesen ist. Diese Wahl war in jeder Beziehung eine so überaus glückliche, daß ber Kenig keinen Augenblick Anfand nahm fie gut zu beifen. Die in Betreff ber fürstlichen Doppelheirath des Kronprinzen mit der Prinzessin Louise und bes Pringen Ludwig mit ber Prinzessin Raroline Friederike angeknüpsten Unterhand= lungen führten so rasch zum Ziele, daß schon in wenigen Monaten (am 24. April 1793 zu Darmstadt), die Berlobung beider Paare Statt hatte. Es ist gewiß als ein sehr hohes Gluck zu betrachten, daß bem Kronprinzen die freie Wahl seiner Gattin gestattet wurde, und daß er bei diefer Wahl keine andere Rücksichten zu Rathe ziehen durfte, als das reine, gesunde Urtheil seines hellen Geis stes und die Reigungen seiner erhabenen Seele. Die ganze Persönlichkeit des Kronprinzen war von der Art, daß eine erzwungene Heirath ihn in seiner innersten Natur verlett haben würde. Wir Alle wiffen nur zu gut, welch uns

beschreibliches Glück Friedrich Wilhelm an ber Seite der Gattin seiner Wahl gefunden hat, als daß irgend Jes mand zweiseln könnte, daß eine Konvenienz-Heirath das wahre Lebens-Unglück Friedrich Wilhelms ausgemacht haben würde. Jener hohe Reichthum von Wohlwollen und Berzensgüte, die in der Seele Friedrich Wilhelms III lebten, so wie die Reinheit und Lauterteit seiner Gefühle äußerten sich während seines ganzen Lebens auch besonders in der unwandelbaren Treue und Anhänglichkeit an dies jenigen Personen, die er einmal seiner Liebe und Freund= schaft werth gefunden hat. Sein ganzes Leben bezeugt die Wahrheit dieser Behauptung. Doch können wir nicht umbin, bei diefer Gelegenheit noch ein besonderes Zeugniß in einem Briefe anzusühren, den Friedrich Wilhelm noch als Kronpring im Jahre 1794, da er, während seines Aufenthalts bei der Armee in Polen, den Tod seines ehe= maligen Gouverneurs, des Majors v. Schack erfuhr, eigenhändig an die Wittwe des letteren schrieb.

»Hat jemals — so lautet der Brief — eine Nachs richt mich tief erschüttert, so war es, bei Gott, die von dem Tode meines würdigen, vortrefslichen und unvergesslichen Freundes. Sie können daher gewiß überzeugt sein, das ich an Ihrem Schmerz den innigsten Antheil nehme. Ich weiß nur zu gut, daß der Berlust, welchen ich erleide, unersehlich ist, denn nie fand ich einen Mann, der mit ihm zu vergleichen wäre, der so viele vortrefsliche Eigenschaften des Geistes und Herzens in sich vereinigt hätte,

Das Original ist französisch

als der, welcher uns nun entrissen ist. Er selber ist nicht mehr zu beklagen, er hat seine irdische Lausbahn vollendet und nimmt das süße Bewußtsein mit sich hinüber, ohne Wandel und im wahren Sinn des Wortes als ein volltommen rechtschaffener Mann gehandelt zu haben, und Sott wird ihn sür das Gute, was er that, und sür das tadellose Leben, welches er geführt hat, gewiß reichlich beslohnen. Nur wir sind zu beklagen; denn sür den großen Ruhen, den er hätte sissen können, ist er der Welt leider viel zu früh entrissen worden. Ich hosse, Sie werden von der Ausrichtigkeit meiner Versicherungen überzeugt sein, und mir verzeihen, wenn meine Feder zu schwach ist, alles das auszudrücken, was mein Serz bei diesem Verzluste empsindet. Ich weiß, Sie kennen meine Gesinnungen zu gut, um einen Augenblick hieran zu zweiseln:

Was die Papiere des Verstorbenen betrifft, so glaube ich, daß sich viele darunter besinden, welche zum Theil das Militär betreffen, auch mehre andre, die ich ihm zum Aussbewahren anvertrant hatte, und die ich wohl zu gelegener Zeit zurückzuerhalten wünschte. Jeht ist das Alles in gueten Händen, und ich behalte mir vor, bei meiner Rückstunst mit Ihnen darüber zu sprechen. — Erhalten Sie mir Ihr Andenken und Ihre Freundschaft, und sein Sie von der wahren Sochachtung überzeugt ze.

Im Lager bei Opalin vor Warschau d. 15. Juli 1794:
Friedrich Wilhelm.«

Dieser aus dem Berzen fließende Brief läßt einen ties fen Blick in die reine gefühlvolle Seele Friedrich Wils helms thun. Wie allen Menschen, welche selber einer edlen und treuen Freundschaft und Liebe würdig sind, waren diese schönen Empsindungen sür das Herz Friedrich Wisselms ein Bedürfnis. Ein glückliches Geschick hat ihm, auch da er noch Kronprinz war, in den Personen seiner nächsten Umgedung solche zugesührt, die seiner erzhadnen Freundschaft würdig waren, und consequent in diesser Gunst hat ihm das Schicksal auch in der Gemahlin seiner Liebe die edelste und herrlichste der Frauen, die treueste und zärtlichste Gesährtin und in ihr das höchste Glück seines Lebens zugesührt, um so mehr, als zene herreliche Fürstin den heiligen Veruf der Königin eben so vollstommen erfüllte, als den der Gattin, indem sie des Königs Liebe zu seinem Volte mit ihm theilte und dasür an der heißen Liebe des treuen Voltes zu seinem guten König ihren vollen Antheil wieder erhielt.

Wir tehren nun zur Geschichte des Rheinischen Feldzunges zurück. Nach der Einnahme von Franksurt räumsten die Franzosen unter Küstine das rechte Rheinuser mit Ausnahme von Hochheim, Kostheim und Kassel. Wähzend nun ein Theil der Verbündeten Kantonnirungen bezog, dewirkte das Korps des Erdprinzen von Hohenlohe, dei welchem der Kronprinz wiederum die Reserve kommansdirte, die Vertreibung der Franzosen aus Hochheim und die Blokade der Bergsestung Königstein, deren Leitung ebenfalls dem Kronprinzen übertragen wurde, so wie die Einschließung von Kassel, (Ansangs Januar), worauf die ganze Armee wegen der vorgerückten Jahreszeit Winterzquartiere bezog. Der König, die Prinzen und der Herzog von Braunschweig nahmen ihren Ausenthalt zu Franksurt,

wo wir den Kronprinzen östers an der Seite seines Bruders, des Prinzen Ludwig, inmitten einer stöhlichen Geselligkeit sinden, indem er theils selber Festlichkeiten veramstaltete, theils die von den angesehenen Kausmanns-Fanülien veranstalteten besuchte und stets burch sein ernstfreundliches, herablassendes Benehmen alle diezenigen erfreute, die in seine Nühe kamen. Bon Zeit zu Zeit machten die Prinzen anch Ausstüge nach den benachbarten Fürstlichen Sösen, und wir dürsen wohl voraussehen, daß Darmstadt nicht zu den am seltensten besuchten Orten gehört habe.

Nach einer kurzen Rast begannen die Kriegsoperationen wieder, so bald die Jahreszeit es nur erlaubte. Bereits in den letten Tagen bes März fing die Preuß. Armee an, den Rhein bei Bacharach zu überschreiten. Der nächste Zweck war die Wiedereinnahme von Mainz; allein es fehlte so ganglich an dem nöthigen Belagerungsgeschüt, daß daffetbe erft mit großen Rosten und Zeitverlust aus Wesel und Magdeburg herbeigeschafft und aus Holland und von Würzburg geliehen werben mußte. Unterdes hatte bie Armer beim Borriicken von Zeit zu Zeit mehr oder mins der wichtige Gesechte ju bostehen, die auch den Prinzen Gekegenheit versthafften, ftets neue Proben ihres Beldenmithe zu geben. Bei Rhein Elirtheim griff ber Pring Ludwig (Sohn des Königs) un der Spite von 3 Schwadronen, und unterflütt von einer Batterie; eine Abtheilung der französischen Armee mit solcher Sestigkeit an, daß ihm 900 Gefangene, 6 Fahnen, 3 Ranonen und eine Kriege: Kaffe in die Bande fielen und der König den Prinzen

sofort zum Obriften ernannte (30. März 93). Mitten in diesem Kriegsgetümmel und gleichsam beim Donner ber Schlachtkanonen vollzog der König die Verlobung der Prinzen zu Darmstadt am 24. April und ging bereits am 26. wieder in das Hauptquartier ab. Zwei Tage später finden wir auch den Kronprinzen wieder auf dem Kampfplate. Der französischen Besatung von Mainz war es nämlich gelungen durch die Rachlässigkeit einer Schild= wache bei einem Ausfall aus Mainz mehre Preuß. Kawonen zu vernageln. Dieser Borfall bestimmte ben Grafen Raltreuth ein Detachement nach Ginsheim überzuseten, und zu gleicher Zeit ließ der Kronprinz eine andere Abtheilung nach Oppenheim rücken. Am 3. Mai leitete der Kronprinz einen stürmischen Angriff gegen das Dorf Rostheim und die hinter demselben befindlichen Schanzen. Die letteren wurden von dem Regiment Borch gestürmt, bei deffen erstem Bataillon sich der Kronprinz befand, während der König selbst bei dem zweiten verweilte und auch hier wieder dem Kampf so in der Rähe beiwohnte, daß eine Kanonentugel dicht an ihm porbeiflog. Aronpring zeigte bei dieser Gelegenheit, wie überhaupt in dem ganzen Feldzuge, den böchsten personlichen Muth, eis nen richtigen Blick und eine unermüdliche Beharrlichkeit. Wie hitig der Kampf bei Kostheim gewesen, geht daraus hervor, daß allein das Regiment Borch, an dessen Spike sich der Kronprinz eben befand, an Todten und Berwundeten nahe an 150 zählte, worunter mehre Offiziere; auch verlieh der König dem Grenadier-Bataillon wegen der bewiesenen außerordentlichen Bravour ein Geschent von 1000 Thalern.

Wie die Verlobung der Prinzen selbst mitten in dies Kampfgetümmel siel, so sehen wir in Bezug auf die Prinzen fast beständig Züge zärtlicher Empfindungen mit denen eines unerschrockenen Belbenmuths, fo wie Scenen eines füßen Glückes mit blutigen Schlachten und drohenden Gefahren wechseln. Fast unmittelbar von bem Kostheimer Kampfplate eilte der Kronpring nach Darmftadt, wo er am 12. Mai eintraf. Ginige Wochen später (30 Mai), sehen wir den Prinzen Ludwig in der höchsten Gefahr, von den Feinden, in Folge eines gelungenen Überfalls, in dem Sauptquartier zu Marienborn nebst dem Grafen Kaltreuth aufgehoben zu werben. Rur burch seinen Deuth und seine ungewöhnliche Geistesgegenwart entging ber Prinz der Gefangenschaft, indem er beim erften Schuß sich an die Spite von drei in der Rähe befindlichen Compagnien stellte und, bald barauf von Kavallerie unterstütt, den Feind zurückschlug,

Wir haben schon oben erwähnt, daß das zur Belages rung von Mainz nöthige Geschüt erst mit vieler Mühe herbeigeschafft werden mußte; dies war die Ursache, daß die regelmäßige Belagerung die zur Mitte Juni sich verstögerte; seit diesem Zeitpunkte aber wurden die nöthigen Arbeiten mit vielem Eiser betrieben. Bei der Belagerung von Mainz hat sich besonders Prinz Louis Ferdinand durch wahrhasten Seldenmuth ausgezeichnet; in der Racht vom G. Juli erstürmte und schleiste er an der Spihe von drei Bataillonen, die vom Feinde hinter Zahlbach ausgezworsenen Berschanzungen, und in der Nacht zum 17. erz oberte er wiederum eine vorgeschobene Feldschanze, indem

er dieselbe mit einem Bataillon in der Fronte angriff, während sein Souverneur, Kapitain Bülow die linke, Major Psuhl aber die rechte Flanke turnirte. Der Prinz war der Erste auf der Schanze. Ein Franzose schlug in solcher Nähe auf ihn an, daß der Schuß dem Prinzen das Sesicht verbrannte, die Kugel aber hart an seinem Kopf vorbeiging. Einige Minuten drauf ward der Prinz durch eine Kartätschen-Kugel in die Lende verwundet, stieg aber nach rasch angelegtem Verbande wieder zu Pserde und blieb noch 4 Stunden an der Spike seiner Bataillone, die Alles beendet war. Der heldenmüthige Prinz wurde von dem König sosort zum Seneralmajor ernannt, und ließ sich sodann zu Wasser nach Mannheim bringen, um dort seine Wiederherstellung abzuwarten,\* (Bis zum 24sten September).

Bir können nicht umhin, bei biefer Gelegenheit noch einige andre Buge von dem achten Hohenzollerngeift bes Prinzen Louis Ferbinand mitzutheilen. Der hanptmann Braig und ber Lleutenant Bion wurden (am 14. Juli) mit 80 Mann fommandirt, eine porgeschobene Reboute fortzunehmen. Bei ihrer Annaherung warf fich ber Feind in ben verbeckten Weg, ber mit 600 Franzosen besetzt war. Trop ber Ueberjahl griffen die Preußen an und verjagten nach 3ftundigem Gefecht den Feind. Als während des Kampfes den Preußen die Munition zu fehlen anfing, füllte Prinz Louis Ferdinand hut und Taschen mit Patronen und theilte sie felbst unter die Manuschaft aus. - Auf bem Rudmariche, nach beenbetem Rampfe, fah ber Pring einen blesfirten Destreicher auf bem Kampfplat in bem Bereich ber feindlichen Kanonen. Der Pring zeigte ihn seiner Mannschaft unb rief: "Wer rettet ben Unglucklichen?" ba fich aber nicht gleich Je= manb bereit fand, ging ber Pring felbst gurud, labete ben Bermunbes n unter bem feinblichen Kanonenfeuer auf feinen Rücken und brachte thu fo in die eroberte Redoute, wo er ihn verbinden ließ. (Berl. Beis tung 1793 Nr. 91).

machen Gelegenheit hatte, von nachhaltiger Wirtung sein, worauf wir im Verlause seiner Lebensgeschichte östers zusrückzukommen Veranlassung haben werden.

Berleideten nun die oben angeführten Umstände dem Könige schon ohnehin diesen Krieg, so bestimmten ihn die Vorgänge, die sich unterdeß in Polen entwickelt hatten um so mehr, die Armee zu verlassen und, wenn nicht augen-blicklich doch bald, sich von der serneren Theilnahme an diesem Kriege loszusagen. Vereits unterm 18. Septbr. schrieb der König an den Herzog von Braunschweig:

»Die Sicherstellung Meiner eignen Grünzen zwingt Mich zu dem Entschluß, sür jest die Armee zu verlassen und nach Südpreußen zu eiten ze. «

Indessen verließ der König die Armee erst am 29., nachdem er noch den Gesechten, in Folge deren die Franzosen am 26. und am 27. aus ihren Lagern dei Blieszcastel und Hornbach vertrieden worden waren, beigewohnt hatte. Der Herzog von Braunschweig erhielt jeht das ausschließliche Rommando der Preußischen Armee; das Rorps jedoch, welches unter den unmittelbaren Besehlen des Köznigs gestanden hatte, ward unter das besondere Romando des Kronprinzen gestellt, wührend sein Bruder, Prinz Ludwig, als Brigadier zum Korps des Erdprinzen von Hohenlohe kam.

Hireichischer Seits war es jest der Hauptplan, den Feind aus den Weissendurger Linien zu vertreiben; am 13. October wurde dieser Plan unter Mitwirkung von 7000 Nann Preußen durch die Hireicher unter Wurmser glücklich ausgeführt, und den Feinden dabei ein sehr bes

trächtlicher Verluft beigebracht. — Keinen so günftigen Erfolg hatte die Belagerung der Festung Landan, deren Leitung dem Kronprinzen übertragen worden war. Oftreicher, ihre besonderen Plane verfolgend, versagten, zu des Herzogs Verwunderung, ihre Mitwirkung zu der Blotabe. Alle Zeugniffe flimmen indeffen darin überein, daß der Kronprinz unter diesen mißlichen Umständen die zweckmäßigken Maßregeln getroffen habe, um die Ubergabe von Landan auch ohne Mitwirtung der Oftreicher zu erlangen; allein seine Bestrebungen waren umsonft. Die Unzulänglichkeit der Belagerungsbedürfnisse zwangen ihn überdies meift seine Thätigkeit auf Dagregeln der Borficht zu beschränten, und höchstens zu versuchen, in wiefern er durch Überraschung auf den Jeind wirten tonnte. Am 6. Octbr. tam die Munition zum Bombardes ment von Landau in 40 Transportschiffen vor Maing an. Am 13. Oetober, an welchem Tage der Angriff auf die Weissenburger Linien stattsinden sollte, wurde die Festung während des ganzen Vormittags aus Haubigen und Mörfern, die in dem Rusdorfer Hohlwege aufgefahren waren, heftig beschoffen, wodurch der Kommandant von Landau verhindert werden sollte, Sutturs nach Weissenburg zu Wirklich versuchten die Belagerten Rachmittags einen Ausfall, wurden jedoch leicht zurückgetrieben. ·ben nächsten 14 Tagen wurde gegen die Festung selbst nichts unternommen, dagegen betrieb der Kronprinz sehr eifrig die Bervollständigung des Belagerungsgeschütes und traf nächstdem verschiedene zweckdienliche Dislotationen der Belagerungs : Truppen. Am 27. October Abends wurde

• •

endlich ber Anfang zur Eröffnung der Trancheen gemacht, wozu der Kronpring eine ausführliche Disposition ertheilte. Er selber begab fich in Begleitung des Majors v. Schack und zweier andern Offiziere an Ort und Stelle und blieb daselbst bei der Arbeit gegenwärtig, die Arbeiter völlig gebeckt sich eingegraben hatten. Am nächsten Tage in ber Frühr ließ der Kronpeinz den General Rüchel eine halbe reitende Batterie auf der Weissenburger Chausse aufstellen und bafelbst mit bem Feuer beginnen, um die Aufmertsamteit des Feindes irre zu leiten, worauf das eigents lithe Bombardement von der Rusborfer. Seite aufing und hier so träftig: fortbanerte, daß es in: der : Festung nicht anshörte zu brennen. Rachbem der Kronprinz hierauf am 29. eine Aufforderung zur Übergabe durch einen Offizier nebst einem Trompeter an den Festungs : Kommandanten abgeschickt hatte, der jedoch den Brief gar nicht annahm, wurde das Feuer während der nächsten Tage fortgesest. Am 31. Octbr. machte der Kronpring einen neuen Bersuch, den Festungs : Kommandanten durch eine Aufforderung zur Übergabe zu bewegen, allein auch diesmal wurde die Aufforderung gar nicht angenommen, worauf das Feuer bis zum Abend fortgesett, dann aber, laut vorhergetrof= fener Disposition, die Geschütze aus den Batterien abgefahren wurden. Am 5. Novbr. mußte der Kronpring ein Regiment von dem Belagerungs-Rorps deteschiren; in den nächsten Tagen machte die Belagerung teine Fortschritte, und da überdies in Folge des anhaltenden Regens das lemigte Terrain fast grundlos geworden war, so ließ der Kronprinz am 12. Novbr. die Kavallerie und am Tage

väcken und ertheilte sodann solgende selbstversaste Instruts tion, die wir unsern Lesern, als anthentisches Dokument, und schon als solches interessant, mittheilen.

rate in the state of the state

and a Buftennsteine.

· »Da die Wachen zur Sicherheit der Kantonnements der Truppen und zur Abhaltung eines feinblichen Ausfalles ausgefett find, so müffen fle bei Tage und bei ber Racht um so aufmerksamer und munterer sein, da zu Schonung der Truppen fle so schwach, als die Umstände es nur erlauben, gegeben werben. Sie müffen ftete ihre Aufmerts famteit auf Alles haben, was ans der Festung kommt, und allezeit zur Gegenwehr parat sein. Die Offiziere müffen ihre Posten genau instruiren, und ihnen teine Rachlässig= teit und Faulheit erlauben. Des Rachts: muffen unaufhörlich Patrouillen längs der Chaine der Posten gehen; und außerdem von jeder Wacht 2 Schilhen vor und nach der Festung patronilliren und auspassen; das nichts unbes merkt herauskomme. Diese lösen sich: alle & Stunden ab; und gehen nicht eher zwiich, bis ihre: Ablösung anges tommen. Margin Country Delivers to

Die wachthabende Compagnie in Musborf ist stets zun Ergreifung des Gewehrs in Bereitschaft, weshalb sie nicht weitläustig im Dorf aus einander, sondern in den vordersten Häusern gegen Landau gelegt werden müssen, und zwar des Nachts so lang als möglich.

Es werden vor der Hand, bis die Wachthäuser fertige find, Posten und Wachen bei Tag und Nacht so ausgessent, wie es disher geschehen ist.

Eine Compagnie ist allezeit zur Reserve bestimmt, um sich dahin zu begeben, wo der in Rusdorf kommandlrende Staabs Osszier sie zur Verstärkung des angegriffenen Theiles schicken wird. Bon diesen 3 Compagnien müssen besonders die Schütenpatrouillen unaushörlich vorwärts geschickt werden, weil dies der Punkt ist, der einem Ansfall am meisten ausgesept ist.

Der kommandirende Staabs-Ofstzier in Rusdorf ist zugleich du jour und muß darauf bestehen, daß der Dienst aller Wachen und Posten auss pünktlichste geschehe. Beim Angriss des Feindes sucht er gleich die gehörigen Gegensanstalten zu machen, um ihn abzuschlagen und den Truppen Zeit zu geben, aus ihren Quartieren zu rücken. Die Rasvallerie-Feldwachen müssen ebenfalls sehr munter sein und sich bei einem Aussall des Feindes dahin begeben, wo sie ihm schaden und in die Flanke kommen können. Die Resdouten müssen instruirt werden, daß nichts Fremdes uns eraminirt durch kann. Wenn die Feldwachen gewahr wersden, daß der Feind aus der Festung herausmarschirt, melsden sie es dem Prinzen und dem Major in Rusdorf.

Beim Allarm auf dem rechten Flügel rücken die Estadrons aus Gleisweiler, Burweiler und Flemlingen, vor. Auf dem linken Flügel rücken die von Aneringen und Essingen vor. In jedem Quartier ist ein Zug zum Piket parat.

Von jeder Brigade wird 1 Kapitain kommandirt, der 2 Mal vor Mitternacht die Ronden geht, die Wachen in den Schanzen und Chaine der Posten zu visitiren. Zwei Ronden nach Mitternacht werden durch den jüngsten Subaltern-Ofstzier aus den Schanzen, wo 2 Ofstziere sind, gethan. So lange keine Fanals aufgerichtet, schicken die Ravallerie-Feldwachen gleich zu der nächsten Dorswacht der Insanterie, um sie zu avertiren, wenn der Jeind wirklich einen Aussall machen sollte. Bei jeder Dorswacht wird ein Tambour gegeben, der bei einem Avertissement von Angriss oder bei einer Ranonade gleich Lärm schlägt; so sehr allart die Wachen sein müssen, um nicht übersallen zu werden, so müssen sie sich doch hüten, unnützen Allarm zu werden, weshalb die Schützen-Patrouillen gut zu inskruiren sind, daß sie mehr suchen, den Feind auszulauern und zu entdecken, als sich mit seinen Patrouillen nunütz herum zu schießen:

Der Herzog von Braunschweig schreibt über die Belaz gerung von Landau unterm 2. Roobe. an den König:

Da Ew. Königliche Majestät von des Kronpringen Königliche Hoheit das Detail von dem Ansange, Fortgange und Beendigung des unter den Besehlen Sr. Königlichen Hoheit bewerkstelligten Bombardements der Festung Landau gemeldet wird, so bitte ich um Erlandnis, darauf mich in mehrerem beziehen und nur noch unterthänigst bemerten zu dürsen, daß, wenn gleich durch dieses mit der größten Lebhassigteit und Wirtsamteit betriebene Bombardement die Hartnäckigkeit des Kommandanten nicht hat zur überzgabe vermocht werden können, dennoch durch den in den Mehls und Fourages Magazinen und Vorräthen von Les bensmitteln in der Stadt und Festung angerichteten empsindslichen Schaden, ein solcher wichtiger Zweik erreicht und die Hossmung begründet ist, daß bei nunmehre unmittelbar

pa sexussialtender Blotobe und durch die von des Kranmingen Löwigl. Soheit noch vor völliger Beendigung des Bambandemends getroffene sehe prochmäsige Bersigung, melder pusolge and den jenseit Landau in der Nähe der Stadt gelegnen Dorsschassten alles Bieh und Fruchtvorräthe weg und in entsernte Orte gebracht sind, die Übergabe dies seh michtigen Plates vielleicht in Kurzen-ersolgen werde.

Gernhen Ew. Königl. Majestät meine ehrerbietigsten Glückwünsche zu einer für Ew. Majestät glorreiche Wasssen unter den Beschlen und eifrigstem Betriebe Se. Königl. Saheit des Kroupeinzen so ruhmusell und mit so geringen Berluste ausgesührte Unternehmungen gnäbigst anzunehmen.«

Da indessen bei dem sortwährenden Mangel der hinreis denden militärischen Kräste die gewaltsame Eroberung der Festung nicht in Andscht stand, so versuchte der Kronpring derselben auf friedlichem Wege Meister zu werden. In dem Regiment v. Thadden diente ein ehemaliger Magister aus Halle, Namens Lauthardt, der ein Universitätsstreund des Konvents-Deputieten Druzel in Landau war. Lauthardt desertiete nach Landau und knüpste mit seis nem Freunde Deuzel Unterhandlungen aus, die jedoch, so günstig sie im Ansange sich zu gestalten schienen, am Ende zu deinem Resultate sührten, und der Kronprinz musste sich endlich, da ihm auch zu einem sortgesetzen Vombardement die nötdige Munition sehlte, darauf beschränten, die Feskung einzuschliesen, in der Absücht, ihre übergabe durch Junger zu beweiten.

Are Preußischen Armee waren indessen vor Beendis zum des diessischen Feldzuges noch einige ruhmvolle

Tage ausbehalten. In der Nacht zum 17. Novbr. wurde von 1600 Freiwilligen unter dem Obersten Grasen Warstensleben ein Sandstreich gegen das seste Schloß Bitschunternommen, der jedoch troß der glänzenden Beweise aussdauernder Tapferkeit, die die kühne Schaar gab, nicht geslang. Desto glänzender war der Sieg, den Graf Kaltsteuth am 17. Novbr. dei Biesingen über eine bedeutende seindliche Übermacht unter dem französischen General Soche ersocht. Die Preußen bewiesen in diesem Sesichte einen Muth und eine Kaltblütigkeit, die an die glorreichsten Tage des Tjährigen Krieges erinnerten. Endlich ersocht auch noch der Herzog von Braunschweig in den Tagen vom 28. bis 30. Novbr. dei Kaiserslautern einen großen Sieg über die Franzosen, die zum Entsat von Landau heranrückten.

Um diese Zeit endigte die kriegerische Thätigkeit des Kronprinzen in diesem Feldzuge. Er nehst dem Prinzen Ludwig verließen bereits am 27. Novbr. die Armee und begaben sich nach Darmstadt von dort aber nach Berlin, woselbst sie am 8. December einige Stunden nach dem Te deum eintrasen, welches zur Feier des Sieges bei Kaiserslautern abgesungen worden war, während im Lustzgarten 24 Kanonen abgeseuert wurden. Die Abreise der Prinzen vor gänzlicher Beendigung des Feldzuges hatte einen eben so wichtigen als erfreulichen Grund, nämlich die auf Ende December angesetzte Hochzeits Feier beider Prinzen.

## Fünftes Kapitel. Vernählung.

Friedrich Wilhelms III Charakter, an fich der bervorstechenden großen und edlen Büge wegen verehrungs: würdig, wird es noch mehr durch die Konsequenz, die wir in bemfelben herrschen seben, burch die staunenswürdige Gleichartigkeit in allen seinen einzelnen Zügen, eine Gleich= artigkeit, die als bas vollgültigste Zeugniß betrachtet werden tann und muß, daß wir es hier nicht mit einer ungeregelten, ungefesselten Natur zu thun haben, sondern mit einem Charatter, der auf Grundsaten beruhte, melde bie Folge eines hohen Selbstbewußtseins, der Selbstüberwindung und der Selbsterziehung waren. Friedrich Wils helms Charakter ist nicht geworden, sondern Friedrich Wilhelm hat ihn gebildet und zwar er selbst; er selber ift sein größter Lehrer gewesen, in der Schule seines eignen Seistes und Semüths hat seine angehorene edle Natur sich entfaltet und gebildet. Wir finden Friedrich Wilhelm daher als Regent, als Mensch, als Gatten und als Bater stets nach denselben Prinzipien handeln, so wie wir in allen seinen Grundsaten steis die angeborene berr= liche Natur als innersten Kern wiederfinden. Wir halten diese Bemerkung für die Charakteristik Friedrich Wils helms von großer Wichtigkeit. Mehre Schriftsteller ha= ben diese Thatsache angedeutet, indem sie den Ernst schils derten, mit welchem Friedrich Wilhelm als Kronprinz, selbst in den früheren Jünglingsjahren, das Leben betrach= tete und genoß, oder indem fie des Contraftes Erwähnung

; 1

thun, der zwischen der ungeeigneten Jugenderziehung und dem Charatter des Kronprinzen auf so auffallende Weise herrschte; allein sie haben vergessen, die Ursachen dieser mertswürdigen Erscheinungen zu erforschen, oder doch mitzutheilen, weshalb sie auch unterlassen haben, den bezeichnendsten Zug in dem Charatter Friedrich Wilhelms hervorzuheben, nämlich die innere Konsequenz und Gleichartigteit desselben.

Die Sandlungen des Menschen, sein ganzes Leben, ja man tann sagen seine Schicksale werden burch seine Dentund Fühlweise, oder mit andern Worten durch seinen Charatter bestimmt. Oft dürfte ce freilich schwer sein, den innern Zusammenhang nachzuweisen, doch wird die ursäche liche Ginwirkung des Charatters des Menschen auf deffen Schicksal überhaupt wohl Niemand leugnen. In Friedrich Wilhelms ganzem Leben aber tritt diese Thatsache auf eine besonders in die Augen fallende Weise hervor. **E**\$ gehört ohne Zweisel zu ben merkwürdigsten und beachtungs werthesten Umftanden seines Lebens, daß Friedrich Wils helm in der Wahl seiner Umgebung stets glücklich gewes sen ift. Selten dürfte ein Monarch mabrend der Dauer einer fast 50jährigen Regierung eine folche ununterbrochene Reihe höchstfähiger und treuer Rathe und Diener gehabt haben, wie Friedrich Wilhelm III. Dies ganz auf ben Zufall oder das Glütt zu schieben, hieße in der That nicht nur die Sache fich leicht machen, sondern vielmehr über ein großes Menschenleben mit kindischem Leichtfinn, ober mit blöder Unbeholfenheit urtheilen. Der Grund ganz unzweifelhaft in dem bewunderungswürdigen Charafter dieses herrlichen Königs, der seine Wahl nach den An-

sprüchen seiner Grundsätze und seiner innern Natur traf. So war es auch bei ber Wahl seiner Sattin. »Friedzich Wilhelm wählte seine Gemahlin frei und eben darum glücklich a sagt ein Schriftsteller, und in diesen wenigen Worten liegt die Bestätigung unserer Behauptung.

Louise (Auguste, Wilhelmine, Amalie) war die Tochter des Erbherzogs Rarl von Mecklenburg - Strelit (Bruders des regierenden Serzogs) und ward am 10ten März 1776 zu Hanover geboren, wo ihr Bater damals Rommandant war. Als sie in ihrem sechsten Jahre ihre Mutter, eine geborene Prinzessin von Beffen-Darmftadt, durch den Tod verlor, blieb fle fürs Erste noch der vortrefflichen Leitung ihrer Gouvernante, des Fräuleins von Wolzogen, anvertraut; in der Folge aber begab fie fich an den Sof ihrer Großmutter, der Landgräfin von Seffen-Darmstadt, unter deren Aufsicht eine Schweizerin, Des moiselle Gelieux, die fernere Erzichung und Ausbildung der Prinzessin leitete. Schon damals entzückte die kleine Prinzesfin durch ihre Schönheit, ihre Geistesanlagen, ihre natürliche Anmuth und ihr herrliches Gemüth alle diejes nigen, welche fie näher zu beobachten Gelegenheit hatten. Sie war die Freude ihrer Großmutter, wie des gangen Hoses und der Stolz ihrer Lehrerin. Ihre Jugend verlebte fie in glucklicher Seiterkeit; Künfte und Wiffenschaften gewährten ihrem Seiste Rahrung und ihrem Gemüth eine reine erhabene Befriedigung. Die Blithezeit der Beroen der deutschen Poesse, Berders, Wielands, Göthes und Schillers, siel in die Jugend der geist: und gemüth: reichen Prinzessin, die die Erzeugniffe diefer großen Geifter

mit schönem Gifer sich eigen zu machen bemüht war. Am meisten zog sie im Anfange der martvolle, gefühlswarme und fromme Berder an, deffen Schriften fie ftets, selbst auf Reisen in ihrer Nähe hatte. Späterbin waren es hauptfächlich Göthes Dichtungen, denen die Prinzeffin die höchste Bewunderung zollte und die fie mit dem innigsten Genuffe las. Richt minder machte Schillers aus dem tiefften und reinsten Gemüthe erblühende Poeffe einen mächtigen Eindruck auf fie; außer seinen lyrischen und dramatischen Werken aber, las sie mit besonderer Theils nahme seine Geschichte des Absalls der Riederlande, so wie die des dreißigjährigen Rrieges, wie überhaupt die Lektüre geschichtlicher Werke und deshalb auch von Memoiren besonderen Reiz für sie hatte. Wie rein und hochgebildet ihr Geschmack und wie treffend und richtig das Urtheil ihres Beistes gewesen, beweist noch besonders der Gifer, mit dem fie Übersetungen aus dem Alterthum, besonders von den unsterblichen Werten der griechischen Trauerspieldichter und auch die großen Dichtungen Shakespeares las.

Geist und Serz einer Prinzessin, die zu so reinen und erhabenen Senüssen sich so mächtig hingezogen sühlte, und die den Eindrücken so glänzender Schöpsungen des menschelichen Seistes sich mit inniger Vefriedigung hingab, konnten nicht gewöhnlicher Art sein. Ihre Seele glich einem Edelzstein, an welchem eine in jeder Sinsicht vortressliche Erzichung und strebender selbstbewußter Eiser die glänzendsten Facetten herausgeschlissen hatten. Ein klarer besonnener Verstand, ein schnell und sicher tressendes Urtheil, ein zurter und reiner Beschmack und vor Allem eine unbeschreibliche Grazie

der gestigen Semezung cherekterisisten den Geist der Prinz perken wir warstwir Lerzenszüte, Innigkeit und Beharrs indent der Empinischungen. Milde, Wohlwollen und das wirmste Serülk für Menschenwohl die verzüglichsten Sie gemichalten ihrer Sexie andmachten.

Einer is reichen, geiftigen Andfattung entsprachen vollstummen der Mirmerlichen Berzüge Louisenst. Ihr Wuchs war dach, über Stieder voll und vom erinsten Sbenmaaß und über über gange Seifalt war ein unendlicher Reich: dum über weiblicher Annuch andzegensen, die durch eine verägenige wardert länigliche Würde in Paltung und Bewegung wur um is ergreifender wirtte. Ihr Antlik unger ime dewunderungswürdige Schönbeit, ihre milben, weigegenducten Jihr. ihre edelgesormte Rase, das klare Weige ihrer Bung und die vollge Frische ihrer Wangen, die deineres aber über undescheiblich schönen Augen, die im is ihren die herrliche Seele in ihren die herrliche Mase, machten die körpertiche Erscheinung der Prinseiseln zu saner überand reigenden.

Lucy die Unruhen des stanzösschen Revolutionstrieges vermiust. Datte sid die Prinzssin Louise mit ihrer utween Schweiter Sdarlotte (Gemahlin des Herzogs derede in von Sachien Altendurg, † 1818) nach Hilbburgs: naufen dezeich, wordteit sie die zum März 1793 blieb. Auf der Nudreife von dert nach Darmstadt war es, wo die wie wie dereits erwähnt baben, zu Frankfurt a. M. die Beitunneicheit des Krenzeinzen machte. Gleich bei wein ersten Ericheinen machten ihre bebe Schönheit, der Noch were Ericheinen machten ihre bebe Schönheit, der

Bewegungen einen tiefen Eindruck auf Friedrich Wils helm, einen Eindruck, der bei näherer Bekanntschaft mit dem ungewöhnlichen Reichthum ihres Geistes und mit der Reinheit ihres herrlichen Gemüths sich rasch zu glühender Liebe steigerte.

Die Vermählung des Kronprinzen mit der Prinzessin Louise war auf den 24. December, und die des Prinzen Ludwig mit der Prinzessin Friederike auf den 26. desselben Monats zu Berlin festgesetzt. Beide sürstliche Schwezstern halten um die Mitte des Monats Darmstadt verlassen und trasen am 21. Abends zu Potsdam ein.

Sowohl in Potsdam als in Berlin wurde bas : fürftliche Schwesternpaar mit großer Feierlichkeit eingeholt. Die Schlächter-Innung zu Potsbam ritt ihnen bis Baumgartenbrück entgegen, um fle von dort nach ber Stadt zu geleiten. Sämmtliche Meister trugen bei dieser Festlichkeit braune Röcke mit goldnen Spaulets, rothe Atlasmesten mit Gold verbrämt, Tressenhüte mit rothen Federbüschen und Kofarden und trumme Susarens: Säbet; ebenso hatten die Pserde rothe mit Gold besetzte Schabracken. Gin Meister mit der Gewerksfahne und drei Trompeter ritten diesem fatlichen Zuge voran, Außer dem Schlächtergewert zogen noch 16 blasende Posstillons und 3 Compagnien Bürger, von denen die eine aus jungen als stattliche Jäger gekleideten Bürgersöhnen bestand, den Prinzessinnen bis Baumgartenbruck entgegen. Sobald der Zug die Potsdamer Stadtgrenze erreichte, fingen die am Thore aufgepflanzten Kanonen der Schützens gilbe an zu feuern. Ein auf dem Thore selbst postirtes

Musiktorps mit Trompeten und Pauten blies fröhliche Fanfaren, in die der Jubel des Boltes begeiftert ein= ftimmte. Innerhalb der Stadt, nicht weit von dem Brans denburger Thore, war eine geschmackvolle Chrenpforte ers baut, an welcher ber Magistrat und die Geiftlichkeit die Prinzeskinnen in passenden Anreden bewilltommten. zweite Ehrenpforte, mit Blumengewinden, Myrthen und finnigen Berfen geschmückt, befand fich in ber Rabe bes Schloffes. Zwischen beiden Chrenpforten hatten alle übris gen Gewerte nebst der Schüpengilde, alle mit klingendem Spiel und webenden Jahnen, ein Spalier gebildet, der zweiten Sbeenpforte ftanden 76 weißgelleibete Bürgers tochter, ven benen bie beiden jungften, 11 und 12jabrige Miden den Pringeffinnen Gedichte auf prächtigen seibenen Kiffen überreichten. Babrend des Ginzuges waren nicht wur die Genfter mit Taufenden von Lichtern, sondern auch der Strafen mit Weckssachen erleuchtet. Im Schlosse itel wurden die fürftlichen Schwestern von den ihnen anreriedeen Prinzen empkingen, die schon Tages vorher ihnen entgezengeritt waren. Die Prinzelfinnen brachten bie Racht in Person zu und wurden am nächsten Morgen mit benfelten Teierlichkriten wieder bis zur Glienicher Brücke Johnson.

Ned glänzender und großartiger war die Einholung in Bertin. Die Prinzessinnen trasen um die Mittags: funds in Schönederz ein, woselbst die ihnen entgegengez sindeten Kummerberren, Sosdamen und Marschälle sie empfinzen. Bis dierder waren auch die zur Einholung destimmten Kerps entgegengeritten, die von hieraus einen

höchst imposanten Zug bildeten. Vorauf eilten 40 bla= sende Postillone von 6 Postsekretären angeführt. Hierauf solgte das Korps der Berliner Frachtfuhrleute, sammtlich in blauer Uniform und zu Pferde, blasende Trompeter Dann tam die »Berliner Stadt-Ravallerie« d. h. die Schlächterinnung in zwei Schwadronen getheilt und mit zwei Standarten, in derselben Uniform, wie in Potsbam. Ihnen folgte die Schütengilde ebenfalls zu Pferde, in grüner Uniform mit rothen Aufschlägen, goldnen Spaulets, Feberhüten, gelben Schabracen und gezogenem Degen. An fle reihete fich ein Zug von 24 altdeutschen Rittern in ledergelbem Wammis mit rosafarbenen Aufschlägen, roth seidenen Bandelieren und schwarz seidenen Scherpen mit Uber dem Wamms trugen fie glänzende Goldfranzen. Barnische und auf dem Kopf Belme mit schwarzen und weißen Federbuschen. Ein weiß seidenes Panier mit den Preußischen und Mecklenburger Wappen und 3 Trompeter machten diesen imposanten Zug vollständig. Bierauf tamen die vereinigten Brauer- und Brenner-Innungen zu Pferde, in blauen Röcken und Scharlachwesten mit Goldbordirung und mit gezogenen Schwerdtern; vorauf ein Pauker, acht Trompeter und eine prächtige Fahne von Silbertuch. fle schloß fich ein Zug südischer Kaufleute in blauer Unis form mit rothen Aufschlägen und Silberstickerei, filbernen Epaulets und mit gezogenem Degen. In ähnlicher Rleis dung folgten ihnen zunächst ein Korps von Sandlungs dienern; beiden Zügen ritten Trompeter vorauf. Den Bes schluß machten die drei Raufmannsgilden von Berlin (Tuch: Seiden- und Spezereihändler) in blauen Röcken mit ponceau-

W

farbenen Aufschlägen. Sierauf tam endlich der achtfbannige Wagen der Prinzessinnen, dem 30 Mann von der Garde du Korps voranritten, und bann ein sechsspänniger Wagen, in welchem der Bater der Prinzessinnen, Erbpring Rarl von Medlenburg : Strelit, nebft ihrer Großmutter, der verwittweten Landgräfin von Seffens Darmftadt fich bes sanden. Hierauf tamen noch 9 Wagen, in deren erstem der Bruder der Prinzessinnen, Prinz Georg von Mecklenburg : Strelit faß, während die übrigen von Sofdamen, Hofmarschällen und Kammerherren eingenommen waren. Der ganze unermeßliche Zug bewegte fich zunächst von Schöneberg bis nach dem Potsbamer Thore, wo die Prine zessinnen von dem Magistrat und den Stadtverordneten bewilltommt wurden. Von hier bis zur Wilhelmsstraße aing der Zug durch ein Spalier von Bürger-Milizen, die zu beiben Seiten mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen aufmarschiert ftanden, und fic dann dem Zuge anschloffen. Dieser ging nun die Wilhelmsstraße hinauf nach den Linden und unter den Linden, deren Querbarrieren fortgenommen waren, entlang. Hier bildeten wiederum 22 Bürgerkompagnieen ein Spalier, die fich dann ebenfalls dem Zuge anschlossen. So langte der Zug endlich am Ausgange ber Linden an. Hier, zwischen dem Palais des Pringen Seinrich (jest Universitäts = Gebaude) und ber Königlichen Bibliothet hatte die Judenschaft eine kolossale und prächtige Ehrenpforte von 80 Jug Breite und 40 Jug Söhe errichten laffen. Bor berselben bielt ber Wagen ber Prinzessinnen an, worauf ihnen zuerst von jungen Mäds den zwei Körben mit Blumen, dann von andern ein

Gedicht und endlich von 24, in apfelgrünen Tafft getleis deten Knaben von der französischen Kolonie ein Blumenstranz überreicht wurde. — Von der Ehrenpforte dis zum Schloß endlich bildeten die Innungen der Zimmerleute, Maurer, Weber und Bäcker ein Spalier. 11m 8 11hr Rachmittags langten die Prinzessinnen im Schloßhofe an, wurden hier von den Prinzen, ihren Berlobten, empfangen und dem Könige und der Königin zugeführt.

Der Jubel des Bolkes bei der Einholung war unbes schreiblich; von dem Potsbamer Thore bis zum Schloffe stand eine unübersebbare bichtzusammengebrängte Menschensmenge, die man auf 150,000 Personen veranschlagte, und deren schallender Freuderuf die Musit der Züge weit übers Alle waren entzückt von der Schönheit und Ans tönte. muth der Prinzessinnen, die, unter unablässigen Grüßen, Ströme von Freudenthränen vergossen. — Am 24. Decbr. Abends zwischen 6 und 7 Uhr fand die Vermählung des Kronprinzen unter angemeffenen Feierlichkeiten Statt. Die Trauung ward durch den Ober-Bosprediger Sack, den chemaligen Religions-Lehrer des Kronprinzen, im sogenannten weißen Saale auf dem Königlichen Schlosse vollzogen. Unter einem Baldachin von rothem Sammt mit Goldstickerei stand ein mit rother Sammtdecke behängter Tisch und eine ähnliche Traubant, auf der das Brautpaar Plat uahm, während rechts und links die Königlichen Eltern dem Hosstaat standen. Die Prinzessin trug eine Robe pon Silbertuch, im Baar die diamantene Baustrone. um Brust und Hals den kostbaren Hausschmuck, dem der König noch ein prachtvolles Vouquet in Brillanten als

•

besonderes Geschent für die Brant hinzugefügt hatte, Die, so geschmückt, einer Erscheinung aus der Zauberwelt glich. Nach einer turzen aber gehaltvollen Rede des genannten Geistlichen, wechselte das schöne Brautpaar die Ringe, tniete dann nieder und wurde nach dem Ritus der reformirten Kirche eingesegnet. Die Prinzesffin, die die ganze Wichtigkeit des großen Augenblicks fühlte, der fie nicht nur zur Gattin eines der vortrefflichsten Fürsten machte, dem sie mit glühender Liebe zugethan war, sondern in welchem sie auch die erste heilige Berpflichtung ihres kunftigen hohen Berufes als Königin eines großen, treuen und redlichen Boltes übernahm, weinte mahrend der gangen Ceremonie Thranen frommer Erhebung, indeß der Kronpring dem feierlichen Att, ber ihm das reinste und tostbarfte Glud zuführte, mit stillem, freudigem Ernst beis wohnte. Zwei und siebzig Kanonenschuffe vertündeten ber Residenz die geschehene Bermählung und erfüllten die Bergen der Bewohner mit jener hohen Freude, die eine glanzende Boffnung, deren Erfüllung bereits durch Tansend Wahrzeichen verbürgt ift, zu gewähren pflegt. Die Bürgerschaft hatte die Absicht, ihre freudige Theilnahme durch eine glänzende Illumination zu erkennen zu geben, allein diese unterblieb auf den Wunsch des Kronprinzen, welcher erklärt hatte: es murde ihn mehr freuen, wenn die etwa von bemittelten Personen zu einer Illumination bestimmten Summen, zur Beihülfe für die Wittmen und Waisen der im Felde gebliebenen Krieger vermendet würden.

Unmittelbar nach vollzogener Trauung tehrte der Hof in den Ritterfaal zurück und setzte fich daselbst zum Spiele,

nach deffen Beendigung, gegen 9 11hr, das Souper be-Während deffelben war allen anständig gekleideten Bersonen der Eintritt in den Rittersaal als Zuschauer Rach einer Stunde ward die Tafel aufgehoben und nun beschloß ein Fackeltanz im weißen Saale, der ungefähr eine Biertelstunde dauerte, den festlichen Tag. Den ganzlichen Beschluß der Bermählungs. Feierlichkeiten machte jedoch erft am folgenden Tage (dem erften Weihnachts-Feiertage) der feierliche Rirchenzug des neuvermähl= ten Paares nach dem Dome. — Indessen verging noch einige Zeit, bevor dem Kronprinzen der volle Genuß jener häuslichen Glückseligkeit zu Theil wurde, auf welche ihm de Bahl seiner herrlichen Gemahlin einen so reichen An-Die Vermählungs : Feierlichkeiten des pruch gewährte. Prinzen Ludwig, die in den nächsten Tagen Statt hatten, und die Festlichkeiten, die noch längere Zeit der Doppel heirath folgten, nahmen die Zeit des neuvermählten Paares natürlich vielfach in Anspruch. Sobald die Berhältniffe es aber gestatteten, widmeten der Kronpring nebst seiner ibm gleichgefinnten Gemahlin ihre Tage einer ftillen und glück, seligen Zuruckgezogenheit, in welcher Beide bald das uns aussprechliche Glück in feinem vollen Umfange kennen zu lernen Gelegenheit hatten, welches eine wunderbare übereinstimmung der Charaftere, Gleichheit der Reigungen, der Grundsäte und der Gefinnungen und eine innige treue Liebe zu gewähren im Stande find.

Man war damals nicht gewohnt, das Glück der Ehe in den Palästen zu finden, um so größer und freudiger war die Überraschung des Volkes bei der Wahrnehmung

der poischen dem Aronprizen und seiner Gemablin hereschenden ehelichen Berhältniffe. Ben bem Kronpringen, dem schon damals, wegen seines Allen kundigen tresslichen Charatters, die Herzen des Bolts in Liebe zugewendet waren, mochte man Ahnliches allerbings wohl erwartet haben, zumal da es bekannt war, daß er seine Gemahlin nicht nach den Bestimmungen einer taltberechnenden Konvenienz. sondern aus wahrer und aufrichtiger Zuneigung gewählt habe; allein der Charafter der Kronprinzessin war dem Bolte unbefannt, und wenn auch ihre Schönheit und Inmuth, sowie die Suld, die aus ihren seelenvollen Angen (prach, die Bergen Aller freudig ergriffen batte, fo ward baburd boch die schöne Uberraschung nicht geschmälert, In ber reizenden Fürstin auch bas Mufter einer trefflichen Gattin tennen zu lernen. Daß dem Publitum bas icone Glud nicht unbefannt geblieben war, welches in ben Ges mächern des Kronprinzlichen Palais herrschte, beweift unter andern folgende Thatsache:

Zur Feier des ersten Geburtstages, den die Kronprins
zessin in ihrem neuen Vaterlande erlebte, am 10. März 1794,
war aus der Wertstatt des Hof. Medailleurs Loos eine
neue Medaille hervorgegangen, welche auf der Vorderseite
das Brustbild der Kronprinzessin zeigte, auf der Rückseite
aber einen behauenen Stein, als Sinnbild des sesten
Glücks, überhängt von einem Purpurmantel mit Kronen
und Adlern. Darüber aber sah man, als Zeichen der
Königlichen Würde, ein Diadem und außerdem einen
Kranz. »Dieser lettere, sagt die Verliner Zeitung vom
20. Dlärz 1794 bei Veschreibung der Denknünze, deutet

auf die allgemein bekannte Liebenswürdigkeit und die häus : lichen Tugenden der Prinzessen, durch welche sie sich, selbst in einem geringeren Stande die höchste Achtung und Berehrung erwerben würde, daher gewiß Jeder die Worte der Umschrift: »Des Diadems, des Kranzes werth«, völlig wahr sinden muß.«

Wenn gleich späterhin die hohe Musterhastigkeit des ehelichen Berhältnisses zwischen Friedrich Wilhelm und Louise die unbestrittenste Anertennung gefunden und die Freude des ganzen Boltes ausgemacht hat, so glaubten wir doch, unsern Lesern auch die ersten Wertmale des erfreulichen Eindruckes nicht vorenthalten zu dürsen, den die hohen und unverkennbaren Tugenden der unvergestlichen Fürstin gleich in den ersten Monaten, in welchen sie Preußen angehörte, auf das Volk gemacht hat, und wir werden auch späterhin ähnliche Wahrzeichen, die jedoch um so lebendiger und ergreisender sich darstellen, je länger Louise unter ihrem Volke weilte, unseren Lesern mittheilen.

Der König selbst überraschte die Kronprinzessen an ihrem Geburtstage durch ein schönes Angebinde, indem er ihr das Lustschloß Oranienburg als Sommerwohnstzschente, welches seit dem Tode des Prinzen August Wilhelm, Baters des Königs, nicht mehr bewohnt gewesen war. Um die Überraschung zu erhöhen, veranstaltete der König eine Masterade, in welcher eine Anzahl Damen und Herren vom Hose, als eine Deputation der Bürgerschaft von Oranienburg gekleidet, der Kronprinzessen die Schlüssel des Schlosses überreichten und in seierlichen Ansreden ihre Slückwünsche darbrachten.

## Sechstes Kapitel.

Ber Seldzug in Polen.

Wie aber der Kronprinz mitten im Setümmel der Waffen die Gefährtin seines Lebens gesunden hatte, so riesen ihn auch wieder einige Monate nach seiner Vermählung die triegerischen Ereignisse in Polen aus den Armen seiner Gattin auf das Schlachtseld. Wie haben bereits oben, bei Gelegenheit der Abreise des Königs von der Armee am Rhein, die Veranlassung erwähnt, welche den König bestimmte, seinen persönlichen Aufenthaltsort auf einem andern Sediete militärischer Thätigkeit zu wählen. In Polen hatten sich wichtige Neugestaltungen entwickelt, von denen wir unsern Lesern um so mehr einen überdick gewähren müssen, als sie solgenreich in die Regierungszeit Friedrich Wilhelms III hinübergreisen.

Polen war nie ein gesunder Staat gewesen; selbst in den Jahrhunderten seiner größten Stärke ging es auf Krücken. Unter seinen ersten Berrschern, den Piastischen Berzogen, zerstückelt, war es auch unter den Jagellonen bei aller Gedietsausdehnung niemals zu einer innigen Einheit seiner Bestandtheile gelangt. Niemals hatte Polen eine gesunde Staatsverfassung gehabt. Die Religions-Kämpse zwischen den Katholiken und Nicht-Katholiken (Dissidenten), welche seinen Untergang beschleunigen halsen, datiren schon aus dem 16. Jahrhundert. Die Übermacht, der übermuth, der Eigennut und der anarchische Sinn des polnischen Adels lebten, so lange es einen polnischen Adel gab. Das schone Wort Vaterland lernten die Polen erst kennen,

als fie tein Baterland mehr hatten. Reber Gingelne fah mit bem Anwachs feiner perfonlichen Dacht theilnahmslos das Berderben des Gangen feiner Bollenbung entges geneilen. Cobalb gemeinsame Beftrebung bee Gigens nuges Ginige gu einer Parthei verband, brobete rafch eine Segenparthei ibr und fich felber Bernichtung. Nachdem ber Abel mit ber Rrone feines Baterlandes Jahrhunderte lang Sandel getrieben hatte, mußte er es fich gefallen laffen, bag Ratharina von Rugland ihren Liebling Stanielaus Augustus Poniatometh, auf ben bole nischen Thron sette. Dieser Demuthigung gab ein wüs thender Bürgerfrieg vernichtenbe Rraft. Die eine Parthei, bie General-Konfoberation, ftellte fich unter bas Machtgebot Ruflands, mabrend die Gegenharthei, die Konfoderation Bar, fich in bie Arme Frantreiche warf. Machtlos in feiner Wuth, mußte es Polen für ein Glud halten, bag Preugen, Rugland und Oftreich fich ju feiner Befdwichtigung vereinigten. Co erfolgte die erfte Theilung Polens, (1773) und die in ihrer Auflöfung begriffene Republit hielt es für eine Erleichterung, Die Abtretung von 3000 Qu. Dt. gu fanttioniren. Nebt faben einige Berfländige ben unaufhaltsamen Tob bes fiechen Staates berannaben; ben Unbeilbaren ju retten, boben fie bas Wahlreich auf und entwarfen eine neue, ben Anforderungen der Beit ents fprechende Berfaffung. Dach berfelben follte Polen ein Erbreich in der turfachfischen Dynastie werden, bas liberum Veto aufhören, allgemeine Religions-Freiheit bestehen, ber Abel unter fich gleich fein, ber Burgerftand mehr beguns fligt und ber Bauernftand burch bie Gefete beschütt werben.

ŧ

Der übermacht Ruglands sicherer widerstehen zu können, schloß das neue Erbreich einen Freundschafts- und Bundes-Bertrag mit Preußen, welches im Fall eines Angriffs ein Hülsbeer von 44,000 Mann versprach. Rußlands und Hftreichs enge Berbindung war für Preußen die ents schiedenste Veranlassung zu dem Bündniß mit Polen. Ratharina von Rugland, damals eben in einen Krieg mit der Türkei verwickelt, schwieg zu den Vorgängen in Polen. Bald aber erhob sich in diesem Lande des ewigen Zwistes eine neue mächtige Parthei, welche die Aushebung der eben beschworenen neuen Konstitution und Ginmischung Rußlands, als allein heilfam für Polen, verlangte. schreckt von der brobenden Gefahr, fragte Polen den König von Preußen, ob es für den Fall eines Angriffs von Rugland sich seiner Bülfe versichert halten könne. Fried: rich Wilhelm II. aber, noch in den Krieg gegen Frants reich verwickelt, fand sich zu der Ertlärung bewogen, daß er zur Bertheidigung der polnischen Berfassung, an welcher er keinen Antheil genommen, deshalb vertragsmäßig auch nicht verpflichtet sei. Auf diese Erklärung erhob fich fos gleich die General-Konföderation von Targowicz, welche die Aushebung der neuen Verfaffung verlangte, und zu diesem Behuf den Beiftand Ruglands aufrief. erklärte Katharina von Rufland am 18. Mai 1792 an Polen den Krieg, indem sie sich mit den Ansich= ten der Targowiczscher Konföderation einverstanden erklärte. Aett entbrannte von Reuem der Bürgertrieg, aber schon am 23. Juli 1792 trat König Stanislaus Augustus felber dem Targowiczscher Bunde bei, erklärte die Bers

saffung, welche er im vorigen Jahre beschworen hatte, sür ausgehoben, und befahl dem Heer, das er wenige Wochen vorher gegen Rußland ausgerusen hatte, die Wassen nies derzulegen. Das Heer löste sich auf, der Reichstag zu Grodnow ward erössnet und die neue Konstitution sörmslich auf demselben ausgehoben. Jest schloß Friedrich Wilhelm II eine neue Verbindung mit Rußland, und ließ ebenfalls Truppen in Polen einrücken, worüber er unterm 6. Januar 1793 folgende Erklärung erließ:

-Es ist ganz Europa bekannt, daß die Staatsveränderung, welche am 3. Mai 1791 ohne Vorwiffen und Theilnahme der freundschaftlichen und benachbarten Mächte in Polen Statt gehabt hat, bald das Missallen und den Widerspruch eines großen Theils ber Nation erregte, und daß diejenigen, die der alten Regierungsform ergeben blie= ben, den Beistand der erhabenen Souveraine anriefen, welche die Garantie darüber übernommen hat. Ihre Rus fich = Kaiserl. Majestät gaben bem Ansuchen Gehör, und eilten ihnen mit einem anschnlichen Truppen=Korps Bülfe, das sich in diejenigen Provinzen vertheilte, seine Gegenwart am unentbehrlichsten schien. Unter seinem Schut traten nunmehr bie angesehensten Mitglieder des Abels in eine General = Ronföderation zusammen, deren jetige Arbeiten der Abstellung der Migbräuche eingeführ= ter Neuerungen gewidmet find, und den Zweck haben, der Grundverfaffung ihres Baterlandes ihre Kraft wiederzu= geben. «

»Preußen mußte von jeher an dem Schickfal von Polen, theils als Nachbar, theils wegen ber zwischen beiden Reichen obwaltenden Berhältnisse, Antheil nehmen; es konnten daher jene großen Begebenheiten nicht anders als seine Ausmerksamkeit erregen: aber der König hoffte noch immer, daß die Unruhen ein glückliches Ende erreichen würden, und glaubte mithin sich seiner Einmischung, besonders in einem Angenblick überheben zu können, wo wichtige, seiner Sorge würdige Segenstände ihn anderweitig beschäftigten.«

»Seine Erwartung murbe indessen nicht erfüllt; anstatt daß die sogenannte patriotische Parthei den heilsamen Abfichten des Russischen Sofes hätte nachgeben sollen, hat sie sich nicht entblödet, ben Raiserl. Truppen einen hart= näckigen Widerstand entgegen zu seten; und ohngeachtet ihre Ohnmacht sie bald dahin gebracht hat, dem chimäri= schen Entwurf eines offenbaren Rrieges zu entsagen, fahrt sie doch immer noch fort, geheime Anzettelungen zu veranstalten, die sichtbar zum Umsturz der Ordnung und öffentlichen Ruhe abzwecken. Selbst die Staaten bes Ros nigs haben die Folgen davon durch wiederholte Excesse und Berletungen des Gebietes empfunden. Was aber noch mehr des Königs und aller benachbarten Mächte ernstliche Aufmerksamkeit erheischet, ift die Ausbreitung des französischen Demokratismus, und der Grundsate jener abscheulichen Rotte, welche allenthalben Proselyten zu machen sucht, und die in Polen bereits so viel Gingang ge= funden haben, daß man die Unternehmungen der Jacobinischen Emissarien baselbst nicht nur träftig unterstütt, sondern fich sogar Revolutions : Gesellschaften bilden, beren Grundsäte öffentlich bekennen.«

»GroßePolen ift vorzüglich von diesem gefährlichen Giste

angesteckt, und enthält die größte Anzahl der eifrigsten Bekenner einer mißverstandenen Vaterlandsliebe. Ihre Verbindungen mit den französischen Klubs müssen dem Könige wegen der Sicherheit seiner eignen Staaten ein gerechtes Mißtrauen einstößen, und sehen ihn daher in die Rothwendigkeit, zweckmäßige Maßregeln zu nehmen, «

Da Se. Königl. Majestöt genöthigt find, in Bereini: gung mit den verbündeten Sofen den Rrieg fortzusepeu, und im Begriff fichen, eine zweite Rampagne zu eröffnen, so haben Sie geglaubt, sich zuvörderst über den Ausweg, den Sie zu ergreifen hatten, mit den Sofen von Wien und Petersburg vereinigen zu muffen, und Ihre Kaiferl. Majestäten haben nicht umhin gekonnt, zu gestehen, daß eine kluge Politik Ihnen nicht verstatte, den Faktionisten in Polen freie Bande zu laffen, und fich der Gefahr aus: zuschen, einen Feind im Rücken zu behalten, deffen hef= tige und unüberlegte Unternehmungen eine neue Quelle von Verlegenheiten werden können. Ce. Königl. Majestät haben daher beschlossen, ihnen dadurch zuvorzukommen, daß Sie ein zureichendes Korps Truppen unter dem Kommando des Generals von der Infanterie von Möl= lendorf, in das Gebiet der Republit, und namentlich in mehrere Distrifte von Groß:Polen, einrücken lassen. Diese Vorsichtsmaßregel hat die Absicht, die angrenzenden Preufischen Länder zu decken, die übelgesinnten Auswiegler und Ruhestörer zu unterdrücken, die Ordnung und Ruhe wieder herzustellen und zu handhaben, und endlich den wohlgesinnten Einwohnern einen wirksamen Schut zu ver-Es wird nur von ihnen abhangen, dieses durch leihen.

ein filles und kluges Betragen zu verdienen, indem fle die Preußischen Truppen freundschaftlich aufnehmen und behandeln, und ihnen, so wie sie es bedürfen könnten, Beistand leisten, ober ihre Subsistenz erleichtern. Det wird seiner Seits tommandirende General nict CES mangeln, eine gute und genaue Mannszucht halten zu laffen, die Einwohner, so viel es von ihm abhangen wird, zu erleichtern, allen ihren Klagen abzuhelfen, und die Lies ferungen, welche er verlangen könnte, mit Pünktlichkeit zu bezahlen. Der König hegt gern die Hoffnung, daß er bei so friedlichen Gefinnungen auf den guten Willen einer Nation werde rechnen können, deren Wohlfahrt ihm nicht gleichgültig sein kann, und der er thätige Beweise seiner Zuneigung und seines Wohlwollens zu geben wünscht.«

Wenige Monate nach dieser Erklärung ward Polen von Rußland und Preußen zum zweitenmal getheilt und der polnische Reichstag zu Grodnow bestätigte am 13. Juli 1793 die neue Abtretung. Bald aber erhob sich von neuem ein gewaltiger Ausstand zur Wiedererweckung der selbstwerschuldeten Vernichtung von Polens Nationalität. Roseiusto und Modalinsty standen an der Spite. Doch auch jeht war die Begeisterung Polens keine reine, auch die Macht der allerdings gewaltigen Insurrektion war eine erborgte; denn während die Torgowiczsche Parthei unter dem Einslusse Rußlands stand, waren die Häupter des Ausstandes mehr oder minder Wertzeuge der französischen Klubbs. Von neuem entspann sich ein surchtbarer Kamps, an welchem Preußen nothwendig Theil nehmen mußte. Schon im Jahre 1793 durchstreiste Koseiusto Polen,

ward Theilnehmer für den Aufstand, bestimmte Kratau für den Bereinigung spunkt der Berschworenen und ging dann nach Deutschland zurück, wo er fich feit der letters wähnten Theihung Polens (meift zu Dresden) aufgehalten Den Winter des Jahres 1794 blieb Alles hatte. ruhig; als aber im Frühling besselben Jahres der Polnische Oberft Modalinsty zu Pultust Befehl erhielt, Mannschaften zu entlassen, weigerte er sich dessen, zunächst unter bem Vorwande rückständigen Soldes, ging dann nach Mawa, ließ die Preußischen Raffen in Soldau fortnehmen und zog sich hierauf länge der Südpreuß. Grenze, oft auf Preuß. Boden selbst, über die Weichsel nach der Wohewohfchaft Sendomir, drängte die ihm unter Torman sof entgegentretenden Ruffen zurück und verschaffte fich das durch die Verbindung mit Krakau, in welcher lettern Stadt fich bereits Rosciusto befand und bald darauf mit einer raschgebildeten Insurgenten-Armee vorrückte. Der Aufftand wuchs mit unglaublicher Schnelligkeit, in Warschau selbst erhob sich in der heiligen Woche ein Aufruhr, der mehr als 2000 Ruffen das Leben kostete, während gleichzeitig mehre Polnische Große, wie der Bischof Kossakowski, der Kronmarschall Antwicz u. A. durch den Strang bingerichtet wurden,

Preußen beschränkte sich Ansangs blos auf die Deckung seiner Grenzen, als aber der Aufstand eine so unerwartete bedrohliche Wendung nahm, ließ Friedrich Wilhelm II in den ersten Tagen des Mai ein Heer unter Favrat in die Segend von Krakau vorrücken, um Kosciusko anzugreisen.

Am 13. Mai 1744 ging der König nebst dem Kron-

prinzen und dem Prinzen Ludwig zur Armee nach Südspreußen ab, und bald darauf, am 6. Juni, wurde jene entscheidende Schlacht bei Scelce geschlagen, in welcher der König an der Spihe seines Heeres einen entscheidens den Sieg über die Polen ersocht. Auch in dieser Schlacht hat sich der Kronprinz durch persönlichen Muth und mislitairischen Scharsblick ausgezeichnet, während Prinz Ludwig wiederum eine jede Gesahr verachtende Kühnheit zeigte, so daß er durch dieselbe an der Spihe seiner Kavalleries Brigade viel zur glücklichen Entscheidung beitrug und desshalb von dem König sogleich auf dem Schlachtselde zum Generals Major ernannt wurde. Der König selber seiner Adjudanten, die dicht neben ihm hielten, die Pserde unter dem Leibe erschossen wurden,

Nachdem die Preußen 8 Tage später Krakau, welches Winiawski mit 7000 Polen vertheidigte, eingenommen hatten, zog sich der Kampf nach Warschau hinauf, wo die ganze Polnische Armee sich concentrirt hatte.

Bei dem weiteren Vorrücken der vereinigten Preußisch= Russischen Armee gegen Warschau, wurde dem Kronprinzen die Sicherung der Kommunitation zwischen der Armee und Südpreußen übertragen und zu diesem Behuf ein Detaches ment, bestehend aus drei Regimentern Infanterie, einem Regiment Kavallerie nebst hinlänglichem Geschüt unter sein Kommando gestellt, Dieser Posten ersorderte in hohem Grade militairische Umsicht und Besonnenheit, und es darf sicher als ein besonderes Zeichen des Vertrauens angesehen werden, daß dem Kronprinzen diese Funktion, in welcher

er durchaus selbständig zu handeln angewiesen war, überstragen wurde.

Das Schicksal des Kronprinzen wollte es, daß er in diesem Feldzuge von Neuem jene sonderbare Erfahrung machen mußte, welche er ein Jahr vorher bei den Kriege-Operationen in der Champagne erlebt hatte. Dort wie hier stand er einer Revolutions-Armee gegenüber, dort wie hier tämpste ein wildzusammengeworfener Saufen ohne Disciplin, ohne Taktik, fohne Waffen und ohne geregelte Bulfsmittel gegen ein wohlorganisirtes Heer; dort wie hier sah er die Preußischen Coldaten mit bewunderungs= würdiger Tapferkeit kämpsen, allenthalben den Feind zus rückdrängen, unaushaltsam vordringen, - aber sobald die Armee muthig fich bis zu dem Puntte gefämpft hatte, der von den Feldherrn als das nächste Ziel festgestellt worden war, blieb hier wie dort Anstrengung und Sieg ohne alles Resultat. Die an keinem Ort geschlagene Armee jog fich zurück und mußte es noch für ein Glück halten, von dem Frinde auf dem Rückzuge nicht beunruhigt zu werben.

Die Preußische Armee, den König an der Spite, war, wie gesagt, die Warschau vorzedrungen und sing an, diese Stadt zu belagern. Aber es war mit Warschau, wie es mit Lansdau gewesen war; das Belagerungs-Korps stand auf seinem Posten, als man erst einsah, daß es an Seschüt sehle. Dies wurde von Graudenz her beordert, aber unterwegs vom Feinde weggenommen; die Truppen singen an Mangel an Nahrungsmitteln zu leiden, Krankheiten stellten sich ein und, das Wichtigste von Allem, in Südpreußen, im Rücken

\*

ber Armee, brach ein wüthender Aufstand aus. Durch alle diese Übelstände veranlaßt, hob der König die Belagerung von Warschau auf (Septbr.) und ließ die Armee sich nach der schlesischen Grenze zurückziehen, während er selber nebst dem Kronprinzen und dem Prinzen Ludwig nach Berlin zurücktehrte, woselbst sie am 18. Septbr. eintrasen.

Bei dieser Gleichartigkeit des Rheinischen und Poluis schen Feldzuges, war der lettere nur durch seinen bekannten Ausgang von dem ersten verschieden; denn während am Rhein, nach Überwältigung der Weiffenburger Linien (am 26. Septbr. 1793) die verbundeten Mächte fich zuruckgezogen und Preußen, durch die flattgehabten Berlufte und andere mißfällige Umstände in Spannung mit Dftreich, an dem Kampfe des Jahres 1794 nur durch Eroberung der französischen Verschanzungen bei Kaiserslautern Antheil genommen und endlich am 5. April 1795 einen Separat-Frieden mit Frankreich geschlossen hatte, endigte der Kampf in Polen durch den Sieg der Ruffen unter Fersen bei Madziewic, wo Rosciusto gefangen genoms men wurde, und durch die Erstürmung Pragas, der Bors stadt von Warschau, durch Suwarow, mit der dritten Theilung Polens.

## Siebentes Kapitel.

Sänsliches Seben.

Während der Abwesenheit des Kronprinzen lebte die Kronprinzessen in stiller Zurückgezogenheit zu Sanssouci, die ihr um so mehr Bedürsniß war, als sie sich in ges

segneten Umständen besand. Die frohen Hoffnungen des sürstlichen Paares gingen jedoch dieses Mal nicht in Erstüllung, denn die Kronprinzessin ward am 7. Octbr. 1794 von einer todten Tochter entbunden. Das Publitum, welches mit sedem Tage die freudige Nachricht von der Niedertunst der hochverehrten Kronprinzessin zu erhalten hosste, gab so lebhaste Zeichen von theilnehmender Besorgnis, das dasselbe durch ein Bülletin über den Gesundheits-Zusstand der hohen Wöchnerin beruhigt werden mußte.

Rach deren vollendeter Genesung kehrte auch das Leben voll stiller und tiesempfundener Freuden in das Palais des Kronprinzen zurück. Meist beschränkt auf die Genüsse einer glückseligen Bäuslichteit ward das hohe Paar immer mehr das bewunderte Borbild des Bolkes, das mit freudigen Hoffnungen zu ihm aufblickte. »Das junge Fürstenbaar bildete um fich einen Kreis fröhlicher und gutgefinnter Menschen, aus dem es fich nur ungern in die Festlichteis ten des Hofes verlor. Ihre Zeit widmeten Beide den Beschäften des Dienstes oder der Säuslichkeit; ihre Muße gemeinschaftlichen Studien und der Lekture; ihre Bergen der Tugend; ihre Liebe Giner dem Andern; thre Bewuns derung dem Ruhme der Ahnherren, die vertrautesten Aus genblicke frommen Entschließungen für die Zukunft; ihren Rummer den Betrachtungen des öffentlichen Berfalls; ihre Ersparnisse aber ben Sülfsbedürftigen. — Dies waren die glücklichsten Zeiten des jungen Fürsten-Paars, deffen Soonheit, Einfachheit und Unschuld das Volk entzückte, das Ausland zur Bewunderung hinriß.«

Ein treues und ergreifendes Bild von bem Gindrucke,

Landes, besonders die vornehmen, gar gut und heilsam, daß ein tresslicher Maler die sürstliche Mutter und Hausssprau in den edelen Beschästigungen, Scenen und Gruppen abbildete, wo sie Beides mit Herz und Seele als Hauptsperson darstellt. Der Andlick solcher Madonnendilder würde die trägen und blöden Semüther erwecken und bes geistern und manchem vornehmen verehelichten Wittwer seine Hauss und Shefrau, und manchem vornehmen verswaften Kinde seine rechte Mutter wiedergeben. «

"Seid uns nicht Götter, Ihr Fürsten, und nicht Göttinnen, Ihr Franen Unserer Könige, nein, verbleibet uns würdige Menschen, Zeigt uns im edelsten Borbild, wie man Großes und Kleines, Beides richtig im Leben, harmonisch einander geselle, Pohes und strenges Geschäft und freundliches Leben im Hausstand. Habet Berdienst um die Welt, doch sindet den Lohn des Berdienstes In dem Kreise der Lieben, die Eure Tugend am reinsten Schäfen, weil sie Euer Perz verstehen und Eure Gesinnung. Liebe belohne die Tugend, nicht Ruhm, — so bleibet sie Tugend."

Dies sind die seelenvollen, theils philosophische, theils prophetischwahren Worte einer jungen Dichterin, welcher Serder einen jungfräuliche mütterlichen Seist zuschreibt, deren Name aber vielleicht nur durch die Zeilen unsterbelich wird, in welchen sie dem trefslichen FürstensPaar eine so schlichte und aufrichtige Suldigung darbringt.

Doch nicht sie allein preist die Tugenden der Kronsprinzessin, vielmehr thun es alle Schriftsteller jener Zeit, auch diejenigen, denen es eine Freude zu sein scheint, beißenden Tadel auszusprechen. Der Verfasser der vers

twuten Briefe sagt von der Kronprinzessin: »Sie hatte von der Natur Alles erhalten, was an ihrem Geschlechte liebenswürdig genannt werden konnte. Die schönste Königin und eine noch schönere Seele. Sie war ganz Weib im eigentlichsten Berstande. Es war nicht der geringste Anspruch auf Theilnahme an der Herrschaft ihres Mannes in ihrem Charakter zu sinden, nur Hingebung in den Willen desselben, eine Anhänglichkeit an seine Person, durch Liebe genährt und erhalten, das reine Bild der Unsschuld und hoher weiblicher Sittlichkeit: das waren die Hauptzüge in dem Charakter Louisens, die bestimmt zu sein schien, einen König glücklich zu machen, und der Nation das Muster einer Ehefrau zu geben, wie sie sein sollte.«

Selten hat die Macht der Tugend sich so krästig und ergreisend in ihren Wirkungen gezeigt, als man es hier bei dem ehelichen Leben des Kronprinzen wahrnimmt.

Das Glück, welches diese musterhaften Verhältnisse dem tronprinzlichen Paar selber bereiteten, wurde außerordentslich erhöht durch die am 15. Octbr. 1795, des Morgens um 6 Uhr, erfolgte Geburt eines Prinzen (des jest regiezrenden Königs Friedrich Wilhelms IV). Die süße Elternfreude ward noch gesteigert durch das Bewußtssein, mit dem neugeborenen Prinzen der freudigen Sossmung eines treuen Volles eine erneute Bürgschaft gegezben zu haben, und geheiligt durch das hohe Pslichtgefühl, das nie ein königliches Elternpaar tieser empfunden und treuer erfüllt hat, als Friedrich Wilhelm und Luise.

So schrieb die erhabene Fürstin im Deebr. 1797 an

den Prosessor Seidenreich in Leipzig, als berselbe ihr sein Wert: »Grundsäte zur Bildung für Geift und Berg 20.« übersendete, folgende schöne Worte:

»Ihr in jeder Hinsicht so schähbares und wichtiges Wert, welches Sie mir zu übersenden die Güte gehabt, habe ich mit den Empsindungen gelesen, welche der Inhalt bei jedem gesühlvollen Leser rege machen muß. Allers dings ist es mein heißester, mein liebster Wunsch, meine Kinder zu wohlwollenden Menschenfreuns den zu bilden; auch nähre ich die frohe Hoffnung, dies sen Zweck nicht zu versehlen ze. «

Eben so schrieb die Königin in spätern Jahren, als eben die Last einer schweren Prüsung ihre Seele drückte: »Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe, und sie wird sagen: sie duldete viel und harrete aus im Dulden. — Dann aber wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Dasein, welche besser Zeisten würdig waren, sie herbeizusühren gestrebt und endlich sie errungen haben.«

Doch auch schon in jener Zeit sehlte es nicht an Versanlassungen, welche das Herz des innigverbundenen Paares mit tieser Betrübniß erfüllten. Dahin gehört namentlich der am 28. Decbr. 1796, nach kurzem Krankenlager, ers solgte unerwartete Tod des Prinzen Ludwig, Bruders des Kronprinzen. Dieser Prinz, der im rheinischen wie im polnischen Feldzuge die Beweise der höchsten Tapferkeit

gegeben hatte, und der außerdem durch die Gigenschaften seines Geistes wie seines Herzens fich die allgemeine Liebe erworben hatte, starb in dem blühenden Alter von 24 Jahren, nach zweijähriger glücklicher Che, an den Folgen inneren Entzündung. Der Kronprinz verlor in ihm einen geliebten Bruder und den Gefährten seiner ersten Waffenthaten, mit dem er seit seiner frühesten Rindheit bis zu seinem Tode in dem traulichsten brüderlichen Berkehr ge= lebt hat. Die innige Anhänglichkeit der Brüder war noch durch die Gleichheit ihrer bisherigen Lebensschicksale vermehrt worden; ihre Gemahlinnen waren Schwestern, fle hatten fie zu gleicher Zeit kennen gelernt, und fich zu gleis der Zeit vermählt. Prinz Ludwig hatte die Sommer-Monate auf dem Schlosse zu Schwedt verlebt, und kurze Besuchereisen borthin, ober Besuche des Prinzen Ludwig in Potsdam machten fast die einzige Abwechselung in dem stillen Leben des kronprinzlichen Paares aus. So hatte daffelbe den verstorbenen Prinzen auch nach Sonnenburg begleitet, als derfelbe bort am 15. Juli 1795 unter großen Feierlichkeiten zum St. Johanniter=Malthefer=Ritter ein= getleidet und von dem Scermeister des Ordens, dem Prinzen Ferdinand von Preußen, als Koadjutor der Balley Brandenburg introducirt murbe.

Wenige Monate nach diesem traurigen Ereignist ward der Preußische Hof von einem neuen Todesfall heimgesucht, der nicht minder die Theilnahme des Königl. Hauses in Anspruch nahm, wenn auch freilich nicht auf so schmerz-volle Weise. Am 10. Juni 1797 starb nämlich in einem Alter von 82 Jahren die Königin=Wittwe, Elisabeth,

hinterlassene Semahlin Friedrichs des Großen. — Doch auch an mancherlei frohen Ereignissen sehlte es um diese Zeit nicht, und dahin ist namentlich zu rechnen: die am 13. Febr. 1797 vollzogene Vermählung der Schwester des Kronprinzen, der Prinzessin Auguste, mit dem damazligen Erbprinzen von Sessen, und noch mehr die am 22. März 1797 ersolgte Entbindung der Kronprinzessin von einem zweiten Sohne, dem Prinzen Friedrich Wilsbelm Ludwig, jeht Prinz von Preußen.

Wir haben schon mehrfach erwähnt, daß der Umgang des Kronprinzen sich in seiner Häuslichkeit auf wenige Personen beschränkte, und daß er hierbei eine sehr strenge Wahl herrschen ließ. Indessen hat ihn, wie selten einen andern Menschen, während seines ganzen Lebens das Gluck darin begünstigt, daß es ihm Menschen zuführte, die ben Anforderungen seines Beiftes wie seines Bergens entspras chen, und ber Liebe und bes Bertrauens feiner reinen Scele würdig waren. Dieses gilt für jene Zeit naments lich von seinem Adjudanten, bem Major von Röckeris, der, wie der obenerwähnte Schriftsteller\* sagt, außerordent= liche Ahnlichkeit des Charakters mit dem Kronprinzen hatte. » Herr von Köckerit, heißt es daselbst, mar sehr arm als Anabe im Kadettenhause erzogen, und hatte von unten auf in der Garde gedient. Er war stets ein Muster der Ordnung und des Dienstfleißes; er hatte die Liebe der Vorgesetten und die Achtung seiner Kammeraden ermorben, weil er zu gehorchen verstand und seine Freunde mit

<sup>\*</sup>Bertrante Briefe te.



| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

Liebe und Gefälligkeit behandelte. Seine Untergebenen beherrschte er durch Leutseligkeit und Humanität. Dieser Mann ist unfähig ein Kind zu beleidigen, und in seiner Seele ist nur ein Wunsch: alle Menschen glücklich zu machen. Es ist allen Meuschen von diesem Charakter eigen, daß sie kein Zutrauen in sich selbst sehen, und mit Bescheidenheit und Resignation zu ost Andrer Rath anhören, und um nicht zu sehlen zu ängstlich in ihren Entsschlüssen sind. Wenn dies ein Fehler ist, so wäre es der einzige, der sich in dem Charakter des Herrn von Köckes rit aussinden läßt.

Die Gefinnungen, welche ber Kronpring zu jener Zeit, nicht sowohl durch Sandeln, als durch mißbilligendes Schweigen ober Zurückzichen an den Tag legte, bestimmte alle diejenigen Personen, sich an ihn anzuschließen, welche mit dem damaligen Zustande der Dinge am Hofe wie in der Verwaltung unzufrieden waren. Indessen ließ fich der Kronpring dadurch keinesweges bewegen, seine bisher beobachtete Reutralität aufzugeben. Durch den Willen des Königs von dem Antheil an den Regierungegeschäften ausgeschloffen, vermied es der Kronprinz sorgfältig, fich diesen Antheil zu erringen. Das Alter des Königs ließ nicht erwarten, daß dem Kronprinzen die schwere Bürde der Regenten=Pflichten sobald zusallen werde, noch weniger war vorauszusegen, daß durch ein theilweises Gingreifen in die Bermaltung von Seiten des Kronprinzen eine mirkfame Beränderung der obwaltenden Ucbelstände bewirkt werden daher fuhr der Kronprinz fort seine Thätigkeit auf militairische übungen und Lieblings setudien zu bes

•••

schfnung des Landes sowohl, als hochstehender und der Berhältnisse genautundiger Personen sich ihm zuwendete, so konnte dies wohl nur in dem Bertrauen seinen Grund sinden, welches der durchaus makellose Sharakter des Kronsprinzen einslößte.

Welche strenge Rückhaltigkeit der Kronprinz während der Lebenszeit seines Baters in Regierungs-Angelegenheis ten beobachtete, beweist unter anderm solgende Thatsache:

Gine Landgemeine hatte mit einem benachbarten Gutsbesitzer Grenzstreitigkeiten wegen ber Butung, die Sache ward durch eine Kommission untersucht und darauf durch ein Urtheil der Gemeine gewiffe Grenzen angewiesen, Die fie mit ihrer Sutung nicht überschreiten sollte; zwei böbere Instanzen, an welche die mit dem Spruch unzufriedene Gemeine appellirte, bestätigten bas erste Urtheil. Schon nach diesem ersten Urtheil sollte die Grenze vorläufig gezos gen, jedoch abgeändert werden, falls die höheren Instanzen den Ausspruch der ersten nicht bestätigten. Allein die Ges meine sette dem Recht — Gewalt enigegen und zerftörte die Grenzhügel unter den Mugen der Kommiffion. Hierauf wurden die Grenzhügel unter dem Schut einer Ravallerie = Abtheilung von neuem aufgeworfen; allein kaum hatte das Militair sich entfernt, als auch die Gemeine wie vorher die Grenzzeichen zerstörte. Die Folge hiervon war, daß gegen das rebellische Benehmen der Gemeine der Procef eingeleitet und die Rädelsführer zum Zuchthaus verurtheilt wurden. Jest wandten sich zwei von den Ruhes

strafe, worauf sie folgende Antwort erhielten:

Die Unterthanen . . und . . aus . . im Warthesbruch find, nach der unter dem heutigen Datum abschristlich bei mir eingereichten Sentenz der Neumärkischen Resgierung, mit den 41 andern Wirthen des Dorfs so vorssehliche Ruhestörer gewesen, daß in der gegen sie mehr oder weniger erkannten Festungs, oder Zuchthausstrase, wahrsschilich keine Ermäßigung statt sinden kann. Auf seden sall aber kann ich die Supplikanten nur an die Person des Königs Wajestät verweisen, da ich sür meinen Theil zu bestimmt von alten Regierungsgeschäften ausgeschungen nachsuchen zu dürsen.

Berlin, den 29. August 1797. Friedrich Wilhelm.4 Die oben gesperrte Stelle, welche in dem Original jes doch nicht unterstrichen ist, spricht es auf das Bestimmeteste aus, daß der Kronprinz in zener Zeit an keinem Zweige der Berwaltung irgend einen Anthelt hatte.

Die hier mitgetheilte Begebenheit greift übrigens in die erste Regierungszeit Friedrich Wilhelms KIL über und hat zu zwei Kabinetsordres Berantassung gegeben, wie solche wohl nie schöner aus der Feder eines Königs gestossen sind, und da wir es sür eine Bersündigung halten würden, dieselben unseren Lesern vorzuenthalten, so wollen wir sie, obgleich etwas vorzeitig, doch des besseren Zusammenhangs wegen gleich hier mittheilen. Kaum war nämlich Friedrich Wilhelm König geworden, so wenz deten sich die obenerwähnten Supplikanten von neuem mit



der Bitte um Milberung ihrer Strafe an ihn und erhielten folgendes Schreiben;

"34 habe eure Rlagen gegen ben von R ... unterfuchen laffen, und mich überzeugt, daß ihr volltommen Unrecht barin babt. Das Schlimmfte babei ift, bag biefes Unrecht fo flar gu Tage liegt, daß ihr es felbft mit gefundem Menschenverftande recht wohl haltet begreifen tonnen; baraus muß ich nun fchliegen, bag ihr hierin blos bem Gigenfinne und ber Saleftarrigteit gefolgt feib, wogu ihr euch fo leicht von ein Paar unruhigen Röpfen verleiten liefet. Da ihr euch aber hierbei noch obendrein eine febe ftrafbare Biderfetlichteit gegen Borgefette und Landesgefete habt ju Schulden tommen laffen, fo verbient ihr bie euch zuerkannte Strafe gang volltommen. 3ch will indeffen einmal versuchen, ob ihr burch Bute bewogen werben tount, jur Bernunft und zu einer ruhigen und gefehmäßigen Orbnung gurudgutehren, und habe beehalb, ba bie Strafe bes Exempele wegen nicht gang erlaffen werben tann, folche dabin gemäßigt, daß ein jeber von euch nur auf einen Dtos nat Festunge: ober Buchthaus:Ctrafe erleiden foll. 2Benn ihr euch berfelben geduldig unterwerft, und in Butunft euch ale treue und ruhige Unterthanen betraget, fo follet ihr mir lieb und werth fein, und ich werde euch fcuben und Gutes thun. Fahrt ihr aber fort, euch burch Unruhe und ungerechte Forberungen fernerhin auszuzeichnen, fo werbe ich mit großer Strenge gegen euch verfahren, und mas ich euch jest erlaffe, foll euch alebann doppelt eingebracht wers ben. Dies biene euch jur Achtung.

Berlin, ben 22. Dec. 1797. Friebrich Wilhelm.=

Als dem König jedoch die Ordre zur Aufnahme der Ruhestörer in das Zuchthaus vorgelegt wurde, und er bei dieser Selegenheit ersuhr, daß dieselben jest zur Einsicht ihres Vergehens gelangt wären und Reue bezeigten, bes gnadigte er sie ganz durch solgende an sie gerichtete Kasbinets-Ordre:

"Ich erfahre bei der Gelegenheit, da Mir die Ordre zu eurer Annahme zur Festung zur Bollziehung untergelegt wird, daß ihr Meine Ermahnung ju Bergen genommen habt, und euch ohne weitere Einwendungen der bereits von mir gemilderten Strafe nicht nur, sondern auch der gesethlichen Beziehung der Grenzen, ohne Widerrede gerus hig unterworfen habt. Das ist mir nun besonders um eurer Selbst willen sehr lieb und ich ersehe daraus, daß ihr im Grunde keine bose Leute seid, sondern euern Irrthum und Bergehen erkannt und bereuet habt, und ernstlich willens seid, zur Ordnung und zum Gehorsam gegen eure Obrigkeit zurückzukehren; und da ich unter solchen Umftänden hoffen darf, daß eure künftige Aufführung so beschaffen sein wird, als es sich für gute, treue und ordentliche Unterthanen geziemet, die sich durch Güte und nicht durch Strafe zur gesehmäßigen Ordnung werden anhalten laffen, so will ich euch in diesem Bertrauen hiemit die zuerkannte einmonatliche Festungestrafe ganz erlassen. Er; tennt die Gnade durch ein rechtschaffenes Betragen, ehret in Zukunst Gesetze und Obrigkeit, und lebt in Frieden mit eurer. Grundherrschaft, so sollt ihr Dir in Zukunft lieb und werth sein, und ihr werdet an euch selbst davon die besten Friedrich Wilhelm.« Folgen erfahren.

Wir kehren noch einmal zur Geschichte bes Aronpeins zen zurück, wie wohl nur auf kurze Dauer, da die Zeit herannaht, wo Friedrich Wilhelm den Thron seines Vaters bestieg.

Außer dem Willen des Königs hielten den Kronprinzen eigene Absicht und Reigung von den Regierungsgeschäften zurück. Unzufrieden mit manchen der damaligen Berhältniffe am Hofe und in der Berwaltung, fah er dech, daß ihm jede Möglichteit einer Abanderung benommen sei, und die Chrfurcht und Liebe, die er für seinen Bater, den König, empfand, hinderten ihn an mehr oder minder biretten und indiretten Bersuchen, fich einen Ginfluß zu verschaffen. Rächstdem war, wie gesagt, der so frühzeitige Tod des Königs mit Wahrscheinlichkeit nicht vorauszuse. hen und der Kronprinz sühlte daher keine Beranlaffung, schon jest seine Kräfte für die Last der Regierung zu prüfen, die er zu tragen vom Schicksal berufen war. Obwohl seines guten Willens sich klar bewußt, sette er baber boch noch Migtrauen in seine Kräfte, weil dieselben fich zu bewähren noch keine Gelegenheit gehabt hatten. Darauf beuten die Worte, die der Kronprinz zu dem Seheimen Rath von Benisch sprach, als die Krantheit des Königs einen tödtlichen Charafter annahm. »Denten Sie, sagte er, wie mißlich meine Lage ist! Ist werde wahrscheinlich bald Rönig werden, ohne daß ich mich im Stande fühle, schon jest der Regierung vorstehen zu können.«

Diese Worte sind für die Charakteristik Friedrich Wilhelms III auch noch darum von großer Bedeutung, weil man sich auch auf sie bei der Behauptung beruft, daß

Friedrich Wilhelm III ein unbestegbares Mistrauen gegen feine eigne Rräfte und Fähigkeiten gehegt habe, und baburch an selbstständigem Handeln stets verhindert worden sei. Wir werden an geeigneterem Orte auf diese Behauptung zurücktommen und zu erörtern versuchen, wie viel davon wahr oder falsch ift. Sier erwähnen wir nur so viel, daß, was jede vorurtheilsfreie Deutung bestätigen muß, die obenangeführten Worte nicht sowohl von einem schwachen Mistrauen zeugen, hervorgegangen aus dem Gefühl und Bewußtsein eigner Schwäche, als vielmehr den Beweis geben, daß dem Charafter Friedrich Wilhelms jede Art von Anmagung, Dünkel und Überhebung fern gewesen sei. Defür war aber seine Seele voll der erhabensten und reinsten Vorsätze, und selten hat wohl ein König sie mehr verwirklicht, als Friedrich Wilhelm III. Es ift teis nesweges unsere Absicht, hier eine Lobrede auf den König zu halten, deffen Tod noch Millionen beweinen, deffen Werte, als redende Zeugniffe, noch so dastehen, wie sie als Schöpfungen seines liebevollen Willens und Beiftes bervorgegangen find; — allein eben weil ber König uns ges storben ift, weil wir Söhne der Zeit find, die er geschaffen und gestaltet hat, tann jest der Geschichtsschreiber seis nes Lebens unmöglich jene kalte theilnahmlose Ruhe beobachten, die man dem Historiker zur Pflicht macht. Wir glauben daher für einzelne Momente überwallender Empfindung von unseren Lesern teine Berzeihung erbitten au müffen.

Wenn zahllose Thatsachen, die wir unsern Lesern an paffender Stelle mittheilen werden, die Gefinnungen, mit

welchen Friedrich Wilhelm III den Thron bestieg, him länglich darthun, so möge folgendes Dokument den Besweis geben, daß auch schon der Kronprinz von eben jenen reinen und erhabenen Borsätzen beseelt war. Kurz vor dem Tode des Königs übergab er nämlich seinem Adjusdanten ein Schreiben folgenden Inhalts:

»Instruction für meinen Generaladjudanten, Major von Köckerit, wonach er sich richten wird, wenn ich Kösnig bin.

Mein Großonkel hat oft geäußert: der König ist der erste Diener des Staats; dies will ich auch sein; ich will nach den Grundsaten meines Großonkels regieren: alle meine Unterthanen sollen so glücklich, wie möglich sein; denn ich liebe sie von ganzem Serzen. Sie sollen freien Zutritt zu mir haben, und keine Bittschrift soll ungelesen bei Seite gelegt werden. Man soll mir dreimal wöchentslich über alles Vericht abstatten, Sie sollen dabei sein, und wir wollen die Gründe für und wider die Sache hösten; ich werde den Serren wenig oder gar nicht antworsten, aber nachher, wenn wir beide allein sind, wollen wir überlegen, und alles, was wir, nach einer strengen Verathsschlagung, beschlossen haben, soll unwiderrussich sein.

Noch hat mein seliger Großontel gesagt: Ein Schatz ist die Basis und Stütze des Preußischen Staats. Run haben wir aber nichts als Schulden. Ich will so sparsam sein, als es nur immer möglich ist — teine Schentungen für die Zutunst mehr! — Wenn das Land dringende Bedürfs nisse hat, wie z. B. bei Brandschaden 2c. dann will ich von Hers zen gern geben — nur aber teinen Auswand, der ist mir zuwider. Die Armee ist auch ein wesentlicher Segenstand. Ich tiebe das Militair und verstehe mich selber ein wenig auf Manoevers und Evolutionen. Wir wollen recht oft Revne halten, und die Truppen üben, um sie in Thätigkeit zu erhalten.

Ich bin nicht für ben Krieg. Er kostet Menschenblut und Geld; wir müssen mit allen unsern Nachbarn in Fries den leben; mögen sie sich schlagen, und sich untereinander anfreiben, wie sie wollen; was uns betrifft, so wollen wir neutral bleiben. Will man aber mich angreisen; so werde ich mich vertheidigen bis auf den letzten Mann.

Denten Sie, mein lieber Köckerit, daß sie mein Beter sind, und verlassen Sie mich nicht.

Friedrich Wilhelm.a

Als der Kronprinz dies schrieb war die Zeit nicht mehr fern, in der ihm die vollste Gelegenheit gegeben werden sollte, seine Borfage zu verwirklichen. Sein Bater, Friedrich Bilhelm III, der seit seiner Jugend eine dauernde Gesundheit genossen hatte, fühlte bald nach den Feldzügen am Rhein und in Polen eine Abnahme seiner Kräfte, die ihn bestimmte, auf den Rath seiner Arzte, im Sommer 1796 den Brunnen zu Phrmont zu gebrauchen, wohin ge= gen das Ende der Saison auch der Kronprinz und die Rronprinzessin gingen. Die burch die Brunnen-Rur hervorgebrachte Besserung war jedoch nicht von Dauer, und viel mag auch wohl der unerwartete Tod des Prinzen Ludwig, dieses jungen hoffnungsvollen Belden, zur ers neuten Verschlimmerung der Krankheit des Königs beiges Sein Zustand erforderte im Jahr 1797 tragen haben.

den abermaligen Gebrauch des Brunnens zur Phrmont, von wo der König jedoch diesmal bereits bedenklich trank Das übel des Königs bestand in einem zurücktehrte. schweren Bruftleiden, und zwar Bruftwaffersucht in Berbindung mit Lungengeschwüren, und obwohl von Zeit zu Zeit eine Befferung eintrat, so nahmen doch die Kräfte des Königs immer mehr aber, so daß er, nachdem er noch einmal am 29. September von Potsbam nach Berlin getommen war, um seine Schwägerin, die Erbprinzessin von Baben, zu bewilltommenen, bei seiner Rücktehr auch seine bisherigen Spaziergange im neuen Garten einstellen mußte. Man sette damals noch viele Hoffnung auf die Berordnung eines chemaligen Secoffiziers, des Herrn von Randel, welcher dem König das Einathmen der sogenannten Lebensluft (Sauerstoff) angerathen hatte. Auf den Bericht des berühmten Chemikers Bermbstädt murde auch wirts lich ein Versuch damit gemachl, indem man, Anfangs Ottobers, in den Zimmern des Königs die Luft mit 🚣 Cauerstoff vermischte. Dieses Experiment hatte einen auf fallend günstigen Erfolg, die Nächte des Königs wurden ruhig und seine Kräfte nahmen so zu, daß er wieder kleine Promenaden machen, einem Concert im neuen Garten beis wohnen und sogar das Theater in Potsdam besuchen konnte. Allein schon nach wenigen Tagen kehrte bie Schwäche bes Königs wieder zurück, und vom 12. Ottober an, mußten die Leibärzte Brown und Selle wöchentlich zweimal fich nach Potsbam begeben, um fich von dem Befinden des Königs zu überzeugen und die nöthigen Berordnuns gen zu machen. Als bald barauf der Zustand des Rös

nige fich noch mehr verschlechterte, wurde den obengenannten Arzten noch der General Chirurgus Görke hinzus gesellt, der ununterbrochen um die Person des tranten Donarchen blieb. Indeffen war die Kunst der Arzte nicht im Stande den Fortschritten des Abels Einhalt zu thun. Der König ertrug Abrigens sein schweres Leiben mit aus perordentlicher Standhaftigkeit. Wie in den gesunden Tagen, so stand er auch jest jeden Morgen um 6 Uhr auf, ließ sich völlig ankleiden und frühstückte wie gewöhnlich denn sein Appetit blieb beinahe bis zum Tode ziemlich gut. Fast nie sprach er über seine Krantheit und noch weniger stieß er Klagen aus, ja er scherzte sogar öfters über die Beschwerben, die ihn am meiften qualten. Die Rönigin, sowie die Prinzen und Prinzessinnen sah der König während seiner Krantheit selten, wozu der Umstand viel beis trug, daß er noch immer Hoffnung auf Genesung hegte. Erft 3 Tage por seinem Tode gab er diese Hoffnung auf und sagte zu dem Dr. Görke: »Ich bin ein Mensch und muß wie ein andrer Mensch leiden; aber ich bitte Gott, daß er mir möge meine Leiden ertragen helfen. Ich fühle, daß wir uns bald werden trennen müffen. - Am 15. Nov. Nachmittags besuchten ihn die Königin und der Kronprinz noch einmal. Bei dieser Gelegenheit brachte die Rönigin ihrem Gemahl, dem wegen des Athemmangels jede schwere Körperbedeckung überaus lästig war, eine leichte Decke von blau seidnem Zenge mit und breitete fle während der Uns terhaltung selbst über den König aus, was dieser mit Zeis chen einer innigen Rührung geschehen ließ. Der König mochte wohl ahnen, daß er die beiden ihm am nächsten

stehenden Personen zum lettenmale sähe und drückte ihnen wiederholt die Sände, ohne jedoch seinen Gesühlen Worte zu leihen. Auch erklärte wirklich schon jett der Dr. Sörke, daß der Tod des Königs am nächsten Tage zu erwarten sei, und die Königin sowie der Kronprinz kehrten, hestig erschüttert von dieser Rachricht, nach Verlin zurück. Die hierauf solgende Nacht brachte der König so unruhig zu, daß er schon um 1 Uhr ausstand, sich ankleiden ließ und auf dem Sopha sein Frühstück einnahm. Bald darauf wurden die Leiden des Königs durch den immer zunehzmenden Mangel an Athem äußerst hestig, so daß er einzmal in die Worte ausbrach: »der Tod ist doch bitter!« Am 16. Nov. gegen 9 Morgens machte endlich der Tod den Leiden Friedrich Wilhelms II ein Ende.

Der General von Bisch ofswerder eilte sogleich mit ber Anzeige von dem Tode des Königs nach Verlin; ale lein schon auf dem Wege dahin begegnete er dem Kronsprinzen, welcher auf die Nachricht, daß der Tod des Köznigs nahe sei, von Verlin abgereist war. Als er gegen I Uhr Mittags im neuen Garten anlangte, erkundigte er sich bei den Arzten tiesergriffen, ob der König, sein Vater, im Sterben viel gelitten habe; sodann ging er in das Sterbezimmer und weinte Thränen eines aufrichtigen Schmerzes an der Leiche des Vaters, dem er mit der zärtlichsten Kinzbesliebe während seines ganzen Lebens zugethan gewesen war, wie er ihm auch ohne Unterlaß Veweise einer wahrzhaft aufrichtigen kindlichen Liebe und Verehrung gegeben hatte, und sowohl während des Lebens als nach dem Tode des Königs, nur in Ausdrücken frommer Liebe und Verz

ehrung von ihm, wie von der Königin, seiner Mutter fprach. In der That war Friedrich Wilhelm III ein zu reiner Charakter, als daß er nicht auch ein musterhafter Sohn hätte sein sollen, und es ist besonders bemertens= werth, daß trot der durchgängigen Verschiedenheit ihres Charakters und ihrer Neigungen, zwischen Bater und Sohn niemals Zwist obgewaltet hat. Friedrich Wilhelm III hat als Kronprinz stets nicht nur die Liebe, sondern auch die Sochachtung seines Baters genoffen. Der junge König ehrte daher auch noch im Tobe die Reigungen seis nes Baters, indem er, obwohl selbst ein Feind des Pruns tes, doch die Trauerfeierlichteiten, namentlich das solenne Leichenbegängniß am 11. Dezember, mit aller der Pracht ausstattete, die der verstorbene Monarch, der übrigens die allgemeine Landcstrauer durch ein Reglement vom 7. Ott. 1797 selbst beschränkt hatte, bei feierlichen Anlässen stets so sehr liebte.

Sleich nach dem Tode des Königs beforgte der Misnister von Haugwith die Versiegelung aller Zimmer, welche der verstorbene Monarch bewohnt hatte, während der Sesneral-Adjutant v. Zastrow, nach damaliger Sitte, die Thore von Potsdam schließen und die Garnison dem neuen Könige Friedrich Wilhelm III den Sid der Treue leissten ließ. Die Königl. Leiche bald nach dem Verscheiden in die Staatsunisorm des ersten Bataillons Garde gekleisdet, wurde, in der Nacht zum 17ten, von Unterossizieren und in Begleitung der Possienerschaft, bei Fackelschein auf das Schloß zu Potsdam getragen und daselbst im Ausdienzimmer unter dem Thronhimmel beigesett, wo am sols

genden Tage (17. Nov.), an welchem die Leiche sür Jestermann zu sehen war, sortwährend 4 Obristen von der Garde bei derselben Wache hielten. In der nächsten Racht aber schon ward die sterbliche Hülle des abgeschiedenen Mosnarchen in einem stillen, ernstseierlichen Zuge auf dem Spännigen Leichenwagen nach Berlin gebracht und daselbst sosort im Gewölbe des Domes auf übliche Weise beisgesett.

Bur Begehung der öffentlichen Trauerseierlichkeiten ließ ber junge König nun sosort den Rittersaal und die ansgrenzenden Zimmer auf dem Königl. Schlosse zu Berlin in Stand sehen. Im Rittersaal, der passend ausgeschmückt und bessen. Im Rittersaal, der passend ausgeschmückt und bessen. Paradesarg nebst den Ladurets mit den Reichsinssignien, und war vom 5. die 10. Oct. für das Publitum zu sehen. Das seierliche Leichenbegängnis selbst hatte mit vieler Pracht am 11. Dec. statt. Der imposante Leichenzug bewegte sich vom Schlosse nach dem Dom, woselbst ein prachtvoller Katasalt errichtet war. Nach Ausstührung einer Trauertantate wurde der Sarg in die Grust gessentt, wobei das Lied: "Ich hab mein Sach Gott heimgesstellt" abgesungen wurde, während im Lustgarten der Donsner der dort ausgehstanzten Kanonen erschallte.

## III.

Chronbesteigung.

: : . . . • . • · • . . · · • . • . .

## Achtes Kapitel.

Regierungsantritt.

Wir haben in den vorigen Blättern unsern Lesern ein treues und ausführliches Vild von dem Leben Friedrich Bilhelms seit seiner Jugend bis zu dem Augenhlicke seis ner Thronbesteigung zu geben und gleichzeitig nicht nur den Charakter desselben zu zeichnen; sondern auch seine all= mählige Entwicklung nachzuweisen gesucht. Aus unserer Darstellung selbst find die Gründe hervorgegangen, weshalb das frühere Leben Friedrich Wilhelms an bedeutungsvollen Thatsachen nicht reich sein konnte. Was wir indeß davon vorgeführt haben, ist theils von allgemeinem Interesse, in sofern es als Grund oder Anfangspunkt späterer Beziehungen dasteht, theils aber findet es als Mittheilung seinen Werth freilich nur in dem lebhaften Intereffe, welches bei benjenigen Lesern vorauszusetzen ift, die Friedrich Wilhelm dem Dritten, als ihrem väs terlichen Könige, das volle Maaß ihrer Liebe und Berehrung gewidmet haben.

Mit dem 16. November 1797 aber, mit dem wichtigen Moment, der dem bisherigen Kronprinzen das Königliche Scepter und mit ihm die Vollgewalt der Herrschaft in die Hände gab, beginnt eine so gänzliche Umgestaltung aller Lebensverhältnisse Friedrich Wilhelms, daß der Gesschichtsschreiber seines Lebens, der in dem verstossenen Zeitraum vergebens nach bedeutungsvollen Momenten suchte,

jest Mühe gewinnt, die außerodentliche Fülle des Stoffes zu bewältigen, die Thatsachen zu gruppiren, und sowohl die Masse der Wirkungen, als die noch größre der Ersfolge in überschauliche Anordung zu bringen.

Der Charakter und die Lebensweise des Kronprinzen hatten nicht nur denjenigen, die ihn näher kannten, sondern dem ganzen Bolte ein so hohes und festes Bertrauen eins geflößt, daß Alle bem jungen Könige, der in dem blühenden Alter von kaum 28 Jahren im vollen Befite der Ingendtraft den Thron bestieg, in freudiger Hoffnung zus jauchzten. Dennoch war man von der Kraft, die der neue Berrscher entfaltete, und von der regen Thätigfeit mit welcher er diese Krast gebrauchte, überrascht. Man hatte den Tugenden des Kronprinzen den besten Willen, diesem Wils len aber keinesweges so viel Energie zugetraut. **Gleich** nach den ersten Regierungs = Wochen sagte daher einer von den fremden Gesandten: der junge König von Preußen habe alle Welt betrogen, denn Niemand habe von dem fillen, zu häuslicher Zurückgezogenheit so geneigten Kronprinzen eine so rüstige Thatkrast erwartet. Vonaparte selbst sagte in jener Zeit: »ber neue König von Preußen ift ber schlimmste Feind der Republiken, denn wenn alle Könige so regieren, wie dieser anfängt, so werden die Bölter nur Monarchien haben wollen. a

In der Regel beginnen die Geschichtswerke, der Resgierungsperiode Friedrich Wilhelms III mit dem Aussspruch, dieser König habe den Thron bestiegen, beseelt von den besten Absichten für das Glück seines Volkes und entsschlossen, in dem Geiste Friedrichs des Großen zu res

gieren. Unsere Aufgabe ift es, die Wahrheit dieses Ausspruches, der, in sofern er einem noch lebenden Könige galt, leicht für eine nothwendige Schmeichelei gehalten werden konnte, darzuthun. Unsere Leser wissen bereits, welche hohe Verehrung Friedrich Wilhelm III dem großen Rönige welche Grundsäte für seis nen fünftigen Beruf in seiner Seele Wurzel gefaßt hatten; andrerseits sind wir Alle Augenzeugen und Theilnehmer jener Fülle segensreicher Wirtungen, die aus der 43 jährigen Regierung dieses Rönigs hervorgegangen find. Dennoch aber finden Schmähsucht und schieses Urtheil mans nigfache Anhaltspunkte, dem Könige seinen Ruhm zu verturgen, indem sie die nächsten Folgen jener Grundsäte leugnen und die vor Augen liegenden Erfolge andren Urs sachen zuschreiben, als die im Kreise ber Regenten . Thäs tigkeit Friedrich Wilhelms liegen. Wir gebenken demnach unsere vorerwähnte Aufgabe, durch welche wir nicht dem Könige, sondern der Geschichte ihr Recht zutheilen wollen, dadurch zu lösen, daß wir dem Leser die Aften mit dem unleugbaren Zeugniß geschichtlicher Thatsachen vorles gen und ihn selbst dadurch zum Spruch befähigen und ermächtigen.

Friedrich Wilhelm ließ, sobald er den Thron bestliegen hatte, das Bolt nicht lange im Zweisel, daß er auch als König dem Charakter und der Lebensweise des Kronsprinzen treu geblieben sei. Prunklos und herzlich, wie er stets gewesen, empfing er die Glückwünsche und Beileidssbezeugungen der Behörden und Korporationen. Mit uns beschreiblicher Würde, Anmuth und Freundlichkeit stand

ihm die Königin dabei zur Seite. Alle Schristen zener Zeit wimmeln von Anekdoten dieser Art, von denen wie die interessantesten unsern Lesern mittheilen wollen, um ihs nen ein Bild des eigenthümlichen Zeitgepräges beim Resgierungsantritt des jungen Königs zu verschaffen.

Bunächst theilen wir indeß die Antwort mit, welche der König der zur Beglückwünschung an ihn abgesendeten Desputation des Magistrats von Berlin ertheilte, da dies die ersten Worte sind, welche der junge Monarch sür die Össentlichteit sprach. Der Präsident Eisenberg hatte an der Spite der Deputation eine sür die Veranlassung passende Anrede gehalten, worauf der König erwiederte:

Der Verlust meines Vaters ist mir, wie ich versichern tann, sehr schmerzhaft gewesen und ich hätte wohl gewünscht, daß er noch mehrere Jahre gelebt hätte. Fahren Sie sort, das Beste der Stadt und der Bürgerschaft zu besorgen; ich werde alle Gelegenheiten ergreisen, Sie zu unterstützen; sahren Sie sort mit Ihrer Treue, für das allgemeine Beste und jedes Einzelnen zu wirken. Dies muß unsere gesmeinschaftliche Pslicht sein. -

Hierauf begab sich die Deputation zur Königin, die ihnen folgendes erwiederte:

Dir alle fühlen und bedauern den Berlust unseres gütisgen Königs. Die gute Aufnahme der Preußischen Untersthanen und ihre bisherige Liebe wird mir unvergeslich und ein Antried sein, mir diese Liebe zu erhalten. Denn die Liebe der Unterthanen ist das sansteste Kopftissen eines Königs und einer Königin. Ich werde sede Gelegenheit

ergreifen; der hiefigen Bürgerschaft meinen Dank zu bezeugen. Ich freue mich nochmals, die Herren kennen zu lernen.«

Die einfachen ungeschminkten Worte des Königs bürfen der vollen Aufmerksamteit des Lesers nicht entgeben, denn wenn fie freilich keinen künftlichen Redeprunt enthals ten, so haben sie dastir eine andere bei weitem höhere Zierde: die der vollkommenen Wahrheit. Richt eine Splbe ift in jener Antwort, welche nicht der vollkommenste Ausdruck wahrer und aufrichtiger Gefinnung wäre. Wirklich konnte der König noch lange Zeit nach dem Tode seines Baters nicht ohne Thränen von ihm sprechen und es ift deshalb als ein wahres Opfer zu betrachten, daß er das Urtheil über Friedrich Wilhelm II dem Tribunal der Geschichte ohne Ginschränkung preis gab. Richt minder aufrichtig war das Bersprechen, die Behörde in ihrem Wirten für das Wohl der Stadt zu unterftühen, denn er bat dieses Bersprechen zu allen Zeiten erfüllt und eben dadurch gezeigt, daß er es wirklich für seine Pflicht gehals ten habe.

Ahnlich, nach der Sinfachheit und Aufrichtigkeit der Worte, waren alle Antworten, die der König den Deputazionen anderer Behörden oder Innungen, sowie auf schrifts liche Beglückwünschungen mündlich oder brieflich ertheilte.

Der huldvollen Herablassung des jungen Königpaares gewiß, wagten es auch andre Korporationen, in deren Bessuguiß es sonst nicht lag, Deputationen zur Beglückwünsschung nach Berlin zu senden. In dieser Beziehung verstienen besonders die Deputationen der Studenten von Halle,

so wie die der Halloren von eben daher erwähnt zu werden. Die letteren trafen, als sie sich im Palais einfanden, den König nicht zu Hause; da fie aber der Königin gemeldet wurden, nahm diese fie an, sagte ihnen, daß ihr Mann nicht zu Sause sei, fich aber gewiß freuen würde, fie zu sehen, wenn fie wiederkommen wollten. Rachdem die Renigin fich mit diesen treuherzigen Menschen eine Zeitlang unterhalten hatte, äußerten fie, daß fie vor zwei Jahren das Glück gehabt hätten, den kleinen Kronprinzen in der Wiege zu sehen. »Ich erinnere mich bessen wohl, « sagte die Königin, sund Ihr sollt ihn auch heute wieder sehn. Hierauf ließ sie zur großen Freude der Halloren den Kronprinzen hereinbringen, und da Einer von denselben seine Freude über das muntre und schöne Aussehen des tleis nen Prinzen auf besonders lebhafte Weise äußerte, so forderte die Königin ihn mit unbeschreiblich freundlicher Huld auf, dem kleinen Prinzen, der ihm so wohlgefalle, auch eis nen Ruß zu geben. Entzückt über so große Güte rief ber ehrliche Hallor: -Ach allergnädigste Landesmutter, so wünsche ich denn, daß Ihr der liebe Gott noch recht viel fille (solche) scharmante Jungens schenken mag! « — Der König selbst empfing später diese ehrlichen Leute mit nicht minderer Berablaffung, denn als man ihm meldete, daß fie fich wies der eingefunden hätten, öffnete er ihnen felbst die Thür und rief ihnen zu: » Kommt nur herein, jest bin ich zu Sause.«

Nehr stand der Zutritt zu ihm Jedermann frei, weshalb namentlich in der ersten Zeit viele Vittsteller in das Pas

lais kamen, um entweder ihre Gesuche mündlich vorzu: tragen, oder die schriftlichen mit einigen bittenden Worten zu unterstüten. Hierbei fehlte es nicht, bald an rührens ben, balb an tomischen Scenen, beren mehrere bem Andens ten aufbewahrt find. — Unter anderen hatte der Bruder des Königs, Prinz Ludwig, turz vor seinem Tode einem armen aber rechtschaffenen Fischer zu Schwedt, der eine sehr phireiche Familie halte, ein neues Haus bauen zu laffen versprochen und festgesetzt, die auf 6000 Thir. veranschlag= ten Kosten in 4 Quartal-Terminen zu bezahlen. Rachdem nun der Bau wirklich begonnen, und die ersten 1500 Thir. bezahlt waren, starb ber Prinz plötlich, bald barauf auch der Fischer und der Bau blieb liegen. Die hinterbliebené Bittwe hörte aber kaum, bag der Bruder ihres Wohlthäs ters König geworden sei, als sie sofort nach Berlin wanderte, in das Palais des Königs ging und dem Portier sagte, sie wolle den Bruder des Prinzen Ludwig spre-Dem Könige gemelbet und vorgelaffen, fragte fie ihn sogleich: » Is He ber Bruder von dem guten Prinzen Ludwig?« — »Der bin ich, liebe Frau« antwortete der »So?« fuhr die unbefangene Fischerfrau König. sort, » Na, Sein Bruder war en ehrlich Mann und ick hoffe, He wird et och fin, und da He nu wat geworen is, so kann Be mi min Saus fertig bauen lassen. « Gobald der Ros nig hörte, daß es fich um die Erfüllung eines, von feis nem edlen Bruder gegebenen Versprechens handele, sagte er der Bittstellerin die Gewährung ihres Gesuchs sofort zu und übergab ihr den desfalls ausgefertigten Befehl Indessen zweifelte die gute Bittstellerin doch, ob

dieser Befehl genügen werde, und namentlich sob die Berren in Schwedt es benn nun auch thun würden?« Erft nachdem der König ihr wiederholt verfichert hatte, daß fie deffen ganz gewiß sein könne, ging sie fort, obwohl das Berg voll allerlei Zweisel, ob der Bruder des Prinzen Ludwig es auch wirklich so ehrlich meine, wie er fich stelle. Um desto größer war ihr Bergnügen, als die Hers ren in Schwedt auf den von ihr vorgezeigten Befehl fich zu dem pünktlichsten Gehorsam bereit zeigten und wirklich den Ban sofort wieder begannen. Jest aber eben so voll von Dankbarkeit, als vorher voll Zweisel, trat die ehrliche Frau mit einem Fäßchen Reunaugen sogleich ihre Wanderung nach Berlin von neuem an, ließ fich im Palais wieder dem Bruder des Prinzen Ludwig melben, und sagte, als sie sogleich vorgelassen ward, zu dem Könige: » Liebs ster Herre, wil ich sehe, bat De wirklich eben so'n ehrlich Mann is, wie fin Bruder, so bring ick Ihm hier en Jäßchen Reunogen vor fine Mühe!« Der König nahm bas Geschent an, vergütigte es der Fischerin reichlich und ging dann mit dem Fäßchen unterm Arm zu der Königin, indem er lachend zu ihr sagte: » Sieh, liebes Kind, da hab ich als Rönig schon etwas verdient! « natürlich lachte die Königin herzlich über den Vorfall mit.

Bald darauf veranlaßte ein Bürger in Berlin einen ähnlichen Vorfall, indem er, um seine Liebe zu dem Kösnige Ausdruck zu geben, demselben in naiver Treuherzigsteit, eine Portion recht schmachast bereiteter frischer Wurst schickte, wosür er von dem leutseligen Könige sechs Flaschen tresslichen Wein erhielt mit dem freundlichen Wunsche,

daß ihm der Wein eben so gut schmecken möge, als thm, dem Könige, die Wurst geschmeckt habe.

Solche Züge einer wahrhaft herzlichen, kindlichen Ans hänglichkeit an das geliebte Königspaar sinden sich in jesner Zeit mehr. Ein 87 jähriger Greis Namens Feuers hack aus Küstrin, vordem Schreiber der dortigen Regiesrung, reiste ausdrücklich mit der Post nach Verlin, um dem lieben Könige einen, seiner Meinung nach, seltenen Thaler zum Geschent zu machen. In Verlin angekommen, wollte er jedoch den Schein einer eigennütigen Absicht vermeiden und gab deshalb den Thaler nebst dem beigessügten Schreiben auf die Post. Der König aber schickte dem ehrlichen alten Manne den Thaler nebst einem ansehnlichen Gessichenke zurück und begleitete es mit einem huldvollen Schreiben.

Wahrzeichen einer ähnlichen Liebe fanden fich selbst bei den Unterthanen der neuerworbenen Bahreuthischen Länder und wir theilen eine Thatsache dieser Art, obwohl sie um einige Jahre später fällt, der Gleichartigkeit wegen gleich an diesem Orte mit. — Gin Schuhmacher, Ramens Degen, und beffen Chefrau zu Raila im Fürstens thum Bayreuth, schenkten, da der Mann 78, die Frau 60 Jahre alt und beibe ohne Erben waren, bem König ihre gesammten liegenden Gründe, bestehend in den Wohngebäuden, Garten, Feld und Wiesen zusammen im Werth von 3,000 Thir. wobei sie sich nur den Pachtertrag für ihre Lebenszeit und die Besorgung einer schönen Beerdis gung nach ihrem Tobe vorbehielten. Der König nahm dies wohlgemeinte Geschent an, und erließ folgende Rabis netsordre an die beiden Cheleute:

\*

»Der Staatsminister Freiherr von Sardenberg hat mir angezeigt, daß Ihr Mir Guer ganzes Bermögen, mit Borbehalt des Pacht : Ertrages auf Eure Lebenszeit zum Geschent gemacht habt. Da Mein ganzes Bestreben eine zig und allein auf das Wohl meiner Unterthanen gerich= tet ift, so ift Mir auch jeder Beweis Ihrer Ergebenheit und Licbe ausnehmend schätbar. Guer Geschent ift ge= wiß aus der reinsten Quelle dieser Art gestoffen und hat Mir daher eine ganz vorzügliche Freude gemacht, die Ich nicht besser als dadurch an den Tag legen kann, daß Ich den Betrag Eurer Schentung dem Fonds zur Berbeffes rung der Schulanstalten dergestalt widme, daß badurch zugleich das Andenken Gurer Liebe für die Rachkommen erhalten werde. Dazu habe Ich den Staats Minister Freiherrn von Sarbenberg sogleich angewiesen. Euch aber übersende Ich das beitommende Mertmal Meines Wohlgefallens, als Euer gnädiger König.

Charlottenburg, den 26. Juni 1800.

Friedrich Wilhelm.«

Wenn aber einerseits diese Beweise der Liebe der Unsterthanen von dem Vertrauen zeugen, welches das Volk zu seinem jungen Könige hegte, so thun andere Thatsachen nicht minder dar, daß der König seinerseits durch aufrichstige Liebe für seine Unterthanen das Vertrauen und die Anhänglichteit derselben sich zu erwerben wußte. Wir has ben bereits erwähnt, daß es in der ersten Zeit nicht an einem großen Andrange von Vittstellern sehlte, von denen teiner ungehört von den Pforten des Palastes zurückzes wiesen wurde. Ja der König gab sogar densenigen, welche

aus Schüchternheit ihm nicht zu nahen wagten, durch besondere Beweise freundlicher Berablassung den ihnen fehlenden Muth. So sah er eines Tages, seinem Fenster gegenüber am Zeughanse eine arme Frau mit einem Bricf stehen, und da er vermuthete, daß dies ein Bittschreiben an ihn selbst wäre, so winkte er der Frau wiederholt in das Palais zu tommen. Es war wie der König vermuthet hatte. Der Dtann dieser armen Frau hatte durch eis nen Prozes sein ganges Bermögen verloren und lebte nun mit seiner zahlreichen Familie im tiefften Glend, weshalb er auf Anrathen Anderer fich mit einem Gesuche um 11nterfühung an den König wendete, da derselbe bereits als Aronpring zahllose Beweise von Wohlthätigkeit gegeben Auch in diesem Falle bethätigte Friedrich Wil= helm die hohe und achte Menschenfreundlichkeit, von der er beseelt mar, indem er der Frau nicht nur sogleich ein Ges schent verlieh, das ihrer augenblicklichen Roth abhalf, son= dern auch durch Beweise einer rein menschlichen, innigen Theilnahme an ihrem Unglück ihren moralischen Muth zu heben und ihr menschliches Selbstgefühl neu zu beleben als die Frau in der Wohnung ihres suchte. Denn Elendes ankam, fand fle zu ihrer höchsten Überraschung mehrere Flaschen Wein nebst einer wohlbereiteten Dahl= zeit auf dem Tisch und hörte mit gerührtem Herzen, daß auch dies ein Geschent bes gutigen menschenfreundlichen Königs fei.

Allerdings sehlte es unter diesen Umständen auch nicht an unangemessenen Gesuchen, aber selbst in solchen Fällen übte der König, wo es anging, Milde und Güte. — Ein dat gedient hatte, ging nach Berlin, wo seine Tochter bei einem Kausmanne in Diensten stand, um dem König seine Besuch wegen seiner Bersorgung vorzutragen. Wirklich ward ihm Gelegenheit dazu, und seine Vitte wurde erfüllt. Dieser glückliche Erfolg ermuthigte die Tochter des Tages löhners sich ebenfalls mit einer Vitte an den König zu wenden, und zwar mit solgendem Schreiben:

»Ihro Königliche Majestät!

Ihro Hochedelgeboren sind ein guter Mann, ich bin ein armes Mädchen, aber ein ehrliches Mädchen und heiße Maria Brunnen und diene bei dem Herrn Kaufzmann Bräutigam. Ich habe einen Liebsten, der will mich heirathen, er will aber erst Meister werden und ist zu arm. Ihro Hochedelgeboren haben schon Vielen geholsen und werden mir gewiß auch helsen.«

Der König lachte bei diesem Vorfall, wie man sich denken kann, über dieses naive Sesuch, erfüllte es aber nichts desto weniger, indem er dem Pärchen eine Ausstaltung gab, nachdem er sich über Beide von dem Polizeis Präsidenten hatte Bericht erstatten lassen.

Durch den großen Andrang von Immediat Sesuchen sah sich der König bald veranlaßt, gewisse Verordnungen in Vetress derselben zu erlassen; doch auch diese Verordsnungen tragen deutlich dasselbe Sepräge von Wohlwollen und Herzensgüte, welches wir an allen Handlungen des Königs wahrnehmen. Der dessallsige Erlaß an das Staats. Ministerium lautet folgendermaßen:

»Ich bemerke, daß bei einem großen Theile meiner

Unterthanen, befondere unter ben niebern Standen und in ben entlegenen Provingen, die irrige Meinung berricht, daß bie Gefuche, welche fie unmittelbar an mich bringen wollen, von ihnen perfonlich ober burch expresse Deputirte mir übergeben werben muffen. Go machen benn biefe ars men Leute große und weite Reifen nach Berlin, verfaus men ihre Wirthschaft, betommen Reigung gum Bagabons biren, verzehren ihr Geld, und fallen gumeilen noch obendrein in die Sande verschlagener Rantemacher, die ihnen unrichtige Begriffe beibringen und falfchen Rath ertheilen, bie fie mit getäuschten Soffnungen und leerem Beutel wieber beimgieben muffen. Dein Wille ift baber, bag bie Departemente:Chefe, ein Jeber in feinem Reffort, die erforberlichen Berfügungen erlaffen, wodurch mittelft baffens ber Berordnungen und Anleitungen, Die öffentlich befannt ju machen find, diefe geborig verftanbigt und eines beffern belehrt werden tonnen. Man muß es ihnen auf jebe Art, bie ihrem verfchiebenen Faffungevermögen am angemeffenften ift, begreiflich zu machen fuchen, bag es bei ihren Gefus den gar nicht auf bie Perfon, fonbern auf die Sache ans tommt, daß die Untersuchungen, welche etwa burch bie Bittichrift veranlaßt werden tonnten, gewöhnlich an Ort und Stelle angestellt werden muffen, und bag fie fich verfichert halten tonnen, daß ein Brief, ben fie unter meiner Abreffe auf die Poft geben, mir eben fo ficher gu Banben tomme, als wenn fie ibn mir felbft überreicht hatten; ju welchem Ende benn auch ber Staasminifter bon Berber gemeffene Berfügungen an bie Poftamter zu erlaffen bat, daß die Briefe der Unterthanen an mich jederzeit verfie-

gelt ober unversiegelt ohne Weitläuftigkeiten angenommen Man muß ben Gemeinen und richtig beforgt werden. auch ferner in meinem Ramen anbefehlen, in teinem Jak mehr als einen Deputirten anhero zu schicken, und bes tannt machen, daß die auf ihre Vorftellungen erfolgte Refolution in Zutunft nie an den Deputirten ausgehändigt, sondern ihnen immediate an Ort und Stelle zugeschickt werben würde. Bei dieser Gelegenheit wird es auch gut sein, den Unterthanen, besonders auf dem Lande, angemeffene Belehrung über bie Fälle, welche fich zu meiner unmittelbaren Ginficht qualifiziren oder nicht, beizubringen, fie anzuweisen, daß fie in ben laufenden Geschäften, und wenn es nicht Onedensachen sind, die Unterbehörden und höhere Instanzen nicht vorbei gehen dürfen, und wenn fie über die Ent= scheidung der lettern Instanz Klage bei mir führen wol len, sie die enscheidenden Sentenzen ihren-Immediatvorstellungen beigulegen haben, um aus den Gründen, mit welchen fie beschieden worden find, ihr Recht ober Unrecht näher beurtheilen zu können; daß ich übrigens wahren und begründeten Beschwerden jederzeit das Ohr leihen, aber unverbefferliche und muthwillige Quarulanten mit groffer Strenge murbe bestrafen laffen. Ferner muß man suchen, ihnen möglichst Anleitung zu geben, um ihre Gesuche, die öfters ganz verworren find, so viel möglich verständlich zu machen, oder fie, zur Concipirung derfelben, an rechtliche Leute ihrer Gegend zu weisen, die fähig find, schriftliche Aussätze zu verfertigen, wodurch fich hauptsäch= lich die Prediger ihres Orts, nach Umständen mit ober ohne Remuneration sehr verdient machen, und öfters durch

ihren Rath Manchen, der unstatthaste und unbillige Forderunsen macht, ohne es selbst zu wissen, bedeuten und abhalten konnten. Dadurch würde es verhütet werden, daß die Supplistanten den Wintelconcipienten in die Hände sielen, die in manscher Segend eine wahre Pest der Unterthanen sind, indem sie solche zu allerhand unnühen Händeln und Forderungen ermunstern, um ihr Geld zu erpressen. Auf solche übelthätige Menschen müßte genau vigilirt, und im Betretungsfall alle Strenge der Gesehe gegen sie ausgeübt werden; wogegen Mir aber Landprediger, die sich auf eben bemerkte Art um ihre oder benachbarte Gemeinen besonders verdient machen werden, zu seiner Zeit namentlich angezeigt werden sollen.

Diese meine Gefinnungen haben nun die Departements, durch erforderliche Verordnungen und Anweisungen der Unterbehörden, sämmtlichen Unterthanen in allen Provinzen bekannt werden zu laffen. Bu gleicher Beit will ich fie aber selbst hiermit aufmertsam machen, daß sehr viele Beschwerben der geringern Unterthanen, wenn fie gleich nach den gegenwärtigen Verhältniffen für unftatthaft zu halten find, boch gemeiniglich in irgend einem in ältern Zeiten ihnen angethanen Unrecht ihren Grund haben, daß daher um so mehr die Behörden, besonders die Regierung und Rammern, auf das angemeffenste angewiesen werden muffen, mit uneingeschränkter Unpartheilichkeit gegen fle zu verfahren, und zu ihren Entscheidungen nicht immer unbedingt die öfters unvollständigen und zuweilen mit offens barer Begünstigung eines qualifizirten Widersachers, beson= ders des Pachtbeamten, abgehaltenen Protokolle und Bers bore des Unterrichters zur Grundlage zu machen, sondern

**y**d. I.

bei dem geringsten Zweifel eine anderweitige Untersuchung an Ort und Stelle durch geschickte und redliche Geschäftsmänner zu verfügen; besonders auch fich teine Berzögerungen bei den Untersuchungen oder dem Rechtsgange und keines übertriebenen Sportulirens schuldig zu machen. Fers ner muffen auch die Rammern und Regierungen auf Difbrauche und Placereien, welche die Pachtbeamten gegen die Unterthanen hin und wieder fich erlauben, aufmertfamer fein, als bisweilen geschicht, und gegründeten Klagen darüber sogleich und ohne alle Kosten der Bedrückten fummarisch abhelfen; allerwärts genau bestimmte Diensts Reglements für die dienstpflichtigen Unterthanen einführen und betannt machen, und bei Anfertigung und Erneuerung dieser Reglements nicht blos für alte Rechte und Obsers vanzen, wenn fie für den Unterthan zu läftig find, Rude ficht nehmen, sondern auch auf solche Grundsäße, wobei man sicher sein kann, daß der Dienstpflichtige sich in dem ihm angemeffenen Wohlstande erhalten könne, wenn er arbeits sam und ordentlich ift. Endlich wird es auch viel zur Bermeidung des Supplicirens der Unterthanen beitragen, wenn besonders das Justiz-Departement und General-Direktorium sich bei Bescheidungen der ihnen aus dem Ra= binette remittirten Vorstellungen der bisher üblichen Wendung enthalten: »Da Scine Diajestät bas Gesuch bes Sup= plikanten remittirt haben, so kann darauf nichts verfügt werden.« Die Absicht des Remittirens einer Borftellung geht dahin, daß der Supplikant nach den verfaffungs mäßigen Grundsäten beschieden werden soll. Ift dies schon einmal auf eine Immediat : Eingabe geschehen, und

er bringt keine Nova vor, so wird er simplicirter in Meis nem Ramen auf die vorige Resolution zurückgewiesen, und bei erneuertem Suppliciren als Querulant bestraft. If das noch nicht geschehen, so muß er turz und deutlich mit Anführung der Gründe die ihm entgegenstehen, nach Lage der Aften beschieden, oder wenn Supplifant erhebliche Motiva vorgebracht hat, seine Sache noch einmal summarisch untersucht, und im Erforderungsfalle darüber an Dich berichtet werden. Es ift zu vermuthen, daß hierdurch dem unnüten Suppliciren der Unterthanen am besten gesteuert, und ihnen ein hinlängliches und nothwendiges Zutrauen zu der Gerechtigkeit ihrer vorgesetten Obrigkeiten eingeflößt werden wird, und ich zweisle keinesweges, daß die fammt= lichen Departementschefs nicht alle ihre Kräfte gern aufbieten sollten, um dies glückliche Berhältniß nach äußerster Möglichkeit zur Wohlfahrt des Staates und zur wesent= lichen künftigen Erleichterung ihrer Dienstpflichten zu begründen.«

Friedrich Wilhelm.

An den Staatsrath.

Sind dies nicht Worte eines von wahrhafter Liebe zu seinen Kindern durchdrungenen Baters? Und dennoch wollten wir, wenn ein solches Dokument isolirt dastände, es nicht als ein Zeugniß für die Sesinnungen des Königs gelten lassen; aber wohl erlangt es eine hohe Seltung, wenn man sieht, wie es nur ein einzelnes Slied in einer sortlausenden gleichartigen Rette von Thatsachen ist, die sich durch das

sanze Leben des Königs hinzieht. Wir sühren deshalb, theils als die schärsste Charatteristik, theils weil wir glausden, unseren Lesern eine Frende zu bereiten, einzelne Züge bezeichneter Art aus der ersten Regierungszeit des Königs hier an.

Eine arme judische Frau, beren Mann wegen Konterbandirens zu mehrjähriger Festungsstrafe in Spandan verurtheilt werden war, lebte mit ihren Kindern in der geöften Dürftigkeit und entschloß fich endlich, ermuthigt durch das, was fie über die Dentungsart und Handlungsweife des jungen Königs börte, an diesen sich mit einem Snadengefuch zu wenden. Bu biesem Behuf fcidte fie mei von ibren Kindern mit einem Bittschreiben nach bem Palais des Königs und befahl ihnen, vor der Thur zu warten, bis der König ausginge, und ihm dann das Schreiden eigenhändig zu übergeben. Rachdem die Kinder mehre Stunden im Regen dicht an der Thür des Palais gewartet datten, bemerkte sie die Königin und schickte sofort einen Bedienten hinab, um nach dem Begehr der Kleinen zu fragen, worauf sie auch den König auf die muthmaßlichen Vittsteller aufmertsam machte. Der Bediente tam bald zurück und berichtete, daß die Kinder ihre Bittschrift nur dem Könige selbst übergeben dürsten. »Wenn das ift, « sagte der König hierauf lächelnd, »so laß sie herauftommen. Vierauf erschienen die Kinder, knieten lautweinend vor dem Könige nieder und überreichten demselben bas Schreiben ihrer Mutter. Rachdem der König es auf der Stelle gelesen hatte, sagte er: "Kinder, was Eure Mutter da bittet, kann ich nicht so gewähren; Euer Bater hat seine

Strafe verdient; geht nach Hause und sagt ihr, sie müsse in Geduld abwarten, bis ihr Mann wiederkäme. Ihr aber nicht ganz umsonst gekommen seid, so nehmt dieses mit. Mit einigen Thalern beschentt, gingen die Kinder fort. Der König aber ließ sich sogleich von bem Stande der Sache unterrichten, und da er nun fand, daß der Bestrafte keines weitern Vergehens schuldig sei, so befahl er sofort eine Staffette an den Festungs-Kommandanten mit dem Befehle abzufertigen, daß der Gefangene nicht nur sogleich freigelaffen, sondern daß ihm auch streng anbefohlen werde, so zu eilen, daß er noch am Abend deffelben Tages bei seiner Familie eintrafe. Als nun die arme Judenfrau, getheilt zwischen Kummer und Freude, bei bem Abendbrode faß, zu dem ihr das königliche Ges fcent die Mittel gewährt hatte, öffnete fich die Thür und das Jubelgeschrei der Familie tonte dem Gatten und Bater entgegen.

So handelte der edle Monarch, der es vermeiden wollte, das kummervolle Herz einer armen Frau mit einer vielleicht unerfüllbaren Hoffnung noch tiefer zu kränken, sondern statt dessen den Werth einer hohen Gnade noch durch die Freude einer süßen Ueberraschung erhöhte.

überhaupt hat der König, wo es Gnade und Gerechtigkeit galt, niemals einen Unterschied der Religion oder
des Standes gelten lassen. In Bezug auf die Juden
sehlt es auch namentlich in jener Zeit nicht an überzeugenden Thatsachen, welche das Sesagte bestätigen. Der König empfing nach seiner Thronbesteigung die beglückwünschende Deputation der Judenschaft mit demselben Wohl-

Wollen, wie andre, und ertheilte ihnen die freundlichsten Bersicherungen. Schon als Kronprinz hatte er diese Gessinnungen an den Tag gelegt, und wir theilen zum Besweise solgendes Schreiben an den Oberlandesältesten der jüdischen Gemeine zu Verlin mit:

»Obgleich Ich den Oberlandesältesten Jacob Moses bis dahin persönlich nicht gekannt habe, so habe Ich dennoch mit Vergnügen seine Rechtschaffenheit von mehren Seiten rühmen hören, und aus den Mir mitgetheilten Papieren hiernächst mit eben dem Vergnügen ersehen, wie gewissens haft und mit welchem Veisall er 30 Jahre hindurch versschiedenen Aemtern seiner Gemeine vorgestanden hat. Wenn daher mein Veisall sollte beitragen können, den Jacob Moses für die treue Veobachtung seiner Pflichten zu belohnen, so rechne Ich es zu den meinigen, die Versiches rung davon abzulegen, indem die Zufriedenheit guter Unterthanen Mir nie gleichgültig sein wird. «

Berlin ben 21. Sepib. 1798.

Friedrich Wilhelm.

Die huldvollen Sesinnungen, welche Friedrich Wilshelm als Kronprinz für den genannten, sehr achtungsswerthen Mann hegte, bewahrte er ihm auch nach seiner Thronbesteigung, und gab ihm mehrfältige Beweise davon. Dieselben Grundsäte gab der junge König auch in andern gesellschaftlichen Beziehungen kund, und öster als einmal bewies er deutlich und nachdrücklich sein Mißsallen, wenn er bemerkte, daß einzelne Stände sich besondere Bevorzusgungen anmaßten und Zurücksetungen erlaubten.

Bald nach des Königs Throndesteigung gab ein Minisster einen Ball, auf dem auch der König und die Königin erschienen. Da sie etwas spät kamen, sagte die Königin zu der Gemahlin des Staats-Ministers mit freundlichem Läckeln: "Nehmen Sie es nicht übel, daß wir so spät kommen; mein Mann hatte noch Geschäfte." Tros dieser schwen Außerung der Königin, die, wie man glauben sollte, den Gestnnungen eines spröden Rangstolzes Einhalt hätte thun müssen, wurde auf eben diesem Balle dennoch eine junge und liebenswürdige Dame niemals zum Tanze aufgesors dert, weil sie von bürgerlicher Hertunst war. Dem Könige siel dies auf; kaum hatte er aber den Grund der Bernachlässigung ersahren, als er selber die Dame zum Tanzschlässigung ersahren, als er selber die Dame zum Tanzschles, und solchergestalt die bürgerlich einsachen Eintritts-worte der Königin auf das Schönste ergänzte.

Der König konnte es daher auch nicht leiden, wenn die Erhebung in den Adelstand von solchen Personen nachsgesucht wurde, welche keinen andern Grund dazu hatten, als die Erfüllung einer nichtigen Sitelkeit. Auf eine Bitte dieser Art ertheilte er deshalb unter andern solgende Antwort:

Mus Eurer Vorstellung vom 10ten d. M. ersehe ich Euern Wunsch, in den Adelstand erhoben zu werden, zu welcher Auszeichnung Ihr Euch durch Euer Vermögen und die dem Preußischen Staate erwiesenenen Dienste für berechtigt haltet. Ohne darauf Rücksicht nehmen zu wollen, daß Dienstleistungen nicht mehr, als die mit einem Amte nothwendig verknüpfte Pflicht sein kann und sein muß, so scheint es mir, als wenn Ihr mit dem, was

man in unsern Tagen Auszeichnung nennen könnte, nicht ganz richtige Begriffe verbindet. Da Ihr nach Eurer Außerung in der Lage seid, Euren Kindern eine gute Erziehung zu geben; auch überdem durch pflichtmäßige Führung Eures Amtes Euch, außer meiner besondern Zufriedenheit, Achtung und wahre Auszeichnung verschaffen könnt; so werdet Ihr wohl selbst einsehen, daß ich unrecht handeln würde, in Euer Sesuch zu willigen, was Euch und dem Staate gar keinen Vortheil bringen würde.

Uebrigens bin ich Euer wohlaffectionirter König Berlin ben 13. März 1798.

Friedrich Wilhelm.

Einen fernern Beleg über die Denkweise des Königs in dieser Beziehung giebt folgende Kabinetsordre:

w Mein lieber Großtanzler von Goldbeck! Da Ihr mir den Regierungsdirektor Bangerow in Eurem Bezricht vom 16ten d. M., als einen sehr tüchtigen, rechtsschaffenen und thätigen Mann schildert, welches mir auch von andern Seiten bestätigt wird; so trage ich kein Bezbenken, seine Anstellung zum Präsidenten der Magdeburzgischen Regierung, an die Stelle des verstorbenen Prässidenten von Tevenar zu genehmigen, und könnet Ihr das dazu erforderliche Patent meiner Bollziehung unterzlegen. Seine Erhebung in den Abelstand aber, die Ihr mir zu gleicher Zeit vorschlaget, hat mit der Stelle gar nichts zu thun, und kann unbedenklich ausgesetzt bleiben, wiewohl ich, nachdem es die Umstände gestatten, zu seiner

Zeit darauf Rücksicht zu nehmen, nicht abgeneigt bin. Ich aber bleibe Euer wohlaffectionirter König Berlin den 18. Dezbr. 1797.

Friebrid Wilhelm.

An ben Großlanzler von Goldbeck.

Als in der spätern Regierungszeit des Königs einst ein reicher Banquier in den Adelstand erhoben zu wers den wünschte, und sich zur Unterstützung seines Gesuchs hauptsächlich auf seinen Reichthum berief, antwortete ihm der König sehr treffend, daß, wenn Alle so dächten wie der Bittsteller, bald tein einziger reicher Bürger mehr im Staate sein würde; dagegen sei sein, des Königs, Trachten gerade hauptsächlich darauf gerichtet, recht viele reiche Bürger zu haben.

Eben so wenig war der König gesonnen, dem Soldatenstande, dem Civil gegenüber, Anmaßungen zu Gute komsmen zu lassen, und der ArmeesBeschl, den er in dieser Rücksicht erlassen hat, ist vielleicht das Strengste, was je aus seiner Feder hervorgegangen ist. Wir zögern nicht, unsern Lesern dieses wahrhaft wichtige Dokument mitzutheilen:

»Ich habe sehr mißfällig vernehmen müssen, wie besonders junge Officiers Vorzüge ihres Standes vor dem Civilstande behaupten wollen. Ich werde dem Militair sein Ansehen geltend zu machen wissen, wenn es ihm wesentliche Vortheile zu Wege bringt, und das ist auf dem Schauplat des Krieges, wo sie ihre Mitbürger mit Leib und Leben zu vertheidigen haben, allein im Uebrigen darf

es sich kein Soldat unterstehen, wes Standes er auch sei, einen meiner Bürger zu brüskiren. Sie sind es, nicht ich, die die Armeen unterhalten, in ihrem Brod steht das Beer der meinen Besehlen vertrauten Truppen, und Arrest, Cassation und Todesstrase werden die Folge sein, die jeder Contravenient von meiner unbeweglichen Strenge zu gewärtigen hat.

Berlin ben 1. Januar 1798.

Friedrich Wilhelm.

Nur höchst selten sprach der König in solchem Tone der ernstesten Strenge und nur dringendste Beranlassung konnte ihn dazu bewegen. Und ist aus jener Zeit nur noch ein Dokument der Art bekannt geworden, daß wir, da es ganz augenscheinlich ebenfalls von dem Könige selbst versfaßt ist, hier solgen lassen.

Ein Banquier der in einer streitigen Wechselangelegenheit seinen Prozes in drei Instanzen verloren hatte, kam um Revission des Prozesses ein, und erhielt als Bescheid die Bestästigung der gefällten Urtheile, indem zugleich die das stremit soch nicht zusrieden, verlangte er eine nochmalige Revision der Angelegenheit, sür die er angeblich neue Gründe beibrachte, und auch diesmal wurde seinem Gesuch willsahrt und ihm nochmals die Gründe, welche zu der stattgehabten Entscheisdung veranlassen mußten, aussührlich auseinandergesett. Das Alles aber beruhigte den Streitsüchtigen nicht, vielsmehr tam er zum dritten Male beim König deshalb ein, und ersetzte den Nangel an Gründen durch die Drohung,

seinen Prozest drucken lassen zu wollen. Hierauf erhielt er folgende Kabinets-Ordre zum Bescheide:

-Es ist allerdings mein fester Vorsat, dafür zu forgen, daß auch dem geringsten meiner Unterthanen Gerechtigkeit wiedersahre, aber Ich werde Mir nie von einem unnügen Querulanten einseitige Gesichtspuntte aufdringen laffen, um gegen die Meinung Meiner bewährtesten Justig=Beamten, und selbst gegen die Stimme des Publikums über Recht oder Unrecht zu entscheiden. Laffet Meinetwegen über Guren Prozeß drucken, was Ihr bei der Polizei verantworten könnet, und zeiget Mir den Richter an, dem Ihr es beweisen könnet, daß er nach Privatabsichten gegen Guch ents schieden habe, aber hütet Euch wohl, Mir bloße leidens schaftliche Muthmaßungen für Wahrheit-zu geben, ober boshafte Berläumbungen anzubringen, wofür Ich Euch nach der ganzen Strenge der Gesetze werde züchtigen laffen. Wollt oder könnt Ihr dies nicht, so behelligt Mich nicht wieder durch unbescheibenen Ueberlauf in Gurer bis jum Ueberfluß untersuchten und entschiedenen Wechselsache, Ihr werdet gewiß übel dabei fahren, denn meine Zeit ge= hört bem Unterthan, der Ruhe, Ordnung und Aufrecht= haltung ber Gesetze liebt und wünscht, nicht aber bem, ber solche zu untergraben sucht.

Dies zur Achtung auf Euer abermaliges Schreiben vom 15ten d. M.

Berlin ben 16. Dabr. 1797.

Friedrich Wilhelm.

Bu so harter Sprache konnte der König jedoch nur

burch offenbare Böswilligkeit veranlaßt werden, wogegen er selbst bei schweren Bergehungen, sosern er nur annehmen konnte, daß sie mehr aus Irrthum und Unwissens heit als aus wirklicher moralischer Berderbtheit hervorsgegangen seien, es viel lieber vorzog, milde und versöhnende Worke und väterliche Ermahnungen an den Schuldigen ergehen zu lassen. Wir sind im Besit einiger Dokumente dieser Art, welche mehr, als jede Lobrede es thun könnte, von dem wahrhast herrlichen und verehrungswürdigen Charatter des Königs Zeugniß ablegen, Dokumente, die jeder Preuße kennen sollte, um in seinem ganzen Umsange die die Wahrheit seines Gesühls kennen zu lernen, daß ihm in Friedrich Wilhelm III ein Bater gestorben sei.

In einer kleinen Provinzialstadt hatte sich die Bürgersschaft öftere Widersetlichkeit gegen die Obrigkeit, zulett namentlich wegen Ableistung des Bürgereides, zu Schulsden kommen lassen, so daß die Behörde sich endlich gesnöthigt sah, den König um die Gewährung militairischen Beistandes zu bitten. Statt zedoch dieses Gesuch zu beswilligen, wollte der gütige, väterliche Monarch zuvor verssuchen, die strasbare Bürgerschaft durch ernste, ermahnende Worte zu ihrer Pslicht zurückzusühren, und dies that er auf eine wahrhaft ergreisende und herzerhebende Weise durch nachstehende CabinetssOrdre:

Bürger von F...! Gern nennte Ich Euch Meine lieben Bürger, aber wie kann Ich das, da Ihr Meine Gesetze verachtet, ungehorsam gegen Eure Obrigkeit seid, Euch gegen sie zusammen rottirt, und sie durch Gewalt an der Ausübung ihrer Pslichten verhindert? — Also Ihr

Bürger von F..., Ihr habt Guch schwer vergangen und barte Strafe verdient, und wenn Ich Euch bloß nach dem Besetze behandeln wollte, so hättet Ihr ichon die militairis rische Hülfe in Guern Mauern, um solche zu vollziehen. Allein es schmerzt Mich, daß Ihr von allen Meinen Unterthanen die ersten und einzigen sein sollt, an welchen solche Strenge ausgeübt wird, und daß Ihr auf diese Art der Schande und Berachtung bes ganzen Landes blosges ftellet werdet, wo solche rebellische Widersetlichkeiten, Gott= lob, unerhört find. Ich will daher noch einmal die Güte an Euch versuchen. Gehet in Guch, folget der Stimme und bem Rathe der guten Menschen, die unter Guch find, und nicht den eigennütigen Rabelsführern, die Euch an verführen suchen. Leistet den Bürgereid, den Ihr nach Geset und Recht zu leisten schuldig seid. Gehorchet der Obrig= teit und suchet durch eine ruhige und gesetmäßige Aufführung doch einmal den verhaßten Ruf der Widerspenstigkeit von Euch abzuwälzen, der schon seit so langen Jahren auf Euch ruhet, und Euch unglücklich macht. Ich bitte Euch darum als ein wohlmeinender Bater, und beschle es Euch als Euer König. Ihr sollt Mir alsbann als treue und rechtschaffene Unterthanen lieb und werth sein, und Ich werde Euch in allem, was Recht ift, schüßen. Rehret Ihr aber nicht sogleich zu Eurer Pflicht zurück, so wisset, daß Ich ein strenges Exempel an Euch statuiren werde, und daß bereits die erforderlichen Befehle gegeben find, auf den ersten neuen Unfug, das Militair bei Guch einruden zu . lassen, um Euch zu harter Strafe abzuführen.

Richtet Euch also hiernach, wenn Ich das Bergangene

vergeben und vergessen soll, und wenn Guch Eure eigne Wohlschrt und die Liebe Eures Königs etwas werth sind.

Friedrich Wilhelm.«

Daß der König aber wirklich von diesen Sestnnungen besecht war, und solche Worte nicht bloß in der Absicht sprach, um beruhigend auf die Semüther zu wirken, geht noch besonders klar aus nachfolgender Cabinets-Ordre hers vor, in welcher der König nicht zu den Strasbaren selbst, sondern vielmehr zu ihren Behörden und Vorgesesten spricht.

In dem Dorfe ützen, in der Grafschaft Marck, brach eine sehr hestige Viehseuche aus, und die Bauern widers setzen sich der von der märtischen Rammer verordneten Tödtung des ertrantten Viches. Der Landrath konnte selbst mit Militair=Unterstützung die Widerspenstigkeit der Bauern nicht brechen, und schon sollte die Verordnung durch ein verstärttes Militair=Commando vollzogen und zugleich die Strasbaren in Verhaft genommen werden, als es dem Prediger des Dorses gelang, die Vauern von ihrem Unrecht zu überzeugen, worauf er sich mit der Vitte um Vegnadigung sür die verübte Widerspenstigkeit der Vauern an den König wendete, und von demselben solgende Antwort erhielt:

"Es macht Euch Ehre, daß Ihr von den Verhälts nissen Eures Standes und Amtes einen so gemeinnütigen und lobenswürdigen Gebrauch macht, als Ihr bei Geles genheit der Widersetlichkeit Eurer Gemeinde gegen das Todtschlagen des angesteckten Viehes gethan habt, und ich erkenne Eure Bemühungen als einen sichen Beweis, daß

Ihr zu den rechtschaffenen Geistlichen gehört, die den Umfang ihrer Berufspflichten nicht blos auf die engen Grenzen der Kanzel einschränken, und es fühlen, wie sehr fie sich durch vernünftige Theilnehmung an dem leiblichen Wohl und Weh ihrer Gemeinden einen für Bolt und Staat gleich wohlthätigen Wirkungstreis schaffen können. Ihr habt Recht, mir die dortigen Einwohner als ein arg= loses, gutgefinntes und seinem Könige treu ergebenes Bolk au schildern, welches fich nur im Schmerz über die grausame Plage der Biehseuche bei den harten aber durchaus nothwendig gewordenen Vorkehrungsmitteln zur fträflichen Widersetlichteit hat verleiten lassen. Sagt ihnen in meis nem Ramen, daß ich ihnen von Serzen vergebe, da fie ihr Unrecht einsehen, ihnen als treue und brave Unterthanen landesväterlich zugethan bleibe, und mich zu ihnen nach wie vor aller Folgsamkeit gegen Gesetz und Obrigkeit und treuer Anhänglichkeit an ihren König versehe.

Suchet ce ihnen begreislich zu machen, daß weder Ich noch die Obrigkeit Gefallen daran haben könnten, ihr Bieh todtschlagen zu lassen, und dadurch die Sauptquelle ihrer Nahrung unbarmherzig zu zerstören, daß aber, da diese grausame Maßregel für die allgemeine Wohlfahrt nothwendig geworden wäre, sie sich mit Seduld ihrem trauris gen Schicksale unterwersen müssen, und versichert halten könnten, daß Ich sie von Herzen bedaure, und gern alles, was zur Linderung desselben beitragen könnte, zur rechten Zeit verfügen werde, dagegen aber auch sicher von ihnen erwarte, daß sie künstig von aller strasbaren Widerspenstigkeit abstehen werden. Ich hosse, daß Ihr diesen Gesin-

nungen den besten Eingang bei ihnen werdet zu bahnen wissen und din Euer gnädigster König Berlin den 80. März 1798.

Friedrich Wilhelm.

Einen ähnlichen Charafter von wahrhafter Batergute trägt die Cabinets-Ordre des Königs an den Präfidenten von Gerlach im Betreff des mit einem sogenannten Wunderkinde getriebenen Migbrauchs. — In dem Dorfe Bluthen bei Perleberg nämlich wurde einem dortigen Gins wohner am Siebenschläfer = Tage um 7 Uhr Morgens ber flebente Sohn geboren, und dieses Rind am Siebenbrüber-Tage getauft. Dies Zusammentreffen der Zahl Sieben veranlagte bei dem Bater den Glauben, daß sein neugebornes Söhnchen von Gott mit besonderer Wundertraft begabt worden sei, und da er nach einiger Zeit erzählte, daß er von einer langwierigen Brustkrankheit einzig und allein dadurch genesen sei, daß sein Söhnchen eine Racht bei ihm im Bette gelegen habe, so fingen auch die andern Dorfbewohner an, seinen Glauben zu theilen, und bald war der Ruf von der Heiltraft des Wunderkindes auf viele Meilen weit so verbreitet, daß ganze Wagen voll Rrante nach Blüthen wallfahrteten, um daselbst geheilt zu werden, was dadurch geschah, daß die Kranken den Brandtwein, in welchem das Wunderkind mit seinen Bandchen geplätschert hatte, tranken oder fich damit muschen. Ratur= lich mußte die Behörde gegen diefen Unfug einschreiten; als aber der König durch den monatlichen Bericht vom Bustande der Rurmart von Seiten der turmartischen

Rammer davon in Kenntniß gesetzt ward, erließ er die obenerwähnte Kabinets=Ordre, welche folgendermaßen lautet:

wecht, daß dem Aberglauben, welcher in dem Dorfe Blüthen mit dem angeblichen Wunderkinde getrieben wird, mit Rachdruck ist gesteuert worden. Sollten indessen die ersgriffenen Maßregeln ihre Wirkung versehlen, so ist es besser, dem Unsug durch Belehrung von den Kanzeln und aus den öffentlichen Blättern entgegen zu arbeiten und habt Ihr daher in Semäßheit dessen das weitere Ersorderliche zu veranlassen.

Charlottenburg den 13. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Züge dieser Art, welche damals durch die Tagesblätter allgemein bekannt wurden,\* brachten, wie man denken kann, einen allgemeinen Enthusiasmus hervor und versmehrten die Liebe des Bolkes zu seinem jungen Könige in eben dem Grade, als es die Erwartungen und Hossprungen, die es von ihm gehegt hatte, in Erfüllung gehen sah. Denn außer den Merkmalen einer unbeschreiblichen Berzensgüte, waren auch die ersten Regierungsmaßregeln des Königs, von denen wir im nächsten Kapitel sprechen

Die Bekanntmachung ber Kabinets: Orbres, so wie einzelner Charakterzüge und Anekvoten wurde von dem Könige keinesweges besonders begünstigt und noch viel weniger von ihm veranlaßt, was besonders aus dem Umstande hervorgeht, daß mehre Mittheilungen der periodischen Blätter sich als falsch, zum Theil sogar erdichtet erswiesen und in andern Blättern ihre Berichtigung fanden.

werden, nächstdem seine Lebensweise nach der Thronbesteiz gung, sowie endlich vielfältige Atte der Gerechtigkeit und einer umfassenden Milde ganz dazu geeignet, das Volt in dem Glauben zu besestigen, daß sein neuer König auch als Regent, wie er es als Mensch that, die heiligen Pflich= ten seines Veruss zum Slück der Nation erfüllen werde.

In der That beschränkte sich der König nicht nur daraus, die an ihn ergangenen Vitten, wo irgend zulässig, und zwar aus eine für den Vittsteller erhebende Weise, zu erfüllen, sondern er nahm selbst aus freier Entschließung, wenn ihm das Elend achtungswerther Menschen zu Ohren kam, Veranlassung dasselbe zu beseitigen, oder doch zu mildern. Nicht minder übte er da, wo gegründete Anssprüche obwalteten, das strengste Recht, ohne kleinliche Rücksicht auf Nebenumstände, die vielleicht manchem Berrssscher als Gründe gegolten haben würden, selbst dem Rechte Zwang anzuthun. Wir theilen in dieser Veziehung solzgende Thatsache mit:

Bu bem Schulzengute in Friedrichshagen im Amte Köpenick gehörten 78 Morgen Land, welche Friedrich der Große im Jahre 1770 auf einer Reise mit jungen Fichten bepflanzt sand, und deshalb dem Landjäger besahl, es zu schonen. Zwölf Jahre später wurde dem Besiter eine Entschädigung durch ein anderes Stück Forstland von derselben Größe bewilligt, worüber die turmärtische Rammer mit dem Schulzen einen Entschädigungs-Rontratt abschloß, der von dem General-Direktorium bestätigt wurde. Nachstem jedoch das Schulzengut nach und nach an andre Eisgenthümer übergegangen war, erhob die kurmärkische Rammer

im Jahre 1789 einen sietalischen Prozest gegen den das maligen Besitzer, indem sie behauptete, daß in Betress der Entschädigung ein Irrthum vorgefallen sei und das Entschädigungs Land demnach dem Fistus wieder anheim sallen müsse. Als dieser Prozest endlich im Jahre 1797 zu. Sunsten der Kammer entschieden worden war, wandte sich der zeitliche Besitzer Namens Wilke mit einem darauf bezüglichen Gesuch an den König, der hierauf dem Gesuchals Direktorium solgenden Bescheid ertheilte:

»Wenn- ce seine Richtigkeit hat, daß wegen der im Jahre 1770 aus Versehen eingehegten, dem Schulzengute zu Friedrichshagen zugehörigen 78 Morgen Ackerlandes derjenige Entschädigungs-Rontrakt, welchen der Wilke seis ner Vorstellung vom 12. d. M. kopeilich beigelegt hat, wirklich von der Kammer geschloffen und von der höhern Instanz konstrmirt worden ist, und der gedachte Wilke jenes Schulzenamt auf den Grund dieses Kontratts täuflich an sich gebracht hat, so sehen Se. Königl. Dajestät von Preußen gar nicht ein, wie man bemselben die in dem Kontrakte stipulirten 78 Morgen hat streitig machen können; vielmehr muffen ihm solche, wenn nicht ganz erhebliche Gegengrunde, worüber seine Majestät Bericht ges wärtigen würden, entgegenstehen follten, ohne die geringste Denn eine fernere Weitläufigkeit zurückgegeben werden. Berficherung, vom Staate gegeben und garantirt, muß unverletlich sein und gegen alle kleine Rechtsbehelfe fest stehen. Eben darum muß eine solche Berficherung nie ohne vorherige genaue Überlegung ertheilt werden; und wenn von dieser Seite von der Behörde etwas in dem vorliegenden Falle versehen sein sollte, so muß diese das für verantwortlich sein, teinesweges aber derzenige, der nach seinem schuldigen Zutrauen auf die Redlichkeit des Staats gehandelt hat.«

Berlin ben 17. Januar 1798.

Friedrich Wilhelm.

Diese Entscheidung des Königs ist erst dann vollständig zu würdigen, wenn man weiß, daß Friedrich Wilhelm III in hohem Grade parsam war und es zunächst für seine wichtigste Aufgabe hielt, den Staat, den er mit einer ungeheuren Schuldenlast von seinem Bater geerbt hatte, von dieser schwerdrückenden Burde zu befreien. Wir werden späterhin von den Magregeln sprechen, welche der König in dieser Absicht ergriffen hat, und nicht minder die glans zenden und überaus rasch erzielten Erfolge dieser Bestres bungen nachweisen. Sier begnügen wir uns, folche Thatfachen mitzutheilen, welche zunächst ale Beiträge zur Cha= ratteristit des Königs dienen sollen, denn es ift, wie wir bereits mehrfältig angedeutet haben, unsere Absicht, ben Leser durch Mittheilungen dieser Art, selbst zu einem Urtheil zu befähigen, und ihn solchergestolt selbst zum Zeugen des Ruhmes und Lobes zu machen, die wir diesem herrs lichen Monarchen zu spenden uns gedrungen fühlen.

Von ganzer Seele geneigt, Künste und Wissenschasten zu unterstüßen und zu heben, und von der Nothwendigsteit solcher Maßregeln innig überzeugt, ließ sich der König im Anfange doch durchaus nicht zu raschen und kostspielisgen Einrichtungen bestimmen, indem er mit der ihm

eigenthümlichen klaren Besonnenheit die Ausführung hierauf bezüglicher Plane, selbst wenn fie Lieblings-Ideen von ihm umschloffen, denjenigen nachsette, welche zur Zeit für das wahre Wohl des Staates dringlicher und gedeihlicher waren. Nachstehende Rabinets Drdre an den Minister von Beinit bestätigt das Gesagte in seinem ganzen Ums fange. — Minister Beinit hatte nämlich dem Könige eine genaue Darstellung von dem vormaligen und jetigen Zustande der Atademie der bildenden Künste, so wie von ihren bisherigen ersprießlichen Resultaten vorgelegt und zugleich einige Vorschläge zu neuen zweckmäßigen Ginrich= tungen beigefügt. Gleichzeitig fragte er um des Königs Meinung wegen ber von Friedrich Wilhelm H noch bei seinen Lebzeiten angeordneten Ginrichtung von Dentmalen für Friedrich den Großen und den frühverstorbenen Peinzen Ludwig, sowie endlich wegen der Gründung eines Kunstmuseums in Berlin. Folgendes ist die hierauf vom Ronig ertheilte Antwort:

Mein lieber Staatsminister, Freiherr von Beinit! Es ist mir sehr angenehm gewesen, mit der in Eurem Bericht vom 23. d. M. enthaltenen vollständigen übersicht des Zustandes der Eurer Aussicht anvertrauten Atademie der Künste, zugleich eine bestätigte Überzeugung Eurer schätbaren Berdienstlichteit in diesem Fach zu erhalten.

Besonders wohlthätig sind die Bemühungen, durch welche Ihr den Seist der schönen Künste, zu Veredlung der Sewerbs. Arbeiten, zu verbreiten und gemeinnütig zu machen sucht; und ich werde die Vorschläge, welche Ihr mir zu mehrerer Ausbreitung dieses Seistes, durch anzu-

legende Kunstschulen, besonders in den neuen Provinzen, die dessen so bedürftig sind, einzureichen Willens seid, jederzeit mit Wohlgefallen annehmen und nach Röglichsteit unterstützen.

Eben so sinde ich Eure Idee, zur Berbindung des Euratorii der Atademie der Wissenschaften mit dem Euratorio der Atademie der Künste, ganz zweckmäßig, da Wissenschaften und Künste in genauen Beziehungen mit einander stehen, und werde nach näherer Überlegung dieser Sache, darüber mit der Zeit mich näher bestimmen.

Was das Monument betrifft, welches zum Andenken meines verstorbenen Bruders in der Dom-Rirche ausgesstellt werden soll, so muß solches allerdings nach dem tonstraktmäßigen Plan mit dem Schadow vollendet werden. Indessen scheint mir die Aufstellung desselben in der Dom-Rirche, um deshalb nicht ganz zweckmäßig, weil es dasselbst das einzige Monument sein würde, und ich glaube, es wird sich zur Aufstellung desselben mit der Zeit noch wohl ein anderer schicklicher Plat in Anschlag bringen lassen.

Das, dem Könige Friedrich II zu errichtende Denkmal muß vor der Hand, und bis dringendere Staatsbedürfs nisse befriedigt sind, noch ausgesetzt bleiben; der Ruhm dieses Fürsten lebt noch in seinen Werken, vor unsern Augen, und kann diesen Ausschub ertragen.

Aus gleichen Gründen wird man auch die Anlage und Einrichtung eines Musei, so nütlich auch solche sein möchte, bis auf günstigere Zeiten ersparen, wiewohl es ganz gut sein wird einen vorläusigen Plan dazu auszuarbeiten, der

.

bis zum Augenblick ber Ausführung vollkommen reifen und biefe erleichtern tann.

Ich bin Guer wohlaffeetionirter König.

Berlin ben 23. December 1797.

Friedrich Bilbelm.

Wilhelm sur Friedrich den Großen durchdrungen war, tostete es ihm sicher ein Opfer, diesen Gesühlen sur den Augenblick keinen Ausdruck geben zu können. Wirkslich hatte sich kaum die Lage des Staats etwas gebessert, als der König auch sogleich daran dachte, seinem großen Ahnen ein seiner würdiges Denkmal zu sehen. Wir wers den seiner Zeit einige hierauf bezügliche sehr interessante Dokumente mittheilen, so wie nicht minder die Gründe, welche die Aussührung des Planes von neuem dis auf die letten Lebensstunden des Königs verzögert haben.

Wenn der König bei seinem Regierungs-Antritt es sür seine unerläßliche Pslicht hielt, kostspieligen Unternehmungen unter allen Umständen auszuweichen, so unterließ er auch nicht, dieselbe Sparsamkeit in seiner eignen Haushaltung sich zum Gesehe zu machen. Überhaupt änderte der König nach seiner Thronbesteigung in nichts die Lebensweise, die er als Kronprinz gesuhrt: »Der König wird von den Sintünsten des Kronprinzen leben müssen, a sagte er und bezeichnete mit diesen Worten nehst seinem Entschluß zusgleich die Gründe desselben. Daher blieb der König in dem kronprinzlichen Palais wohnen, vermied allen Prunk und allen Glanz und scherzte meist über die Ansorderungen

ber Stifette. Die Pringen, seine Bruber, waren ungewiß, wie sie ihn nach seiner Thronbesteigung nennen sollten, der König aber sagte halb scherzend, halb verdrüßlich: »Bin ich denn nicht Guer Bruder geblieben, da ich König ges worden bin? Ihr nennet mich Bruder Frit nach wie vor. Co machte ihm die Zutraulichkeit der Söhne seines verstorbenen Bruders Ludwig viele Freude, da dieselben auf die Nachricht seiner Thronbesteigung in sein Zimmer ges laufen tamen und ihm entgegenriefen: »Ift's benn wahr, Ontel Frit, daß du König geworden bist? - »Allerdings!antwortete der König, hob die Prinzen in die Söhe und tußte sie herzlich. Selbst von seinen niedrigsten Domestiten verlangte er jest teine größere Chrerbietigkeit, als früher. Ein Lakai öffnete ihm, da er König geworden mar, beide Thuren des Zimmers, während er früher nur eine ausgemacht hatte; der König aber lachte über diesen sonderbaren, der Majestät gezollten Tribut und sagte: »Mein Freund, ich bin seit gestern nicht dicker geworden.« In derselben Weise strich er dem Roch, der ihm jest zwei Schüsseln mehr auf den Rüchenzettel sette, diese Zugabe, indem er lachend fagte: » Mein Appetit ift nicht König Wie als Kronprinz, fuhr er auch als König geworden.a fort, täglich die seiner Gesundheit dienlichen tleinen Promenaden zu Fuß zu machen, meistens unter ben Linden und im Thiergarten, und unzählige Spaziergänger gingen ahnungslos an dem einfach gekleideten jungen Offizier vorüber, der es verschmähete durch äußere Wahrzeichen seine hohe Würde zu erkennen zu geben, weil er die Ehre und den Ruhm seiner Stellung einzig und allein in ber

treuen Erfüllung seiner Pflichten sand. Zuweilen benutte der König seine kleinen Spaziergänge auch, um sich, nach der Art Friedrichs des Großen, von einzelnen Deztails des bürgerlichen Lebens zu unterrichten. So ging et eines Tages an einem Holzmarkt vorüber, und da es ihm schien, als ob die Holzhaufen die gehörige Größe nicht hätten, ließ er sosort einige Hausen in seiner Gegenwart ausmessen und gab die strengsten Vesehle, darauf zu sehen, das Jedermann beim Holzkauf das richtige Maaß erhalte.

Wie dem Prunt, so war der König auch der Stikette feind, weil diese eben so leer und nichtig ist, als jene, und die Königin theilte hierin, wie in Allem, die Reigungen und Ansichten des Königs. Richt selten veranlaßte dies scherzhafte Collisionen mit der Oberhofmeisterin der Rös nigin, welche, obwohl eine überaus würdige Dame, doch in Folge ihrer Stellung eine große Berehrerin der Hof: Stikette und steifer Förmlichkeiten war. Rurz nach seiner Thronbesteigung ließ der König, um sich einen Scherz zu machen die Oberhofmeisterin fragen, ob es ihm wohl er. laubt sei, die Königin zu besuchen? Die Oberhofmeisterin erwiederte, sie wolle ihn augenblicklich bei der Königin melden und ihm dann Antwort sagen laffen. warf sich die gute Dame zur Beforgung dieses wichtigen Auftrages in den geziemenden Staat und begab fich hiers auf nach dem Zimmer der Königin. Aber nicht wenig erstaunte sie, als sie, die Thür öffnend — das Königliche Paar Arm in Arm in herzlichem Beisammensein neben einander auf dem Sopha siten sah. — Ein andres Mal sollte der König seinem Großonkel, dem Prinzen Beinrich

eine Staatsviste machen und ließ deshalb die Oberhofzmeisterin fragen, welches Ceremoniel dabei zu beobachten wäre? Dem erhaltenen Bescheide gemäß, ließ der König den Staatswagen, mit acht Pserden bespannt, vorsahren, in einiger Entsernung von der Staatstarosse aber ein Rabriolett mit zwei Pserden halten. Die Oberhosmeisterin wurde hieraus gebeten, zuerst in den Staatswagen einzussteigen; taum aber hatte sie dies gethan, so wurde der Schlag zugemacht und der Wagen suhr fort. Jest stieg der König mit seiner Gemahlin in das Kabriolet, lentte die Pserde selbst und suhr so zu dem greisen Selden, dem sein Königlicher Nesse darum gewiß nicht minder lieb war.

Bald gewöhnte sich die Umgebung des Königs an diese prunklosen Einrichtungen und auch die Oberhosmeissterin mußte wohl endlich gestehen, daß sie durch die gutzgemeinten Scherze eine erfreuliche Belehrung erhalten habe, und daß die herzliche Liebe, die der König und die Königin ihr widmeten, tausendsach köstlicher seien, als Ehzrenbezeigungen hohler und wesenloser Formen.

Ein Schriftsteller, der seiner Stellung nach zu der unmittelbaren Umgebung des Königs gehörte,\* schildert die Lebensweise des Königs solgendermaßen:

»Vom Arbeitszimmer, wo er ohne Worte und Standsgepränge sich blos mit nütlichen Zwecken, mit wohlthätigen Entwürsen beschäftigt hatte, trat der König in den Kreis seiner geliebten Familie, mit Tugenden andrer Art aber eines und desselben Charakters. Seine Frau, — denn warum soll ich hier anders schreiben, als er sprach? —

<sup>\*</sup>Der Berfasser ber Materialien gur Geschichte ber Jahre 1805-7.

seine Frau, seine Rinder, seine Brüder bildeten diesen Kreis, wo er einen Genuß suchte, den der Thron nicht Slücklicher im häuslichen als im königlichen Les ben, überließ er sich in der Mitte der Seinen, frei von beschwerlichen Zweifeln und zufriedener mit sich selbst, dem Gefühl einer ungemischten Freude; benn im Glücke seiner Familie fand er das seinige, und um jenes zu begründen, durfte er nur sein Berg um Rath fragen. Heine Welt war für ihn der Lohn erfüllter Pflichten; sie bot ihm in seiner erhabenen Gattin alle Reize, in seinen Kindern alle Hoffnung dar. Die Ginigkeit, der sanfte Frohfinn, ein edler Freimuth verliehen diesem Kreis einen unendlichen Zauber. — Die majestätische Grazie ber Rös nigin wußte Alles zu vereinigen, Alles zusammenzuhalten, so daß sie zugleich Ehrfurcht und Liebe gebot, und jener Berein einen Reiz um fich verbreitete, bei welchem die Würde sich nichts vergab. Der König selbst nahm selten Cour an, er versaumte aber niemals die, welche Sonn= tags Abends gewöhnlich bei der Königin Statt fand. Alle Stikette war indeß aus diesen Bersammlungen ver-Wohlwollen und Ungezwungenheit herrschten in bannt. ihnen, so daß Männer, welche sonst geschworne Feinde alles Hoszwanges waren, sich hier wie im Schoope einer befreundeten Familie befanden, und so sehr sie auch sonst alle großen Gesellchaften mieben, fich entschloffen, die se nicht zu versäumen. Der König und die Königin uns terhielten sich, soweit dies möglich war, mit den meisten Anwesenden, und banden durch ihr Betragen und ihre Worte die Herzen immer fester an sich.

æ

Außer seinen nächsten Berwandten zog ber König auch noch einzelne Personen seiner Umgebung, namentlich seinen Flügeladjudanten, den Obriften von Röckerit, den er wahrhaft als seinen Freund liebte, in jenen traulicheren Rreis. — Der Königin fiel es auf, bag Röckerit fich jedes Mal unmittelbar nach der Tafel entferne und nies mals warte, bis der Kaffee servirt war. Sie fragte end= lich den König nach der Ursache dieser sonderbaren Gile, und als sie erfuhr, daß der wackere Obrist gewohnt sei, nach Tische ein Pfeischen zu seinem Kaffee zu ranchen, bat fie den König, seinem Abjudanten eine Uberraschung bereiten zu dürfen. Rach der nächsten Mittagstafel fagte die Königin nun zu Röckerit, er möchte einen Augen. blick warten, sie habe ihm etwas zu sagen und werde sogleich wiederkommen. Sierauf verließ sie das Zimmer, tam aber bald nachher mit einem Bedienten gurud, welcher eine gestopfte Pfeife brachte. Diese reichte die Rönigen nebst einem Fidibus dem Obristen, indem ste mit der ihr eigenthümlichen unbeschreiblichen Freundlichteit fagte: » Dein Mann und ich, wir wünschten beibe, daß Sie bei uns Raffee trinken möchten, und da ich nun weiß, das Sie gern Taback dabei rauchen, so habe ich auch für ein Pfeif= chen gesorgt. «

Wie gerührt Köckerit auch über dieses Zeichen huldvoller Freundschaft sein mochte, überrascht konnte er nicht sein, denn Niemand kannte den König und die Königin besser, als Köckerit. Satte er doch einen unendlich bedeutsameren Beweis von der Freundschaft seines königlichen Serrn, indem dieser ihn wiederholt aufforderte, ihm

mit treuem Rath in allen Fällen beizustehen, strenge gesgen ihn, seinen König zu sein, und es doppelt zu sein, wenn es jemals geschehen sollte, daß im ersten Augensblicke der Auswallung die Strenge des Freundes den Kösnig verlette. Der obenerwähnte Schriststeller schildert dieses Freundschafts-Verhältniß solgendermaßen:

»Der Wirkungstreis, den der König dem Obristen Röckerit angewiesen hatte, war eine ganz neue Idee. Röderit wohnte allen Geschäfts-Berhandlungen bei, ohne in der Regel an der Etörterung Theil zu nehmen, und nur deswegen, damit der Rönig außer den Arbeitsftunden Jemand hätte, mit bem er die Borträge des Morgens wieder durcharbeiten, und seine eignen Entschlüffe zur Reife bringen könnte. Röckerit sollte in der sogenannten Welt leben, hören, bemerken, dem Monarchen hinters bringen, was er an Einwürfen, an mißmüthigen Urtheilen gesammelt haben würde, nicht als Angeber, sondern als Warner und Rathgeber; er sollte den König auf den ersten Migbrauch seines geschenkten Vertrauens aufmerksam machen, und seinen Monarchen selbst zur Pflicht wecken, sobald er ihn schlafend finden würde; er sollte, mit einem Worte, der erfte Dolmetscher der Ration, und des Königs zweites Gewiffen sein. Dieser erhabenen Bestimmung bat fich Röderig würdig gemacht.

Was diesem Verhältnisse vor allen Dingen zur Ehre gereicht, ist, daß es nicht das Werk des Ohngesähres, noch die Endsolge einer alten Gewohnheit, sondern eine lange im stillen entworsene durchdachte Idee des Königs war, der im ersten Augenblick, als er den Thron bestieg, voll

von dem Sedanken an seine hohen Verbindlichkeiten und voll Besorgniß über die über ihnen waltenden Sesahren, gegen sich selbst einen sichern Schild ersunden und in die Hände der Freundschaft niedergelegt hat.«

Wir würden es für eine Versündigung gegen ben Les fer halten, wenn wir der obigen Darstellung noch irgend ein anregendes Wort hinzusügen wollten, denn in der That giebt es wohl keinen Menschen, der nicht von der aufrichtigsten Bewunderung und Liebe für einen König hingeriffen würde, welcher so innig treu und mit allen Rräften seiner Seele sein Bolt zu beglücken gestrebt hat. Das Bolt selbst erkannte dies wohl an, aber der König war weit entfernt, fich selber genügt zu haben. Röckerit fagte ihm eines Tages, daß das Bolt für ihn, den König, von Begeisterung und Liebe burchdrungen sei, weil es fo viel herrliches von ihm höre. »Sagen Sie mir das nach zehn Jahren, « erwiederte der König ernft, » so werde ich mich freuen.a Röckerit Worte waren aber teine Schmeichelei, denn in der That machte die Handlungsweise des Königs nicht nur in seinem eignen Reiche, sondern auch im Auslande allgemeines Aufsehen, und selbst fremde Ras tionen zollten dem jungen Monarchen eine aufrichtige Bewunderung. Alle Tagesblätter des Auslandes wiederhols ten die charakteristischen Züge, an welchen die noch so turze Regierungszeit des Königs doch bereits so reich war, und viele Künstler wählten einzelne dieser Züge zu bildlis der Darstellung; unter andern brachte das Gothaische Tas schenbuch auf das Jahr 1799 sechs Kupferstiche, welche interessante Vorfälle aus dem Leben des Königs darftell=

ten, und leitete diese Gabe mit solgenden Worten ein: »Wie könnte man für die Bestser dieses Almanachs wohl angenehmere und willkommenere Gegenstände gewählt has ben, als Scenen aus dem Leben Königs Friedrich Wilhelms des Dritten, eines Monarchen, der seit seiner Thronbesteigung so viele Züge der Regenten: Weisheit und der Menschenliebe hat blicken lassen und auf dessen edlen sessen Sinn ganz Europa mit gerechtem Beisall hinblickt.«

So lieb dem Könige solche Außerungen von Anerkennung auch natürlich fein mußten, so haben wir boch gesehen, daß er weit entfernt war, dadurch zur Überhebung veranlaßt zu werden. Der König war für Schmeichelei durchaus unzugänglich, ja er haßte, wie fich von seinem Charakter und seinen Grundsätzen erwarten ließ, die Schmeis celei auf das Tiefste. Eben so wenig konnte er es leis den, wenn-man versuchte, durch Umwege zum Ziel bei ihm zu gelangen. Dieses war namentlich in Bezug auf Gesuche und Bittschriften der Fall. Er war überzeugt, daß jedes schriftliche Gesuch, welches für ihn bestimmt war, auch wirklich an ihn gelangte, und eben so war er fich bewußt, daß er jede nur irgend erfüllbare Bitte von Bergen gern gewährte, ohne daß es vermittelnder Fürsprache oder anderer Umwege bedürfe. Obwohl dies seiner Umgebung bekannt sein mußte, so wagte es doch bald nach seiner Thronbesteigung sein Kammerdiener Wolter ihn im Namen eines alten Rochs, welcher den König noch als jungen Prinzen bedient hatte, (ob zwar so schlecht, daß er, wie erzählt, oft hungrig vom Tische aufstand) um eine Penfions : Erhöhung zu bitten. Dies erzürnte, wie ber

•

• •

Rammerdiener hätte voraus wissen können, den König, und er sagte: »Wenn der Mann nichts Unrechtes bittet, so braucht ex keinen Fürsprecher;« indessen bewilligte ex natürlich doch die Pension, und zwar mit den scherzenden Worten: »Er soll zu essen haben, wenn er mich auch hat hungern lassen.«

Der treuen Anhänglichkeit, welche der König für dies jenigen Personen begte, die in seiner Jugend ihm nabe gestanden haben, ist bereits oben von uns Erwähnung gethan worden. So wie er den Thron bestieg, verfehlte er daber nicht, seinen ehemaligen Gouverneurs Ehrenbezeigungen und andere Beweise von Dankbarkeit zu Theil werden zu laffen, und dies that er, wie alles Andere, in einer Weise; daß dadurch der Werth der Gabe verdoppelt wurde. — Dem General Grafen von Brühl verlieh er ben großen Rothen Adlerorden, und sagte dabei, er hätte ihm noch viel lieber den Schwarzen Adlerorden gegeben, wenn dies nicht durch die bestehenden Ordens-Gesetze verboten mare, daß er aber nicht weniger thun könne', um fich dankbar für die guten Lehren zu bezeigen, welche er von ihm in porigen Zeiten erhalten habe, und die er zu befolgen fic bemühen werde. Auch dem Geheime=Rath Benisch ertheilte er auf verbindliche Weise einen Orden. — Roch huldvoller war die Art, wie der Rönig eben Orden seinem ältesten Gouverneur, dem greisen General von Bachof zusendete, indem er ihm nicht nur sagen ließ, er möchte fich, seines hohen Alters und der damit verbundenen Schwäche wegen, ja nicht zu ihm bemühen, sondern sogar seinerseits noch an demselben Tage

alten Lehrer mit einem Besuche überraschte. haupt wünschte der König nicht, daß Jemand bloß um kiner (des Königs) Person willen sich in seiner bensweise Zwang anthue; nur dem Dienste des Staats follte, wenn es nöthig war, jedes Opfer gebracht werden; dazu war der König selbst bereit und darum verlangte er es auch von den Staatsbienern. Für seine Person aber frach er, wie gesagt, diese Rücksichten nicht an. Gines Tages ließ er den General von Rüchel zur Tafel einladen, schrieb ihm aber zu gleicher Zeit: »Ich weiß, daß Sie viele Bekannte in Berlin haben; follten Sie daher schon anderweitig über Ihre Zeit bestimmt haben, so wüns sche ich nicht, daß Sie sich meinetwegen geniren. Diese freundliche Rücksicht auf persönliche Verhältnisse, war kein Tribut, den der König der Person des Generals Rüchel pute, so sehr er diesen auch schäten mochte, noch war irgend ein Nebenzweck damit verbunden, sondern es war einzig der Ausdruck der wahren Gefinnungen des Königs, deffen Seele so voll der erhabensten Gigenschaften war, daß eitler Stolz durchaus keinen Raum barin fand.

Wir schließen hier dieses Kapitel, das wir ausschließlich dazu bestimmt haben, um ein Bild von dem Könige, wie er als Mensch war, auszustellen. Statt aber mit den ungewissen Farben einer schildernden Charafteristit zu malen, haben wir es vorgezogen, in bunter Mosait vor den Augen des Lesers eine Reihe von Thatsachen auszusbreiten, aus denen sich das Bild des herrlichen Königs gleichsam lebendig, leibhaft und körperlich von selber zussammensügt. So glauben wir, werden unsere Leser die

88

klarste und reinste Vorstellung von dem jungen Könige bekommen, der jett zuerst den Fuß auf die Bühne der Weltgeschichte stellt. Jest, hoffen wir, werden sie ohne Mißtrauen und ohne Beschuldigung ber Übertreibung das= jenige lesen, was wir und Andere zum hohen Lobe Fried= rich Wilhelms bes Dritten fagen. Zest werden fie es erklärlich finden, wie selbst leidenschaftliche und vorurs theilsvolle Schriftsteller, wie der Obrist Massenbach in seinen schonungslosen Memoiren, oder gar schmählüchtige und verläumderische, wie der Verfasser der »vertrauten Briefe« u. A. nur mit Achtung und hoher Bewunderung von dem Charakter und den Gefinnungen des Königs sprechen, indem fie, die Alles verunglimpfen, und die fich außer dem Bereich der Strafe gestellt hatten, doch nie den geringsten Schein eines Makels auf den König zu werfen wagen, da sie zu klug waren, Lügen zu behaupten, für die Glauben zu finden alle Möglichkeit sehlte. Desto kecker wagen sie es, die Regentenfähigkeiten des Köngs in Zweis fel zu ziehen, und die Schuld des Unglücks, das Preußen in dem ersten Jahrzehend unseres Jahrhunderts betroffen hat, der Politik und der Berwaltung des Königs zuzu= schreiben. Nachdem das Unglück geschehen war, gab es mit einem Male unzählige von Weisheit stropende Leute, welche genau wußten, wie das Schlimme hätte verhütet werden können und woher ce entstanden sei. Freilich, wo Assung ist, sehlt es nicht an krächzenden Raben! Aber hätten diese Geier und Raben vorausschen können, wie groß der König aus dieser schweren Prüfung hervorgehen werde, wie er die Schmach in Ruhm, die Unterdrückung

in Freiheit, die Niederlage in Sieg, in Glanz und Größe verwandeln werde, — sie hätten sich wohl gehütet, so zusversichtlich zu schmähen und zu prophezeien! Um so grössere Ehre darum den Männern, die auch im Unglück die Liebe zu ihrem herrlichen Könige bewahrten, voll Berstrauen auf seinen Willen und seine Krast blickten und, den Schmähern zum Troß, diese Liebe und dieses Berstrauen in begeisterten Worten aussprachen. Wir nennen von diesen Viedermännern hauptsächlich den wackern Seinsrich Bardeleben und theilen die ruhige, aber lebendige und wahre Schilderung mit, die er von dem Regierungssuntritt des Königs entwirst:

»Nach des Baters Tode bestieg Friedrich Wilhelm der Dritte den Thron. Mit der Krone umsingen sein Haupt alle Sorgen reiner Vaterlandsliebe, richtiger und ruhiger Einsicht der äußern und innern Verhältnisse des Staats und eines bescheidenen Serzens. — Der König beruhigte sich in dem Entschlusse, nach dem Muster seiner Vorsahren zu herrschen, das Vaterland aber zunächst vom Rande des Abgrunds bedachtsam zurückzusühren. Für sein Serz und seine Privatsreuden behielt er sich vor, in Vürgertugenden ein Veispiel zu geben, für seinen Fürstenzruhm aber den Segen der Nachwelt. Und in seiner Weise sollte überall Nichts mehr täuschen und auf Täuschung sühren, sondern der öffentliche Charakter sollte sein: deutsch,

Muf die wahrhaft vortreffliche Schrift deffelben "Friedrich Wilhelm der Dritte und sein Bolt" werden wir im Laufe dieser Geschichte noch öfter zurücksommen.

wahrhaft, verständig, das Rükliche befördernd, Berdienfte ehrend, vor allen die Tugend. Durch Ordnung, Sparsamteit, Wirthschaftlichkeit, durch Unterstützung des Flei= Bes sollte dem erschöpften Staate geholsen, sein Aredit bergestellt, öffentliche Schulden abgetragen und fundirt, Eigenthum und personliche Freiheit durch Gerechtigkeit, Gewiffen und Vernunft, durch Toleranz, die Sitten durch öffentliche Achtung der Religion geschützt, und allen Bürgern Raum gelaffen werben, das eigne Befte mit möglichster Freiheit, aber innerhalb der Gesetze zu fördern. — Das System des Königs erforderte einen ungestörken Fries den; ihn zu erhalten, friedliche Gefinnungen, Mäßigung, ein wohldisciplinirtes Deer, gut erzogene Offiziere, für das Außerste einen Schat, überall aber weise und folgerechte Maagregeln. Er felbst noch jung, beschloß dem Rathe anerkannter kluger Männer Gehör zu geben, dagegen feinen Höflingen niemals, am wenigsten eignem Chrgeize.«

Wie der König aber diese Entschlüsse ausgesührt hat, das wollen wir in den nächsten Kapiteln erzählen, indem wir dieses, ausschließlich der Sharatteristit gewidmete, das mit beschließen, ein Sedicht mitzutheilen, welches, unmitztelbar nach der Thronbesteigung des Königs veröffentlicht, ein höchst treues Bild von demselben entwirft und daher zugleich als Zeugniß gelten kann, wie vollkommen gleich damals der König von dem sreudig hoffenden Volk bez griffen ward:

## 2ieb

jur Chre des Königs.

(Rad der Melodie der Marfeiller Symne gu fingen.)

Einen seltnen König preise, preis Ihn boch, o Festgesang! Schon als Jüngling brav und weise, giebt Seln Perz Ihm Königsrang. In der Laufdahn rascher Jugend, die Er sesten Schritts betrat, ward Er früh am Scheldepfad Der Gefährte frenger Tugend.

Erhalt uns Ihn, o Gott! — Erhalt Ihn groß und gut! Für Ihn giebt gern Sein Bolk bann Leben bin und Blut.

> Richt bem Purpur, nicht ber Krone räumt Er eitlen Borzug ein. Er ist Bürger auf bem Throne, und Sein Stolz ist's, Mensch zu sein. Zu dem Flehn bedrängter Brüder neigt Er liebreich gern Sein Ohr. Wer die Possnung schon verlor, O dem giebt Sein Blick sie wieder.

Erhalt uns Ihn, o Gott! Erhalt Ihn weich und milo! In Ihm sieht bann die Welt-von Deiner Huld ein Bild.

Er zerreißt ber Selbstsucht Rete,
auf das Wohl des Bolfs bedacht.
Er verehret die Gesetze,
auch als Schranken eigner Macht.
Er entfernt der Peuchler Schaaren,
und verachtet Schmeichlerton.
Denn Er winkt zu Seinem Thron,
nur den biedren Mann, der Wahren.
Erhalt uns Ihn, o Gott! Erhalt Ihn so gerecht!
Durch Ihn wird dann Sein Bolk ein glückliches Geschlecht!

Er gehorcht nicht frommen Bahne, nicht empörter Leibenschaft. Seine Thaten, Seine Plane find Geburten Deutscher Kraft. In der Wissenschaft Gebiete, Durch das Lächeln Seiner Gunst, treiden Dentscher Fleiß und Kunst neue Früchte Deutscher Blüthe.

Erhalt uns Ihn, o Gett! Erhalt Ihn Deutsch gefinnt! Durch Ihn sieht bann bie Welt, was Deutsche Araft beginnt.

Diesen braven König preise, '
preis' Ihn hoch, o Festgesang!
Dier, in treuer Freundschaft Kreise,
singt Ihm, Freunde, lauten Dankl
Für des besten Königs Leben,
Für die eble Königin,
für dies Paar von Deutschem Sinn
brinkt das Blut der Deutschen Reben!
Erhalt Es uns, o Gott! vereint durch ew'ges Band,
zum Peil für Bolf und Staat, für Thron und Baterlandt
Derklets.

## Reuntes Rapitel.

Erste Vermaltungsmaßregetn.

Durch Geburt und Bestimmung dicht neben das Steuer des Staatsschiffes gestellt und ausgerüftet mit einem reiden Maaß schöner Kräfte, die jedoch, durch höheren Willen gefesselt, keine Sekrgenheit hatten, sich zu üben, fühlte Friedrich Wilhelm, als er den Thron bestieg, daß er vor Allem der bewährten Erfahrung treuer und fähiger Staatsdiener als Stüte bedürfe. Er war allerdings ents schloffen, die Zügel der Regierung in den eignen Händen zu behalten, aber eben so sehr war es sein Wille, dem guten Rath sein Ohr nicht zu verschließen, und biefen Rath nach forgfältiger Prüfung entweder zu befolgen oder zu verwerfen. Friedrich Withelm war, ehe er zum Throne getangte, wohl ein unthätiger, aber darum tein müßiger Zuschauer gewesen. Er hatte beobachtet. Mit scharfem Blick hatte er den Schleier, hinter dem das Triebs werk der Staatsmaschiene verborgen war, durchdrungen und mit raschem und richtigem Urtheil die Mängel und Fehler der Berwaltung in ihrem innersten Kern erkannt. Wo das Gebrechen fite und worin es bestehe wußte er, nur wie die Beilung zu bewirken fei, darüber wollte er von der Erfahrung Belehrung erhalten. Jeder Ubereilung

feind und entschloffen, teinem Staatsbiener eine Rrantung zu bereiten, wenn nicht das Wohl des Staats es erheischte, behielt der junge König die höheren Verwaltungsbeamten im Dienst, um die nächste Zeit über ihre Treue und Tanglichkeit entscheiden zu laffen. Um aber andererseits fic der Bülse solcher Männer zu versichern, deren Vortrefflich= keit er bereits geprüft hatte, richtete ber König das ges heime Rabinet ein, eine Ginrichtung, die insofern allers dings neu und wichtig war, als er darin gleichsam seine Person vervielfältigte. Den Ramen einer Beborde verdiente das geheime Kabinet durchaus nicht, obwohl es die Form terselben annahm. Rur der König war diese Be-Er entschied. Dag er vor der Entscheidung börde. sich mit den Mitgliedern des Kabinets berieth, ist lediglich eine personliche Mtaagregel, und diese ware nur bann gu tadeln gewesen, wenn fich in der Folge herausgestellt hatte, daß der König das willenlose Wertzeug seiner Kabinets= Räthe geworden ware. Dies ift aber nie geschen, so großes Bertrauen auch der König in die Mitglieder seines Kabinets sette, da fie durchaus Männer seiner eigenen Wahl und Prüfung waren, und zwar, wie wir in der Folge sehen werden, Männer, welche die höchste Achtung verdienten und solche auch von der Mits und Nachwelt Der Wirkungstreis der Minister ward badurch nicht im Geringsten beschränkt. Der König ertheilte seine Befehle nach vorhergegangener Berathung im Kabinet, aber es waren durchaus seine Befehle, der mahrfte Ausdruck seines Willens und seiner Uberzeugung. Hatte ein Minister gegen eine solchergestalt beliebte Berwaltungsmaß

regel Einwendungen zu machen, so legte er dieselbe dem Könige gehörig motivirt vor, und der König zog hierauf die Maaßregel von neuem in Erwägung, prüfte die ihm dargelegten Gründe und versügte sodann die Entscheidung. Hielt es ein Minister sür räthlich, einen Gegenstand mündzlich mit dem Könige zu verhandeln, so stand ihm zu jeder Stunde der Zutritt zu ihm offen.

Zu den Mitgliedern des Kabinets gehörten beim Res gierungs Antritt des Königs die Obristen v. Köckerit, v. Zastrow und die Seheimen = Räthe Menten und Lombard.

Der Charakter des Obristen v. Köckerit, so wie seine eigenthümliche Bestimmung als Mitglied des Kabinets sind bereits auseinandergesetzt worden.

Dem Obristen v. Zastrow, General-Adjudant des Kösnigs, welchen Posten er schon bei Friedrich Wilhelm II bekleidet hatte, war der Vortrag der Militärangelegenheisten in dem Königlichen Kabinet zugewiesen. Er war ein Dann von achtungswürdigem Charakter, vieler Lebenserssahrung und großer Sewandtheit.

Der Seheimerath Menten (Anastassus Ludwig) war dem Könige zu diesem wichtigen Posten von Köckerit empsohlen worden, und schon hieraus läßt sich auf seinen Sharakter schließen. Menken, dessen Borsahren sich bezteits Ruhm erworben hatten, war schon während der Rezgierungszeit Friedrichs des Großen durch den Minister Berzberg in der geheimen Kanzlei angestellt (1776) und später in Sesandtschafts-Angelegenheiten an den Schwedisschen Sos gesendet worden. Von hier wurde er, da er

ben Bauptzweck seiner Sendung: zur Berföhnung König Suftav's III mit der Königin Mutter mitzuwirken, glücklich erreicht hatte, nach Berlin zurückberufen und von Friedrich II noch ferner in auswärtigen Angelegenheiten verwendet. Unter Friedrich Wilhelm II wurde Dens ten weniger beschäftigt, und als er beim Rheinischen Feldjuge, auf welchem er eine Zeitlang den König begteitete, Gefinnungen äußerte, die mit denen des Königs nicht gang übereinstimmten, verlor er die Gunft beffelben ganglich, worauf er nach Potsbam zurückgeschickt und seitbem fast gar nicht mehr beschäftigt wurde. Zufrieden mit feinem Schicksal, benutte Menten die ihm geworbene Duge zu fleißigen Studien, und war nicht wenig überrascht, als er fich, nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III, plötlich mit dem höchsten Bertrauen des von ihm bochverehrten jungen Monarchen beschenkt sah. In der That hatte der König das höchste und begründetste Zutrauen zu Menten, dessen Stellung im Kabinet allerdings auch die wichtigste war; benn er hatte ben Vortrag der innern Angelegenheiten, der Polizei, der Finanzen, der Justiz der Snabengewährungen x., bemnach ein Departement, bas eben so groß an Umfang, als an Wichtigkeit war. edle Menten blieb indessen nicht lange im Amte, ba ein unheilbares Salsübel ihn zwang, fich von anhaltender Thätigkeit zurückzuziehen; doch auch jest noch zog ihn ber König öfter zu Rathe, sobald er in wichtigen und zweiselhaften Fällen die Meinung eines erfahrnen und redlichen Rathgebers zu hören verlangte. Vor seinem Tode empfahl Menten dem König den Kammergerichts: Rath Benfie

zu seinem Rachfolger, und der König wählte diesen Mann, den er selber bis dahin kaum gekannt hatte, theils auf Grund der Empfehlung Mentens, theils auf das ehrenvolle Zeugnif, welches die allgemeine Stimme über Behme Behme, von der größten Rechtschaffenheit des ablegte. Charatters, dabei ein äußerst gelehrter, aber auch eben so strenger Jurift, brachte anfangs die unbiegsame Sprödig= teit der richterlichen Formen und Ansichten in sein neues Amt mit hinüber. Aber begabt mit einem hellen und durchdringenden Geiste, lernte er bald die eigenthümliche Bedeutung seiner Stellung würdigen und zwischen dem todten Geiste des Gesetzes und dem lebendigen des Rönigs unterscheiden. Er erkannte, daß zu den Attributen des Königs außer benen des Richters auch die des Gna= denspenders gehörten. Sobald er aber seinen eigentlichen Beruf begriffen hatte, wurde er mit Freuden das Wertzeug der Wohlthaten des Königs, so oft dieser fich veranlagt fah, folche zu spenden. Doch auch den andern Pflichten seines wichtigen Amtes genügte Beyme in vollem Maage. Von erprobter Redlichkeit, war er zugleich reich an mannichsachen Renntnissen, schöpferisch an Hulfsmitteln, beharrlich und fest in gefaßten Entschlüssen; nicht minder war er unermüdlich in der Arbeit, dem Könige mit unverbrüchlicher Treue ergeben und leidenschaftlich für beffen Ruhm eingenommen, den er stete nur im Guten Mit Freuden sah benn auch der König, daß er keinen Grund habe, es zu bereuen, daß er der Empfeh= lung Menkens Folge geleistet, und er zögerte nicht, seis nem neuen Rabinets = Rath fein volles Bertrauen, feine

Achtung und seine Freundschaft in hohem Grade guzuwenden.

Wenn aber über die genannten Männer nur eine uns getheilte Stimme der Hochachtung sich aussprach, so waren dagegen die Meinungen über den Geheimen-Rath Lombard, der im Kabinette die auswärtigen Angelegenheiten beforgte, sehr getheilt. Lombard, von niedrer Hertunft, hatte unter Frietrich dem Großen die Stelle eines Rabinets. Secretärs betleibet, war aber bei Friedrich Wilhelm II, deffen besondere Gunft er erlangt hatte, zu dem Range eines Geheimen=Rabineterathes gestiegen. Als Friedrich Wilhelm III die Regierung antrat, ward Lombards Stellung eine zweifelhafte; ber König zögerte lange, ihm sein Bertrauen zu schenken, vielmehr hielt er ihn beständig in einer gewissen Entfernung, und zog ihn erft später näher an fich, als er zu fernerem Mißtrauen teinen Grand mehr zu haben glaubte; bennoch hat Lombard in der Folge bas Vertrauen des Königs wieder verloren. Lombard war tränklich und daher zu anstrengenden Arbeiten eben so wenig fähig als geneigt, dabei weder sehr unterrichtet, noch besonders scharsblickend in der Politik, aber er besaß viele Gewandtheit im Benchmen und Lebhaftigkeit in der Conversation, namentlich in der französischen Sprache, die er sehr sertig sprach. Seine Stellung im Rabinet war die unbedeutendste, weil der König die auswärtigen Angelegens heiten meift mit dem Minifler felbft berieth.

Dies war die Zusammensetzung des Kabinets, in welschem der König seine segenreiche Thätigkeit sosort zu entswickeln ansing. Gleich am ersten Tage seiner Thronbes

steigung hielt er einen Kabinets-Rath, in welchem die laufenden Geschäfte ihm vorgetragen wurden, und von die= sem Augenblicke an wurde es täglich so gehalten. Sierbei war folgende Ginrichtung von dem Rönige angeordnet wor-Alle an ihn gerichteten Briefe mußten jeden Morgen, numerirt und in einer Lifte verzeichnet, auf seinen Arbeitstisch gelegt werden. Röckerig und einer der altern Setretäre erbrachen hierauf die Briefe und lasen. Der Ronig selbst, der in der Regel beständig hierbei gugegen war, oder boch, wenn dies nicht anging, von Zeit m Zeit in das Zimmer kam, las von den eingegangenen Briefen so viele, als die Zeit irgend erlaubte, wobei er fich in der Wahl der Briefe vom Ungefähr leiten ließ, indem er diesen oder jenen Brief aus der Menge herausgriff. Die Zahl der eingegangenen Schreiben war naments lich im Anfange so groß, daß der König mit seinen Rabinets: Rathen Vor- und Nachmittags auf das angestrengtefte arbeiten mußte. Sobald die Briefe gelesen waren, wurden sie von Röckerit nach ihrem Inhalte in drei Abtheilungen gebracht, und den drei Rabincte-Rathen für das Kriegs-Departement, das Innere und Auswärtige zugetheilt. Die Rabinets = Rathe machten fich nun ebenfalls mit dem Inhalte bekannt und legten am folgenden Tage, über jede Angelegenheit besonders, dem Könige Rechenschaft Veruntreuungen waren, wenn fle überhaupt zu beab. fürchten gewesen wären, unmöglich, da der König viele Briefe selbst gelesen hatte und überdies nicht selten einzelne Briefe zum zweiten Mal zu lesen verlangte, wenn der Be= richt über dieselben ihm aus dem einen oder dem andern

Grunde auffiel. Der König berieth fich bierauf mit bem Berichterstatter über die mitgetheilte Angelegenheit, ober entschied sofort nach eigner Ansicht. Letteres war hauptsächlich da der Fall, wo, wie bei Ministerial-Berichten, die Vorstellungen zugleich umständlich motivirt waren und baber eine rasche Ginficht in die Ratur der Sache gewährten, oder wo, wie bei eigentlichen Bittschriften, das eble Berg des Königs von einer schönen Pflicht in Anspruch genommen murde, benn die Stimme bes Bergens überhörte ber König nie. Über alle andere Angelegenheiten nahm der König den Rath derjenigen Männer, die er feines Bertrauens würdig befunden hatte, gern in Anfprud. Indeffen ließ er fich von den Anfichten und Gedanten der Befragten nie beherrichen, mas theils aus feinen Berfügungen, die meift den treuen Abdruck feines herrlichen Charattere enthalten, theile aus dem Zeugnif folcher Pers fonen, deren Stellung in der Nähe des Königs, ihnen Gelegenheit zu diesen Beobachtungen gewährte, hervorgeht. Niemals durfte einer der Rabinets:Räthe, wenn er es auch gemocht hätte, es wagen, dem Könige imponiren zu wollen; er verlangte, wo er zweifelte, von ihnen überzeugt zu » Natten sie ein Geset für ihre Meinung anzus führen, so konnten fie gewiß sein, Friedeich Wilhelm werde es nicht antasten; denn es war sein fester, erklärter Wille, nach Geseten regieren zu wollen und fie unverbrüchlich zu halten. \*«

Daß der König fich bei allen wichtigen Angelegenheiten

<sup>\*</sup>Vertraute Briefe 2c. S. 108.

des Rathes seiner erfahrenen Räthe bediente, bat man von vielen Seiten lediglich dem Mißtrauen zugeschrieben, welches der König in seine eigene Kräfte sette. Selbst ber Verfasser der Materialien zur Seschichte der Jahre 1805 - 7, welcher der Person des Königs nahe stand, und in seinem Werte Personen und Sachen meift treffend und vorurtheilefrei schildert, sagt: » Durch eine nicht zu ers Härende Sonderbarteit des menschlichen Verstandes ist es gekommen, daß bei der guten Meinung, die der König von fich selbst haben mußte, und bei der hundertmal wiederholten Erfahrung, daß sein eignes Gefühl von allen seinen Rathgebern der unbestechlichste sei, er sich doch nie auf seinen eigentlichen Standpunkt gestellt hat, denn er fette ftete nur ein schüchternes Bertrauen in feine Ginsicht. - Ohne daß wir die Thatsache selbst bestreiten tonnen, muffen wir doch der Ursache, welche man ihr unterschiebt, widersprechen. Wäre der König wirklich in solchem Grade unentschlossen gewesen und hätte er ein so hohes Mißtrauen in seine Kräfte gesett, wäre demnach Dieser Zug seines Charakters wirklich Schwäche gewesen, man es bann nothwendig nennen mußte, fo hatte ber König sich auch gewiß von der Meinung Andrer beherrschen und sowohl zum Suten als zum Bösen verleiten laffen muffen. Daß diefes aber nicht der Fall ges wesen ist, darüber herrscht nur eine Meinung. Der Rös nig besaß im Gegentheil eine außerordentliche Festigkeit in allen Dingen, von denen er wahrhafte Überzeugung erlangt hatte; nicht minder gewiß ist ce, daß sein Geist Belligkeit und Schärfe genug besaß, um entweder durch

fich selbst oder durch fremde Bermittlung Grunde und Motive leicht zu erfaffen und zu durchdringen und bas durch rasch zu einer Überzeugung zu gelangen. einem solchen Charafter - Schwäche ein Widersbruch mit fich felber und baber unnatürlich wäre, muß Jedermann begreiflich finden, und es tann wohl nicht genügen, dieses Räthsel so zu lösen, daß man es für eine nicht zu erklärende Sonderbarkeit des Verstandes ausgiebt. Wir glaus ben baber nicht zu irren, wenn wir die Ursache diefer Chas ratter = Außerung des Königs in den strengen Begriffen finden, die er von der Berantwortlichteit seines Berufes hatte, mit einem Worte in seiner Gewissenhaftigteit. Der König, — dies scheint uns das Wahre, — sette tein ausschließliches Bertrauen in seine Ginficten; ohne seine eignen Kräfte zu mißtennen, hielt er diefelben doch keinesweges für so vollkommen, daß sie durch andere nicht noch ergänzt werden konnten. Seine Berants wortlichkeit schien ihm zu groß, sein Bernf zu heilig, seine Pflichten zu wichtig, als daß er ihnen von denjenigen Mitteln, eignen oder fremden, über die er verfügen tonnte, das Geringste hätte entziehen mögen. Ruhige Besonnenheit, genaue Erwägung und strenge leidenschaftlose Prufung waren ihm die unerläfflichsten Begingungen zur Ges winnung einer personlichen Überzeugung, der entsprechend er seine Entscheidung treffen sollte. Bielleicht ging ber König in dieser strengen Gewissenhaftigkeit wirklich bann zu weit, wenn er, wo seine Überzeugung mit der fremden im Widerspruch stand, der letteren den Vorzug verlieh. Den König leitete in diesen Fällen der Grundsat, daß

das Urtheil über eigne Meinungen stets befangen und eingenommen sei; um dann einem möglichen Unrecht zu entgehen, oder einem Mißbrauch seiner Sewalt, die zu hemmen Niemand berechtigt war, ordnete er lieber seine Meinung der Ansicht eines Staats-Dieners unter, über dessen Fähigkeit, Treue und Rechtschaffenheit er außer allem Zweisel war. Mochte dem indest sein, wie ihm wollte, so hat doch der Erfolg gelehrt, daß der Staat keinen Grund hatte, über die strenge Sewissenhaftigkeit des Köznigs sich zu beklagen.

Wir haben bereits oben erwähnt, daß der König bei seinem Regierungs-Antritt unter den höheren Staatsbesamten Einige fand, die er als die Urheber mancher versberblichen Regierungs-Maßregeln seines Vaters kannte. Dennoch entfernte er dieselben keinesweges sogleich, indem er einerseits überhaupt übereilte Maßregeln haßte, und es nächstdem seinem Rechtlichkeitsgefühl angemessen sand, die Strasbarkeit oder Untauglichkeit der betressenden Personen zuvor während seiner eignen Serrschaft zu prüsen, wie wir dies bald durch Thatsachen belegen werden.

Wie scharf der König schon vor seinem Regierungs-Antritt beobachtet und wie richtig er die Mängel der Berwaltung erkannt hatte, geht namentlich aus seiner eigenhändigen Ermahnung an die Civilbehörden hervor, eine Ermahnung, die der König unmittelbar nach seinem Regierungs-Antritt erließ, und die wir als das erste, von dem Könige selbst ausgegangene Dokument um so lieber mittheilen, als es auch seinem Inhalt nach von höchstem Interesse ist.

»So bekannt es mir auch ist, (lautet cs,) daß bei sammtlichen Departements, Rammern, Regierungen u. s. w. viele äußerst brave, rechtschaffene, arbeitsame und fähige Manner angestellt find, und daß gemäß beffen auch die Geschäfte in der Art betrieben werden; so ift mir quch im Gegentheil nicht entgangen, daß fich verschiedene andere Subjette darunter befinden, die nichts weniger als vorbenannte Qualitäten besigen und ihre Schuldigkeit nicht gehörig observiren, woraus benn wiederum zu folgern, baß nicht allemal so gehandelt worden, als es zu erwarten ge= wesen. Da nun aber ein dergleichen Berfahren ins kunf= tige durchaus nicht mehr gelitten werden soll, auch solche unnüße Brodesser dem Staate nur à charge und mehr schaden als nüten, so werden sammtliche Departements= Präsidenten u. s. w. aufgefordert, wenn sich dergleichen unbrauchbare Subjekte in ihren resp. Departements finden follten, (woran nicht zu zweifeln, wenn ohne alle Partheilichkeit verfahren,) selbige zu notiren und davon eine Lifte höheren Orts einzureichen, bei welcher bann im Rurs zen die Ursachen der physischen und moralischen Untauglichkeit anzumerken, auch wie fie am besten unterzubringen oder ganzlich zu entlassen; denn es ist nothwendig, daß auch hier ein Unterschied zu treffen, indem zumal bei wich= tigen Stellen teine intapable und ihren Posten nicht ge= wachsene Subjette füglich gelitten werden können, ohne dem Ganzen zut schaben. Dergleichen Männer konnen aber vielleicht sonst gut und ehrlich fein, und daher vielleicht einem minder wichtigen Posten ganz gut vorzustehen im Stande sein, da hingegen ganz unbrauchbare phyfische

und moralische, erstere, wenn sie insirme und intapable, mit einer mäßigen Pension zu verabschieden, lettere, als die moralisch untauglichen aber, zumal wenn sie Beweise von niedrigem Interesse oder Schmuz gegeben, oder ihre Schuldigkeit aus Faulheit nicht gethan, oder sonst ganz unbrauchbar sind, sosort zu entlassen; denn es ist besser, daß ein einzelnes Individuum leide, als daß das Sanze dabei zu Grunde gehe, oder doch wenigstens merklich leide.

Für die Richtigkeit der Eingabe repondiren die Einsgeber. Sollten hierbei Menschlichkeiten oder Partheilichsteiten vorkommen, so ist der Eingeber unter die Zahl der unbrauchbaren Mitglieder zu rechnen, wird also auch eine dem gemäße Behandlung zu erwarten haben.

Wenn aber gleich dergleichen Subjette nicht augensblicklich auszumerzen, so wird demohngeachtet den verschiesdenen Departements: Shefs, Präsidenten u. s. w. aufs neue und schärste ausgegeben, jederzeit nach Pslicht und Seswissen und dem von ihnen geleisteten Side getren zu verssahren, sich der Seschäste mit Siser und Thätigkeit anzusnehmen, und unermüdet darauf zu passen, daß ein gleiches von ihren Untergebenen geschehe, so daß alles, vom Obern dis zum Niedern, wie eine Kette an einander hänge, und in einander greise. Der Obere ist schuldig, seinen Unterzgebenen mit aller Strenge auf den Dienst zu passen, auch sie mit Ernst dazu anzuhalten.

Der Staat ist nicht reich genug, um unthätige und müßige Slieder zu besolden, wer sich also dessen schuldig macht, wird ausgestoßen, und sind hierzu teine große Umstände oder Prozeduren nothwendig, sobald die Sache ihre

Richtigkeit hat, benn ber richtige und thatige Geschäfts. gang tann nicht eines unbrauchbaren ober unwiffenben, unthätigen Individuums halber gehemmt werben, weil ber Rachtheil davon fich bis auf das Ganze des Staats exstreckt, und bieses barf nie bei einer regelmäßigen Regierung leiden. Diese aber kann nirgend angetroffen werben, als wo Thätigkeit und Ordnung herrschen, und wo bas Recht eines Jeben mit Unpartheilichteit entschieben wieb. Das dieses geschehe, barauf muß unermüdet gewacht und gehalten werden, und muß, wie schon erwähnt, der Obere seine Untergebenen jeder Zeit im Auge haben und ihnen durchaus teine Wintelzüge oder die geringste Untreue une grab ibet durchgeben laffen. Wenn biefer Gang einmal recht eingeführt, so wird, wie ich hoffe und mit Goltes Bulfe erwarte, das Ganze gehörig zusammengehalten und verwaltet werden können.

Auf dieses alles werde ich mit der größten Genauige teit und Sorgsalt wachen, den redlichen wackern Mannieder Zeit hochzuachten und auszuzeichnen demüht sein, so wie ich den, der seiner Schuldigkeit nicht gehörig nachledt, dafür ansehen, und nach Maßgabe der Umstände mit Strenge aber Gerechtigkeit zu bestrasen wissen werde, wos nach sich ein Jeder zu achten und vor Schaden zu hüten. Dies ist meine ernstliche und bestimmte Meinung.

Hiernach hat sich sowohl das Etats-Ministerium selbst zu richten, als diese meine eigenhändige Ordre durch die einzelne Departements-Chefs an die Präsidenten ergehen zu lassen. Berlin den 28. Roobr. 1797.

Friedrich Wilhelm.

Solche Worte rüstiger Kraft und einer heilsamen Strenge mußten natürlich bas Vertrauen des Volkes besfestigen, indem sie seinen Hoffnungen eine sichere Gewähr boten.

Unter ben Staatsbienern, welche theils die allgemeine Stimme, theils die Meinung des Königs selbst als diejenigen bezeichnete, welche ihrem Wirkungstreise entrückt werben müßten, find namentlich ber General von Bis schofswerder, General-Adjudant Friedrich Wilhelms II, und nächstem der Minister von Wöllner, nebst seinen Bertrauten und eifrigen Anhängern, dem Ober-Confistorials Rath Hermes und Geheimen-Rath Hillmer zu nennen. Bischofswerder, aus einem armen adeligen Geschlechte in Sachsen stammend, hatte den flebenjährigen Rrieg im Preußischen Heere mitgemacht, war dann in Sächsische und von diesen in Kurlandische Dienste getreten, aus welden er 1778 in Preußische Dienste zurücktehrte. dem einfährigen Kriege erhielt er eine Anstellung in der Suite Friedrichs des Großen; hier lernte er Friedrich Wilhelm II, noch als Prinzen von Preußen, tennen und wurde bald sein vertrautester Gesellschafter. darauf der Prinz ben Thron bestieg, hob er seinen Günstling rasch von Würde zu Würde und schenkte ihm das vollste Maag seines Vertrauens. Bischofswerder gehörte jenem, aus Betrügern und Betrogenen bunt zusams mengesetzten, Orden der »Rosentreuzer« an, die die Reinheit des Chriftenthums durch finnlose Geisterbannerei und anderen mystischen Aberglauben besteckten, oder auch wohl zu sträflichen Rebenzwecken mißbrauchten.

von verschlagenem Charatter, vorsichtig und zurückaltend, ohne daß er es deshalb weniger verstand, seine Zwecke zu verfolgen; daher war er stets sicher, daß man ihn keines Vergehens übersühren konnte, weil er niemals die Absicht hatte blicken lassen, eins zu begehen. Friedrich Wilhelm der Dritte aber blickte zu tief, als daß er sich durch diesen Schein von Unsträssichteit hätte täuschen lassen sollen. Dem Andenten seines Vaters zu Ehren verlieh er zwar dem General-Adjudanten desselben den Schwarzen Ablers. Orden; diese Auszeichnung aber, die nicht der Person, sondern der ehemaligen Stellung derselben galt, solgte der nothgedrungen erbetene Absichied auf dem Fuse nach.

Geisterseher und Finsterling wie Bischofswerder, aber anmaßender als diefer, heftiger in seinem Gifer, ruckfichtes loser in den Mitteln und unersättlicher in den Zwecken war Wöllner. Sohn eines armen Landgeistlichen, nach beendigten Studien zuerst Hauslehrer, dann einige Jahre Dorf-Prediger und hierauf eifriger Landwirth, Wöllnet, nachdem er die Schwester seines ehemaligen Zöglings, des Berrn v. Itenplit auf Behnit, gebeirathet hatte, Kammerrath des Prinzen Seinrich (Bruders Friedrichs II). Diese Stellung leistete seinem Ehrgeize den erwünschten Borschub; er wendete fich mit feurigem Eifer der Rosenkreuzerei zu und wirkte für den Orden durch Schrift und That, wo er nur konnte. Bald gelang es seinen Bestrebungen, sich die Gunft des Kronprinzen zu erwerben, welcher bei seiner Thronbesteigung, als Frieds rich Wilhelm II, den Günstling zum Vertrauten und Rathgeber in den wichtigsten Regierungs-Angelegenheiten

wählte; bald darauf wurde Wöllner in den Abelstand erhoben, zum Minister ernannt und ihm die Leitung der geiftlichen Angelegenheiten anvertraut. In diesem Wirtungstreise ging Wöllners unablässiges Streben dabin, jeder Art von Auftlärung entgegenzuarbeiten, die freien Außerungen wiffenschaftlicher Forschung in Religions: Sachen zu unterdrücken und die Gewissen ausschließlich in die Formen seiner Ansichten, oder berjenigen, die er öffent lich geltend machte, zu zwingen. Die oben genannten Bermes und Sillmer, jener durch Bischofswerder aus Breslau nach Berlin berufen, diefer durch den Bergog: Engen von Mürtemberg empfohlen, Beide blinde Schwärmer und Giferer und überdies voll dünkelhasten Sochmuthe, unterftütten ihren Gonner, ben Minister Wöllner, in seinen Bestrebungen. Im Jahre 1790 wurde Hillmer nebst drei Anderen ihm Gleichgefinnten, dem Geh. Rath Oswald (Vorleser des Königs und chemals Kausmann in Breslau), und den Predigern Woltersdorf und Silberschlag, zu Mitgliedern einer Commission ernannt, welche fortan die Prüfung und Aufsicht aller Kandidaten geistlicher Amter handhaben sollte. Weise wurde dem Ober-Confistorium eine seiner wichtigsten bisherigen Befugnisse entzogen und statt dessen in die Bande derjenigen gegeben, deren verderblicher Ginfluß icon vorher verwundende Spuren gezeichnet hatte.

Diese Umstände waren dem klaren Beobachtungsgeiste Friedrich Wilhelms III nicht entgangen, und kaum hatte er den Thron bestiegen, als er, zur großen Freude des ganzen Bolkes, den Händen der obenerwähnten Coms

mission den despotisch gehandhabten Zügel des Gewissens zwangs entwand, indem er die Befugniß zur Prüfung der Kanditaten u. s. w. der früheren würdigen Behörde, dem Ober:Confistorium, durch Rabinets:Ordre vom 27. Debr. 1797, wieder übertrug. Schon unter dem 23. Rovember hatte der König eine Kabinets-Ordre in diesem Sinne an Wöllner erlaffen; dieser aber, der seine bisherige Rolle noch keinesweges aufzugeben gesonnen war, glaubte den Befehl bes Königs burch willtürliche Deutungen für seine eignen Zwecke benutzen zu können, und erließ daher unterm 25, Decbr. an den Confistorial-Präsidenten zu Küstrin ein Rescript, in welchem er, mit unglaublicher Recheit auf die Kabinets = Ordre des Königs selber fich beziehend, das Religions-Edict mit unnachlässiger Strenge von neuem einschärfte. Indes sah er bald ein, daß er sich in seiner Berechnung geirrt habe, denn bereits am 12. Jan. 1798 gab ihm der König seine Willensmeinung durch nachstes hende höchst interessante Rabinets, Ordre zu erkennen.

Die Deutung welche Ihr meiner Ordre vom 28sten Rovbr. v. J. in einem unterm 5. Deebr. an die Consisstorien erlassenen Rescript gegeben habt, ist sehr willtührslich, indem in jener Ordre auch nicht ein Wort vorhansden ist, welches nach gesunder Logit zur Einschärfung des Religions-Editts hätte Anspruch geben können. Ihr seht hieraus, wie gut es sein wird, wenn Ihr bei Euren Versordnungen künstig nicht ohne vorherige Berathschlagung mit den geschäftskundigen und wohlmeinenden Männern, an denen in Eurem Departement kein Mangel ist, zu Werke geht und hierin dem Beispiel des verewigten

Münchhausen folgt, der denn boch mehr, wie viele Ans dere, Ursache gehabt hätte, fich auf sein eignes Urtheil zu verlassen.

Bu feiner Beit mar tein Religions: Gbitt, aber gewiß mehr Religion und weniger Beuchelei, wie jest, und bas Geiftliche Departement ftanb bei Ginlanbern und Ausländern in der größten Achtung. Ich felbft ehre die Religion, folge gern ihren beglückenden Borftellungen, und möchte um Bieles nicht über ein Bolf herrichen, bas teine Religion batte; aber ich weiß auch, bag fie bie Cache bes Bergens, bee Befühle und ber eignen Aberzeugung fein und bleiben muß und nicht burch einen methobischen 3mang zu einem gedankenlosen Plapperwerk herabgewürdigt wers den barf, wenn fie Tugend und Rechtschaffenheit befors bern foll. Bernunft und Phisolophie muffen bier ungertrennliche Gefährten fein. Dann wird fie burch fich felbft befleben, ohne bie Antorität berer gu bedürfen, die es fich anmaßen wollen, ihre Lehrfage tunftigen Jahrhunderten aufzudringen und ben Rachtommen vorzuschreiben, wie fie ju jeder Zeit benten follen.

Wenn Ihr bei Leitung Eures Departements nach ächten lutherischen Grundsähen versahret, welche so ganz dem Seist und der Lehre des Stifters unserer Religion angemessen sind, wenn Ihr bafür forgt, daß Pfarren und Schulämter mit rechtschaffenen und geschickten Männern beseht werden, die mit den Kenntnissen der Zeit und bes sonders der Exegese fortgeschritten sind, ohne sich an dogs matische Subtilitäten zu tehren, so werdet Ihr es bald eins sehen, daß weder Zwang, Sesehe noch Erinnerungen nöthig

sind, um wahre Religion im Lande aufrecht zu erhalten und ihren wohlthätigen Einfluß auf das Glück und bie Moralität aller Volksklassen zu verbreiten.

Ich habe Euch diese meine Meinung auf Euren Bericht vom 10. d. M. nicht vorenthalten wollen.

Berlin ben 19. Januar 1798.

Friedrich Wilhelm.«

An ben Staatsminister von Bollner.

Wöllner, so bitter zurechtgewiesen, konnte sich bennoch nicht entschließen, die Werkstatt seiner Plane, die er viele Jahre hindurch mit solcher Scharrlichkeit versolgt hatte, zu verlassen und der König sah sich daher genöthigt, ihm den Abschied, den er nicht sorderte, zu ertheilen, und ihn das durch sür immer aus seinem verderblichen Wirtungstreise zu entsernen (11. März 1798). Hermes und Sillmer theilten das Schicksal Wöllners, an dessen Stelle der bischerige Präsident der Regierung von Pommern, v. Massow, das Departement der geistlichen Angelegenheiten übernahm und sie sortan im Sinne einer ächt christlichen Humanität und einer ausgeklärten Vernunst leitete.

Sine schöne Ergänzung zu der oben mitgetheilten, gewiß merkwürdigen Kabinets : Ordre an Wöllner, bildet eine andre, die wir unsern Lesern ebenfalls nicht vorenthalten zu dürsen glauben. — Der Buchhändler Sünther in Glogau hatte nämlich dem Könige ein Exemplar der von ihm verlegten Schrift:

»Sendschreiben an die Beiftlichkeit und Schulmänner 2c.« eingesandt und erhielt darauf folgendes Antwort-Schreiben:

»Se. Maseftät haben das »Sendschreiben ze. « erhals ten und bei deffen Durchlesung mit Vergnügen wahrges nommen, daß der ungenannte Verfaffer bei eigner gründs licher Kenntniß der Religionswahrheiten, und wahrem Ge= fühl der Freiheit der protestantischen Confessions-Berwandten von den trüglichen Aussprüchen der Menschen in Glaus benssachen, die Mittelstraße zwischen blinder Anhänglich= teit an den wörtlichen Inhalt der Symbole, und unbe= sonnener Verwersung der durch ihre Urheber und ihr Alter gleich ehrwürdigen Lehren der Reformatoren und ihrer Rachfolger, fo richtig zu halten gewußt hat. Seine ges treue Schilderung ber Gebrechen des größten Theils der Beiftlichen und Schullehrer auf der einen, und der Mangel des Berhaltens des weltlichen Standes gegen fie, auf der anbern Seite, seine Borschläge und Bitten, die einen wie die andern zu verbessern und seine überall beobachtete Mäßigung beweisen zugleich seine gründlichen Ginfichten und sein thätiges Christenthum 2c.«

Den in diesen Dokumenten ausgesprochenen ächtzevans gelischen Gesinnungen zeigte sich der König auch stets in seinen Handlungen getreu, mochte es Regierungsmaßregeln oder die Angelegenheiten Einzelner gelten. Der fernere Verlauf des Lebens des Königs wird mannigsache Belege hiersür bringen; hier wollen wir nur noch eine Thatsache hinzusügen, zum Beweise, wie der König auch da, wo sein zum Wohlthun und Verzeihen so überaus geneigtes Herz sprach, doch nie die Stimme höherer und heiligerer Rückssichten, besonders in Betreff der öffentlichen Stttlichkeit, überhörte. Der Prediger Bruno zu Kladow war wegen immeralischer Bergehungen zur Festungsstrasse verurtheilt werden. Das Justiz-Departement verwendete sich hieraus sür die Wiedereinsehung des genannten Predigers nach überstandener Strase in sein voriges Amt bei dem Könige und erhielt von demselben solgende Kabinetsordre zur Antwort:

»Se, Majestät 2c. können dem Borschlage des Justig-Departements, den zu sechsmonatlichem Festungs-Arrest tondemnirten Bruno zu Kladow, nach ausgestandener Strafe wieder in sein Predigt-Amt einzusehen, nicht bei-Die Immoralität eines Predigers, befanders eines Landpredigers, hat einen zu entscheidenden Ginfins auf die Sitten seiner Gemeine, ale bag man nicht außerft darauf bedacht sein mußte, fie gegen alles Argernis von dieser Seite zu sichern. Dies ist in dem vorliegenden Fallum so nothwendiger, da der Bruno sich außer dem Frevel, durch den er in Inquisition gekommen ist, schlechter Streiche schuldig gemacht hat. Bei diesen höhern Rucksichten tann das Mitleiden mit seiner Familie nicht in Anschlag gebracht werden, sondern ber Bruno muß seiner Stelle So wie Se. Majestät hoffen, daß das geistliche Departement Mittel finden wird, für benselben auf irgend eine andere Art einen nothdürftigen Unterhalt auszumitteln, wollen Dieselben Ihrerseits zur Erleichterung seines Schicksals dadurch beitragen, daß Sie ihm die zuerkannte sechsmonatliche Festungsstrafe erlassen ac.

Das ist wahrhaft Recht und wahrhafte Gnade! In der Entscheidung — Herrscher; in der Begnadigung — König; in der Gesinnung — Ehrist! So zeigte sich Friedrich Wilhelm stets!

## Zehntes Kapitel.

(Fortfehung.)

Einen nicht minder freudigen Gindruck, als bie Läuterung der Berwaltung der geiftlichen Angelegenheiten, machte die von dem Rönig ebenfalls gleich bei seiner Thronbesteigung bewirtte Aufhebung des Taback-Monopols. Bereits Fried : rich Wilhelm II hatte dieses von Friedrich dem Großen angeordnete Monopol aufgehoben, allein Freude die das Volk damals darüber empfand, ward bald wieder durch die Wahrnehmung verkummert, daß man den Ausfall der Staats-Einkunfte nach Aufhebung der Tabacksregie, nicht durch Sparsamteit, sondern durch neue Steuern auf die unentbehrlichsten Lebensbedürfniffe zu decken suchte. Um fo drückender aber wurde es empfuns den, als Friedrich Wilhelm II durch die Erschöpfung des Shapes, so wie durch die sehr bedeutenden Ausgaben, welche die Feldzüge am Rhein und in Polen erheischten, turz vor seinem Tode sich auch zur Wiedereinführung des Taback-Monopols genöthigt sah. Dieser Umstand trübte indes keinesweges die Freude des Bolkes, als Friedrich Wilhelm III bei seinem Regierungs-Antritt diesen wichs tigen Industriezweig für die allgemeine Betriebsamteit wies der freigab; denn das Bertrauen zu der Sparsamteit und finanziellen Ordnungsliebe des jungen Monarchen

bereits so besessigt und begründet, daß sofort sich Jeder: mann überzeugt hielt, dieses Mal mit der Aushebung des Tabacks: Monopols eine wahre und nachhaltige Wohlthat für das Land gewonnen zu haben.

Bu den ersten Maßregeln des Königs, welche das alls gemeine Interesse auf das Lebhasteste in Anspruch nahmen, gehören zunächst noch zwei einander durchaus entzegengessete, nämlich einerseits die von dem König erlassene Amsnestie, sowie andrerseits die Berhastung der Gräss von Lichtenau.

In Folge einer Kabinets-Ordre vom 24. Debr. 1797 begnadigte der König alle diesenigen Deserteurs, sowie ans dere wegen Werbung und sonstiger verzeihlicher Bergehungen entwichene Unterthanen, welche fich binnen Jahresfrist bei ihren Regimentern und Gerichts . Behörden freiwillig wieder einfänden; ferner erließ oder milberte der Rönig allen Südpreußischen Edelleuten, welche an dem Polnischen Aufstande von 1795 Theil genommen hatten, die ihnen deshalb zuerkannten Strafen, und verfügte überdies die Burückgabe ber, einigen Theilnehmern der Insurrektion bes reits tonfiscirten Güter; sowie nächstdem auch die Strafen, welche mehre Studenten zu Balle in Folge eines Tumultes verwirkt hatten, in milbere Bestimmungen verwandelt wurden. Außerdem aber hatte ber König gleich bei seiner Thronbesteigung eine Commission niedergesett, um untersuchen zu laffen, ob sämmtliche in den Strafanstalten Verhaftete durch Urtel und Recht festgesett und ob Einige darunter einer Begnadigung würdig wären. Unter 2179 Gefangenen, welche fich damals in 42 Zuchts

(%)

häusern und Festungen befanden, nahmen in Folge des Commissions-Berichts 488 theils durch gänzliche Freilassung, theils durch Milderung ihrer Strasen an der Amsnestie Theil.

Fast mehr aber noch, als diese Magregel der Milde, fand die der Strenge gegen die Gräfin Lichtenau allgemeis nen Beifall und die ausgedehnteste Zustimmung im Bolte. Die Gräfin Lichtenau war die jüngere Tochter des Wald= hornisten Ente, der in der Kapelle Friedrichs des Großen angestellt war. Ihre ältere Schwester, gleich ber jüngern von außerorbentlicher Schönheit, erregte die Liebe eines reichen ruffischen Grafen in dem Grade, daß er fie heira= thete und mit nach Rufland nahm. Von dort tam fie nach einiger Zeit im Befit eines bedeutenden Bermögens, aber allein wieder zurück und lebte nun als Gräfin Da= tufota auf einem sehr glänzenden Fuße. Bei ihr lernte Friedrich Wilhelm II, damals noch Kronpring, ihre jüngere Schwester tennen und schenkte berselben bald in hohem Grade seine Gunft. Friedrich der Große, der dies Berhältniß erfuhr, suchte bemselben baburch ein Ende zu machen, daß er die Ente an den Rammerdiener Riet verheirathete. Allein seine Absicht schlug fehl, und als Friedrich Wilhelm II zum Thron gelangte, trennte fich die Riet von ihrem Manne, erhielt nach einem von ihren Gütern den Titel einer Gräfin von Lichtenau und blieb fortan in der vollen Gunst des Königs bis zu deffen Sode. Die Prunkliebe der Gräfin v. Lichtenau, Berschwendungen und ihr Hochmuth hatten den allgemeis nen Sag des Boltes gegen sie herausbeschworen, um so

mehr, als man ihr wegen ihrer innigen Berbindung mit den Bäuptern des RosentreuzersOrdens einen heimlichen, aber eben so großen und verderblichen Ginfluß auf die Staats-Vermaltung zuschrieb und fie überdieß der Unterschlagung sehr bedeutender Summen von Staatsgeldern beschuldigte. Irrte man hierin, so war ihre traurige Ginwirtung auf die häuslichen Berhältniffe des Königs um so weniger in Zweifel zu ziehen. Sierzu kam noch, baß die Gräfin, nachdem fie in der letten Lebenszeit des Rönigs bei Hofe vorgestellt worden war, die Rönigin und die Königlichen Kinder durch einen unerträglichen Bochmuth zu franken fich unterstanden hatte. Raum war das ber Friedrich Wilhelm II gestorben, als fich ber all gemeine Bag und die tieffte Berachtung gegen die Grafin Lichtenan auf die ausdruckvollste Weise Luft machten. -Schmähschriften und Anklagen aller Art, in zahllosen Panuphleten verbreitet, steigerten die gereizte Stimmung des Publikums noch mehr, und es waren Wenige, die nicht die Einleitung eines peinlichen Prozesses gegen die Berhafte als den ersten nothwendigsten Regierungs : Att des jungen Königs angesehen hätten, ja die Meisten waren von der schweren Schuld dieser Frau so überzeugt, daß fie dem, auf Todesstrafe lautenden Urtheil mit Bestimmt= beit entgegensaben.

Friedrich Wilhelm III von den Grundsäßen der reinsten Sittlichkeit beseelt, mußte natürlich von dem Ges suhl des tiefften Abscheus sür eine Frau durchdrungen sein, welche ihr ganzes Leben hindurch, und selbst noch nach ihrem Fall durch die von ihr besorgte Bertheidigungsschrift,

in welcher fie die anflößigsten Briefe veröffentlichen ließ, den Geseten weiblicher Schaam Sohn gesprochen hatte, für eine Frau ferner, die ihre zweideutige Stellung dazu benutt hatte, die Königin und deren Kinder mit dem schneidends ften Sochmuth zu behandeln und dadurch deren natürlis den Unwillen gegen fie gefliffentlich zu vermehren, für eine Frau endlich, die, wenn auch die Beschuldigung der Ents wendung von Staatsgeldern unbegründet war, doch allbe= tannt ungeheure Summen theils auf Reisen, theils in luxuriösen Bauten verschwendet hatte. Unter diesen 11m= ftanden muffen wir es natürlich finden, daß der junge Rönig, als er unmittelbar nach dem Tode seines Baters das neue Palais in Potsbam besuchte und die Gräfin ihm entgegentrat, in höchster Entrüstung ausrief: »Schafft mir dies Weib aus den Augen! Dennoch würde der König durch seinen personlichen Widerwillen sich nicht ha= ben bewegen lassen, Maaßregeln einer besondern Strenge gegen die Lichtenau zu ergreifen, wenn er nicht den allges meinen Berdacht, daß dieselbe grober Bergehungen gegen bas Staatsinteresse schuldig sei, getheilt hatte und wohl theilen konnte, da ihm, so lange er Kronprinz war, die Einsicht in die Staats=Angelegenheiten nicht gestattet Demnach befahl der König die sofortige Berhaftung der Gräfin, was, als es dem Publitum bekannt wurde, einen allgemeinen Jubel erregte. Der König selbst that diesen Schritt nur mit Betrübnig. » Es thut mir weh, « sagte er zum Minister Reck, »diese Maaßregel der Roth= wendigkeit ergreifen zu muffen; allein das Intereffe des Staats erheischt es durchaus; indessen werde ich diese

Sache von jest an auf dem graden Wege der Justig forts geben laffen und mich nicht ferner barin mischen, es sei benn, daß ich am Ende Gnade für Recht ergeben laffen barf. Die Gräfin ward nun in dem sogenannten Cavalier-Baufe in Potsbam von einem Offizier und mehren Mann ftreng bewacht, während zugleich ihr Saus in Berlin bes sett und ihre Effetten versiegelt wurden. Sierauf leitete die von dem Könige niedergesetzte Commission, bestehend aus dem Minister v. d. Rect, dem Prästdenten Rirchs eisen und dem Rabinets=Rath Behme, eine formliche Untersuchung gegen die Gräfin ein, auf beren Ausgang man mit allgemeiner Spannung wartete. Indeffen ift von den Berhandlungen selbst nichts bekannt geworden, und nur das Resultat erfuhr man. Die Gräfin wurde nämlich am 16. März 1798 nach ber Festung Glogau abgeführt, wo sie jedoch die Freiheit hatte, innerhalb der Stadt zu gehen wohin fie wollte; auch erhielt fie ihre Briefe, bis auf wenige, und ihre sämmtlichen beweglichen Effetten zurück. Später wurde fie, nachdem fie ihr Wort gegeben hatte, von dem Inhalt der Untersuchung nichts zu veröffentlichen, ganzlich freigelassen und lebte seitbem zu Breslau, wo fie der verdienten Bergeffenheit bald ans heimstel. Ihre gesammten Güter\* wurden jedoch einges zogen und die Ginkunfte derselben, nach Abzug einer jährs lichen Penfion von 4000 Thalern für die Gräfin, von dem Könige dem Charitefrankenhause zu Berlin überwiesen.

Berlin und ein prachtiges Gut in Charlottenburg.

Es sehlte bei dieser Gelegenheit nicht an Personen, welche das Unglück der Gräsin zu ihrem eignen Vortheil auszubeuten gedachten; allein sie hatten bald genug Gelesgenheit sich zu überzeugen, daß ihre niedrige Denkungssweise ihnen eine Hoffnung vorgespiegelt habe, deren Verswirklichung durch die erhabnen Gesinnungen des Königs unmöglich ward.

Ein Bruder der Gräfin Lichtenau hatte von Friedrich Wilhelm II die Anwartschaft auf einen Holzverwaltersposten, nach dessen einstiger Erledigung, erhalten; der zeistige Inhaber des Postens aber wünschte denselben einst auf seinen eignen Sohn überzutragen, und machte daher dem Enke, seinem designirten Nachfolger, dahin zielende Anerdietungen, die dieser sedoch ausschlug. Als nun aber Friedrich Wilhelm III den Thron bestieg und über seine Gestinnungen gegen die Lichtenau kein Zweisel mehr obwalten konnte, hielt es Enke sür gerathen, dem Holzverwalter zu erklären, daß er seine früher angebotenen Bezbingungen zur Abtretung der Anwartschaft an seinen Sohn annehme.

Jest aber hatte sich das Blatt gewendet. Der Holzverwalter nahm seine früheren Anerdietungen zurück und wendete sich dagegen mit einem direkten Sesuch an den König, worin er die Meinung aussprach, daß der König dem Bruder der Gräsin Lichtenau wohl nicht die ihm von dem verstorbenen Monarchen übertragene Anwartz schaft lassen werde. Mit tiesem Unwillen aber wies der König solche Insinuationen zurück, indem er erklärte, daß er die von seinem Bater ertheilten Verleihungen keinesz weges zurückzunehmen und noch viel weniger den Bruder für Vergehungen der Schwester büßen zu lassen gesownen sen sei.

Die innern Angelegenheiten der Berwaltung suhren sort, die wärmste Sorgsalt des Königs in Anspruch zu nehmen und mannigsache zweckmäßige Maaßregeln wurden außer den obenerwähnten, bereits in den ersten Regierungs-Nonaten Zeugen der einsichtsvollen Regenten-Thätigkeit des jungen Herrschers.

Unterm 28. Dezbr. 1797 befahl der König durch eine Rabinets Drdre dem Präfidenten der Oberrechentammer die Anfertigung eines General = Civil = Salarien = Etats, um baburch eine allgemeine Übersicht der sammtlichen Civil Beamten der Monarchie zu erhalten. Zu diesem Behuf follte eine Liste angefertigt werden, worin sammtliche Civils Beamten soom Obersten bis zum Auswärter- aus allen Zweigen der Staats-Verwaltung, ferner die jährliche Einnahme jedes Ginzelnen, so wie die besonderen Bestandtheile dieser Einnahme (Gehalte, Emolumente, Gratifikationen von Nebenposten, Penstonen, sowie Ratural = Emolumente, als Holz, Licht, Wohnung 2c.) auf das Genaueste verzeichnet sein sollten. Zu diesem Zwecke mußte jeder Beamte selbst die ihn betreffenden desfalfigen Rotizen niederschreiben, wobei der König jedoch gleichzeitig erklären ließ, daß es nicht seine Absicht sei, jemandem etwas zu nehmen; daß aber dasjenige, was irgend ein Beamter bei der verlangten Defignation verschwiege, auf immer für denselben verloren sei. Aus diesen Listen hatte nun der Präsident

der Oberrechen-Rammer den General-Stat für den König anzusertigen und zwar 1) nach den Provinzen im Allgesmeinen, 2) nach sämmtlichen besondern Zweigen der Staats-Berwaltung, und 3) sollte in einer besondern Rekapitulation in runder Summe angegeben werden, wie viel in jeder einzelnen Provinz die Kosten der einzelnen Berwaltungs-Zweige (Post, Accise, Salz, Stempel 2c. 2c.) betrage, » das mit ich, heißt es in der Kabinets-Ordre, mit einem Blick wie bei meinem Militär übersehen könne, was die ganze Civil-Berwaltung kostet. Alm aber alles Hinzögern zu verhüten, besahl der König, diese Arbeit innerhalb den nächsten 8 Wochen zu vollenden.

Diese Maagregel ist gleichsam als die Grundlage einer andern, an umfaffender Wichtigkeit ihr überlegenen zu betrachten, welche nämlich die Ober-Rechentammer selbst betraf. In der hierher gehörigen Instruktion an ben Dis nifter v. d. Schulenburg, Chef der Ober-Rechenkammer, spricht der König seine Absicht aus, alle Branchen der Staats-Verwaltung mehr in Verbindung zu bringen und die Chefs der einzelnen Zweige zu veraulassen, daß fie bei ihren Arbeiten stets das Ganze vor Augen haben und nur einem gemeinsamen Ziele zustreben. In dieser Absicht sollte ein Mittelpunkt festgestellt werden, in welchem die Reful= tate der gesammten Staats : Verwaltung sich concentriren und dadurch gründlich übersehen werden und die existirenden Mängel am raschesten und sichersten beseitigt werden könn= Diese Bestimmung sollte fortan die Ober= Rechen= tammer erfüllen. Der König wies ferner darauf hin, daß bereits Friedrich Wilhelm I zu diesem Zwecke ein

General : Rechenkammer : Collegium gegründet (1717) und einen Staatsminister zum Chef deffelben ernannt habe. Späterhin aber ift die Ober = Rechenkammer den böheren Behörden untergeordnet worden und hat deshalb ihre eis gentliche wichtige Bestimmung nicht mehr in bem nothwendigen Umfange erfüllen können. Diesen Ubelftand bob ter König burch seine gegenwärtige Berfügung, nach welder er wiederum den Staatsminister v. d. Soulenburg, »welcher durch seine vieljährigen Erfahrungen, seine gründs lichen Kenntniffe von allen Theilen der Staats-Bermaltung, seinen eisernen Fleiß und seine erprobte Rechtschafe fenheit sich sowohl des Königs, wie das allgemeine Bertrauen erworben hatte, aum General . Controlleur ber 366nanzen und Chef der Ober-Rechenkammer ernannte und ihm die Befugniß ertheilte, fich seine Rathe aus fammtlichen Kammern der Provinzen selber zu mählen. Bon jest an sollte die Ober-Rechentammer das Interesse sammtlicher Kaffen ohne alle Ausnahme mahrnehmen und selbst die Königliche Hofftaats, und Legationstaffe von der Ober-Rechnentammer revidirt werden; dieselbe sollte ferner ihrem untergeordneten Berhältniß zu dem General-Direktorium enthos ben, demselben am Range gleich, d. h. ein selbstständiges, ganz unabhängiges Landes-Collegium sein, und nicht nur von den Kaffen, sondern auch von deren Behörden die nöthige Auskunft u. f. w. einfordern burfen. Bur beffes ren Einsicht in die Staats : Verwaltung ward nächstdem ber General = Controlleur der Finanzen zugleich zum Mit= gliede des General=Direktoriums ernannt. Den Räthen der Ober=Rechenkammer ward bei Revision der Rechnun-

gen die genauefte Aufmertfamteit eingescharft; nicht blos auf die Form follten fie feben und nur auffallende Mangel rugen, fondern in ben Geift ber Berwaltung einbringen, die Urt und Weife ber Bewilligung und Unweifung der Gelber erforschen und beren Zwedmäßigfeit und Gefenlichkrit prufen, Beranlaffungen gu Erfparniffen in ben Ausgaben, fowie gur Bermehrung in ben Ginnahmen ermitteln. Richt minder hatte bie Ober : Rechentammer auf bas genauefte über bie Bermenbung ber Berbefferungs: gelder, welche von ben Aberfchuffen genommen murben, gu wachen, die Unfchläge der Pachtanter und die Lieferungen, welche in Krieges oder Friedenszeiten mit Unternehmern abgefchloffen murben, ftreng und forgfaltig zu unterfuchen, mit einem Wort die allerforgfamfte und eifrigfte Controlle über die gesammten Finang-Angelegenheiten bes Claats zu führen. Damit aber bie Rathe neben ihrer zu prufenden Tauglichteit auch zugleich in gesicherter Unabhängigkeit fich befünden, burften fie teine Debenftellen, bie mit Rechnungs= fachen gufammenhingen betleiben, ja felbft nicht einmal von ben Raffen ber Departemente, beren Rechnungen fie revis dieten, Penfionen oder Gehaltzulagen beziehen.

Man fieht, diese ganze Anstruktion athmet Weisheit, Gerechtigkeit und festen energischen Willen, das vorgesetzte wichtige Ziel durch die getroffenen Maaßnahmen auch wirklich zu erreichen.

Dem Wohl bes Staates und seines Boltes mit rast. loser Thätigkeit ergeben, erließ der König um diese Zeit noch mancherlei andere dahinabzielende Verordnungen, uns ter denen wir zunächst auf eine treffen, welche eins der

toftbarften Güter des Menschen, die Gesundheit und beren Erhaltung, jum Gegenstande hat. Bereits unter den felle heren Regenten war die Prüfung angehender Merzte ein Gegenstand besonderer Aufmertsamteit gewesen, doch schies nen dem König die darüber bestehenden Berordnungen nicht genügend und er erließ beshalb unterm 1. Februar 1798 an den Chef des Medicinalwesens, den bereits genannten Minister v. d. Schulenburg, ein Patent über die Einrichtung einer besondern Examinations-Beborbe fit angehende Aerzie, bestehend aus dem Geheimeu-Rath Selle als Direktor, und vier Räthen Gen Doctoren z. Sprögel, Mayer, Frige und Formey) als Mitglies Rach biefer neuen Verordnung mußten sammtliche angehende Arzte, Wundärzte und Apotheter im gangen Königreich, mit Ausnahme von Sud- und Renostpreußen, den Bestimmungen einer in ihren Theilen genau fesiges setten Prüfung entsprechen, die nicht blos streng, sondern auch so zweckmäßig war, daß sie seitdem vielen anderen Staaten zum Muster gedient und in einigen sogar die Bestimmung hervorgerufen hat, daselbst den in Preußen ges prüften und approbirten Arzten ohne weiteres die Ausile bung ihrer Kunft zu gestatten.

Der Absicht dieses Gesetzes entsprechend und dieselbe gleichsam ergänzend ist eine andre Berordnung, welche der König zwar erst am 17. Novbr. 1798 erließ, die wir sez doch gleich hier mittheilen, weil sie denselben Gegenstand betrifft. Wie in vielen andern Ländern, so bestand auch in Preußen seit langer Zeit der Gebrauch, daß die Apotheker den prakticirenden Arzten ihres Orts sogenannte Weihnachtsgeschenke machten, meift in Zucker, Raffee und andern Material=Waaren bestehend. Diese verfängliche Sitte hob der König durch ein strenges Berbot auf. —ses fällt in die Augen, heißt es in der Kabinets Drdre, daß diese Observanz, so alt sie auch immer sein mag, mit ben Grundsäten einer guten Staats Berwaltung unverträglich ift.« Apotheter, die fernerhin Geschenke anboten, sowie Arzte, die solche annahmen, verflelen in 20 Thaler Strafe, und wenn es ein Physitus war, so verlor er das Recht der Oberaussicht über diese Apothete, nebst den da= von abhängenden Gintünften, der Apotheker aber wurde einem fremden Physitus untergeordnet, und mußte nicht nur die dadurch entstehenden Rosten tragen, sondern seine Apothete wurde überdies auf seine Rosten sofort visitirt, weil er durch das Geschent fich verdächtig gemacht hatte. Damit aber auch die Apotheter teine Veranlaffung hätten, fich der Gunft der Arzte durch besondere Geschenke zu verfichern, wurde den Arzten das bereits bestehende Berbot, eine Apothete vor der andern zu empfehlen, von neuem besonders eingeschärft.

Während aber der König sich solchergestalt die Sorge sür die Gesundheit und sür die Wiedererlangung derselben angelegen sein ließ, erlag er selber einer Krantheit, indem er zu Ende des Monats Januar\* von den Masern bes sallen wurde, welche unmittelbar darauf auch die Königin heimsuchten. Das Publitum wurde wegen der Krantheit

Roch am 21. Januar hatte ber König ben Russischen und Sarbinischen Gesanbten Anbienzen ertheilt.

des geliebten Herrscher Paars von der aufrichtigften Besorgniß erfüllt, und unablässig strömten Leute nach bem Palais, wo täglich ein Bülletin ausgelegt wurde, um fic nach dem Befinden des Königs und der Königin zu ertundigen. Jeder der Ankommenden schrieb seinen Ramen in eine dazu bestimmte Liste, und so fand man in bunter Zusammensetzung, unter oder über dem Ramen von Die nistern und Generalen die von armen Sandwerkern oder pon Dienstboten. Bur geoßen Freude des Publitums in Berlin aber verlief die Krantheit des Berricher : Paars so milde, daß zur wirklichen Besorgniß tein Grund vorhanden war. Deshalb verbot der ftets menschenfreundliche König auch, die Nachricht von seiner und der Königin Rrankheit in den Zeitungen zu veröffentlichen, damit nicht in den Provinzen, wo nicht, wie in Berlin, zu jeder Stunde Austunft üller das Befinden des Königs zu erhalten war, unnüte Beforgnif veranlagt werden möchte.

Da die Krantheit des Königs nicht Gefahr drohend war, so ließ er sich durch dieselbe auch fast gar nicht von den Regierungs-Seschäften abhalten, nur daß er, da die Masern stets eine starte Empsindlichteit und Schwäcke der Augen erzeugen, eine Zeitlang der eigenhändigen Untersschrift sich enthalten mußte. Nichts desto weniger aber wurden auch jest die Seschäfte des geheimen Kabinets in regelmäßiger Thätigkeit wie früher betrieben, und selbst die Vorstellungen und Sesuche von Privat Personen wie immer rasch beantwortet. Wir besitzen aus dieser Zeit noch eine Menge Kabinetsschreiben, welche im Eingange stets den Grund enthalten, weshalb der König nicht eigen-

händig habe unterschreiben können. — Wir theilen eins dieser Kabinetoschreiben, weil dasselbe auch außerdem von besonderem Interesse ist, unsern Lesern an diesem Orte mit:

»Da es Cr. Ronigl. Majeftat wegen einer mit ber Maferntrantheit, von welcher Bochftdiefelben befallen wors ben, verbundenen großen Schmache und Empfindlichkeit ber Mugen unmöglich wird, \* ju unterfdreiben; fo haben Bochftbiefelben nach angehörtem Bortrage bes Berichte, welchen bas General=Direktorium unterm 30. v. Dt. mes gen ber im biefigen Rupfergraben projektirten Beranberungen abgestattet hat, Dero Willensmeinung babin gu ertennen gegeben, daß, fowie Sochfidieselben das Projett überhaupt ale nüblich genehmigen, es Ihnen auch gutrage lich fdeine, daß bas General-Direktorium fich gur nahern Ginleitung beffelben, gur Unfertigung eines volltommenen Plans dazu, und zur Berechnung der erforderlichen Roften, fernerhin mit bem Dberhofbauamt concertire, welchem Ge. Majeftat fodann bie Ausführung nach bem übereingetoms menen Plane übertragen murben. Auch hielten Ce. Das jeflat, wenn nicht wichtige Begengrunde eintreten follten, es für rathfamer, bie Schälung und bas Gelander lieber gleich maffir ale von Soly angulegen, ba die bagu anfäng: lich erforderlichen Roften burch die mehrere Solibitat bes Wertes, für die Bufunft wieber erfpart werden tonnen. Bei diefer Gelegenheit haben auch Ge. Dlajeftat bas General-

<sup>\*</sup>In fpateren Rabinetofchreiben lautet ber Gingang mit bemers tenswerther Gewiffenhaftigfeit: "Da Gr. Majeftat ze. fich erft wes nige Unterschriften erlauben burfen.

Direttorium barauf aufmertsam machen wollen, daß es nothwendig sei, auf eine baldige Pflasterung desjenigen Theils des Lustgartens, welcher zur Fahrstraße dient, Bedacht zu nehmen, und baldigst Pläne und Vorschläge dazu einzureichen, indem die jetige Beschaffenheit deffelben, der Stadt zu einem großen Übelftande und Unbequemlichkeit Auch wünschten Se. Majestät, daß es möglich gemacht werden könnte, ohne zu großen Beitrag aus den öffentlichen Fonds, wenigstens in den lebhaftesten und Hauptstraßen Berlins, Trottoirs oder Fußwege von Klintern ober Werkstücken, nach und nach, jedoch nach einem vorherigen allgemeinen Plan anzulegen. Da eine solche Anstalt zur größten Bequemlichkeit und Rugen der Berliner gereichen würde, so glauben Se. Majestät, daß die Einwohner nach dem Beispiele, welches in verschiedenen andern großen Städten stattgefunden hat, fich wohl bewes gen laffen würden, die mögliche Ausführung derselben, durch beträchtliche freiwillige Beiträge zu erleichtern, auch hin und wieder zur Verminderung der im Wege ftebenden Kellerhälse und Auffahrten, wo es ohne zu großen Nachtheil des Gigenthümers geschehen kann, patriotisch die Band zu bieten. Es würde Sr. Majestät angenehm sein, wenn das General=Direktorium eine schickliche Ginleitung der Sache veranlaffen könnte.«

Berlin ben 8. Februar 1798.

An das General-Direktorium.

Bereits oben haben wir erwähnt, daß auch Bittschrifs ten und Gesuche von Privat-Personen während der Krants

heit des Königs angenommen und von demfelben erpedirt murben. Der hohe Bohlthätigkeitofinn bes Königs hat fich mabrend feines gangen Lebens burch fo gabireiche und glangende Beweise bewahrt, bag wir absichtlich bie uns hierüber aus der erften Megierungsperiode des Königs bes tannt gewordenen Thatfachen in feine Charafteriftit nicht aufgenommen haben, weil das, mas wir hatten mittheilen tonnen, fo einzeln baftebend, tein richtiges Bild gemabrt baben wurde, indem es im Berhaltnig zu bem, mas ber Ros nig in feinem Leben an Wohlthaten gespendet bat, bochft tleinlich und unscheinbar fich erwiefen hatte. Wir werden auf biefen Bug in bem Charatter bes Ronige an einem geeigneteren Orte ausfuhrlicher gurudtommen; bier aber wollen wir eine bahin einschlagende Thatfache beshalb mit= theilen, weil fie mit ber Rrantheit bes Ronigs in gewiffem Bufammenhange ftebt.

Eine Soldatenwittwe kam beim König um Unterstüzzung für ihre zahlreiche Familie ein. Der König ließ sich
genau nach ihr erkundigen, und sie dann zu sich beschelz
den. Sie besand sich mit ihren Kindern in einem Zims
mer, und vermuthete den König um so weniger, da sie
wußte, daß er krank war. Als sie eine Zeitlang gewartet
batte, erschienen zwei Personen in Mänteln. Die eine
fragte die Wittwe genau nach Allem. Wie sie mit einer
rührenden Veredsamkeit, die allein Noth und Natur erz
zeugten, ihren unglücklichen Zustand schilderte, entstel dem
Auge der andern Person eine Thräne — und in diesem
Moment erkannte sie in dersetben den Konig. Ihr Staunen und ihre Verwunderung brachten sie ganz außer sich-

Der König sicherte ihr eine Pension zu, unterhielt sich lange mit den Kindern, beschentte sie und schickte, — wie er sie entlassen hatte — den Kindern noch ein Geschent zu Erfrischungen nach.

Wir schließen dieses Kapitel, indem wir die Ansichten mittheilen, welche der König über die Wirksamkeit der Atademie der Wissenschaften hegte, und woraus die Richtung ersichtlich ist, welche er fortan diesem Institut zu ges ben gesonnen war.

»Nachdem Ich,\* heißt es in der unterm 11. Sepstember 1798 an die Atademie erlassenen Kadinets-Ordre, die nothwendigen Erkundigungen über den jetigen Zustand der Atademie der Wissenschaften zu Berlin eingezogen habe, so scheint es Mir nöthig, einige Beränderungen das mit vorzunehmen, die diesem Institut eine eben so ehrens volle als dem allgemeinen Besten ersprießliche Eristenzsschen können.

Ich kann der Akademie nicht bergen, daß das Sanze ihrer Arbeiten Mir immer nicht genug auf den allgemeisnen Ruten hingerichtet zu sein schien. Man hat sich zu sehr darauf eingeschränkt, abstrakte Segenstände auseinander zu sehen, die Metaphysik und spekulativen Theorien mit gelehrten Entdeckungen zu bereichern, und man hat nicht daran gedacht, die Einsichten auf wahrhaft nütliche Segenstände zu richten, auf die Vervollkommnung der Künste und Sewerke, ein sehr wichtiges Verdienst, wosdurch z. B. die Akademie zu Paris, unerachtet ihrer mans

Das Original ist französisch.

nigfachen Mängel und ihrer fehlerhaften Organisation, fich ebemals auszeichnete. Ich wünsche baber, bag bie Atabemie ju Verlin fich fo zu fagen, mehr humanifirte, ale bis bahin geschehen ift, daß fie weniger die spekulativen Unterfuchungen begunftigte, als die Bemühungen gum Glüd bes gemeinen Lebens, und zur Bervolltommnung alles beffen beigutragen, mas mit feinen Beburfniffen und Beranugen in Berbindung ficht, burch eine beständige Anwendung der Theorie auf die Dinge felbft; baf fie bie National : Induftrie wede, Die fo oft aus Dangel ber nothwendigen Ginfichten in neuen Gattungen vergebliche Berfuche macht, indem fie diefelbe mit ben mahren Grunds faben über benjenigen Theil, womit fie fich beschäftigt, ausruftete, daß fle die verfchiebenen Spfleme der fittlichen und gelehrten Ergichung von den unbestimmten und irris gen Grundfaben reinigen moge, welche bie Dobe und bie Phantaffe einiger exaltirter Pabagogen eingeführt haben, und welche das Berderben ber Rachtommen beforgen laffen, daß fie eben fo die Borurtheile und ben Aberglauben des Bolts unterdruden moge, als bie gugellofen und gerftos renden Grundfage der falfchen Phifolophie unferer Zeit.

Nur wenn die Atademie die Arbeiten der verschiedenen Klassen derseiten auf Gegenstände dieser Art, und auf ans dere von gleich heilsamen Einfluß auf das Wohl des Staats und seiner Unterthanen lentt, tann sie die ehrens vollsten Ansprüche auf den Dant des Publitums sich ers werben. Die Talente ihrer Mitglieder berechtigen sie zu großen Hoffnungen, und scheinen nur den Antrieh einer sortdauernd guten innern Leitung und Direktion zu bedürs

fen. Es gebührt der Akademie selbst, die Grundsate ders selben anzugeben. -

Heademie berührende Vorschläge und Bestimmungen, deren wesentlicher Inhalt dahin lautet, daß die Einrichtung von 1746 im Allgemeinen bestätigt, die Ernennung eines würzbigen Präsidenten der Atademie vom Könige verheißen und an die Stelle der bisherigen ötonomischen Commission ein eignes Direttorium gesett wird, das aus dem Präsidenten, den vier Direttoren der vier Klassen und zwei geschäststundigen Männern zusammengesett sein soll. Die Zahl der Mitglieder der Atademie wird im Allgemeinen auf 24 sestgestellt, endlich die Königliche Vibliothet und das Naturalien-Radinet mit der Atademie vereinigt.

IV.

Huldigung.

-----

**30.** I.

## Eilftes Kapitel.

Die Suldigungsreise.

genüber den mannigfachen, freiwilligen Darlegungen Anhänglichkeit und Treue bei Gelegenheit des Res ngswechsels, bildet die feierliche Gidesleistung ein Anniß unverbrüchlicher Treue für den neuen Berrscher Seiten der Unterthanen, und die Zusicherung gewissens r Pflichterfüllung gegen Staat und Unterthanen von en des neuen Regenten, einen besonders wichtigen Att, n Vollziehung, die Suldigung genannt, nach Maaß= seiner hohen Bedeutung mit angemeffener Feierlichınd festlicher Pracht verbunden zu sein pflegt. Sämmt= Unterthanen ohne Ausnahme find verpflichtet, dem ge den Huldigungs : Eid zu schwören. Das Militär t diesen Schwur, ohne erhebliche Solennitäten, zur ie und zwar ohne Ausschub noch an demselben Tage, selchem es die Kunde von dem Regierungs=Antritt neuen Monarchen erhält. Diese Gile hat sehr wahrilich ihren Grund in der zweiselhaften Treue der Solds ien in früherer Zeit; was aber ehemals begründete wendigkeit war, behauptet jest noch als Sitte bas it der Herkömmlichkeit. Wir haben bereits erzählt, die Garnison von Potsbam, unmittelbar nach bem

Verscheiden Friedrich Wilhelms II, dem neuen Monarchen den Sid der Treue geschworen habe; dasselbe gesichah in allen Festungen und Sarnisonstädten der Monarchie nach und nach von der ganzen Armee, sobald die Kunde von der Threnbesteigung Friedrich Wilhelms III an den einzelnen Orten eintras.

Bei weitem mehrerer Borbereitungen aber bedarf die Ableistung des Huldigungs: Gides von Seiten der übrigen Unterthanen, da diefer Att eines gegenseitigen Treuschwurs, dem Herkommen gemäß, zwischen dem Monarden und den Unterthanen persönlich stattfindet, und zwar in der Art, daß die verschiedenen Stände des Reichs den Gid der Treue durch besondere Deputirte in ihrem Namen schwören laffen und durch dieselben auch die Zusicherung des Berrs schers empfangen. Der bestehenden Ginrichtung gemäß wird die Buldigungs : Ceremonie für die vier Preufischen Provinzen zu Königsberg in Preußen, für die übrigen Provinzen der Monarchie aber zu Berlin vollzogen. Die Huls digung der Fürstenthümer Neufchatel und Balengin das gegen findet in den genannten Ländern felbst statt und zwar bis jett stets unter Stellvertretung des Königs ver: mittelft des Gouverneurs.

Hötte der König die Huldigung gleich nach seiner Throndesteigung vor sich gehen lassen wollen, so hätte dies, bei den nöthigen Vorbereitungen, doch erst in den Monazten Januar oder Februar, also in der rauhesten Jahreszeit, geschehen können. Dies bestimmte den König, die Huldigung die zum nächsten Sommer auszuschieden. Ihn bewog dazu, wie er ausdrücklich sagte, besonders die Rücks

simmel verweilen mußten, und daher dem nachtheiligen Simmel verweilen mußten, und daher dem nachtheiligen Einsluß der kalten Winterlust ausgesetzt waren. Wäre es bei dem Charakter des Königs auch möglich, in die Ausrichtigkeit dieser menschenfreundlichen Erklärung den geringsten Zweisel zu seten, so werden wir späterhin das Angessührte durch die unzweideutigsten Dokumente und Thatsaschen bewahrheiten,

In Neuschatel und Valengin erfolgte die Huldigung jedoch schon am 22. Januar 1798, nachdem die 4 Corps der Bürgerschaft in einer ehrsurchtsvollen Adresse darum gebeten hatten. Wir beschreiben daher zuerst die Huldigungs-Feierlichkeiten in den genannten Fürstenthümern.

An dem erwähnten Tage um 6 Uhr Morgens, kündigte in Reuschatel eine Kanonensalve die Feierlichkeit des Tages an. Um 10 Uhr Vormittags versammelten fich die 8 Bürger-Compagnien, ungefähr 800 Mann start, an der Terraffe des Tempels, wo sür den Souverneur und den Staats= Rath eine Tribune, und weiter unten für den Stadt-Rath ein Parquet errichtet war. Hierauf begab fich der Stadt= Rath unter dem Geläute sämmilicher Glocken nach dem Parquet, mährend die Ministerial-Berwalter sich nach dem Schloß verfügten, um den Gouverneur von dort nach der Tribune zu geleiten. Auf dem ganzen Wege vom Schloß bis zur Tribune ging ber Zug durch eine Doppelreihe von Bürgermilizen. Porauf schritten zunächst die Bedienten ber Seigneurie, dann folgte ber Gouverneur, zu seiner Rechten der oberfte Bürgermeister, zur Linken der Banner-

herr, hinter ihnen endlich die Mitglieder des Staatsraths, geleitet von den Herren des Magistrats. Auf der Tribüne angelangt, nahm der Gouverneur auf dem sür ihn bereit stehenden Sessel Plat; vor ihm stand ein Tisch, auf dem ein Scepter lag.

Hierauf hielt der Oberbürgermeister Verthoud eine Anrede an den Souverneur, worin er im Namen der verssammelten Bürger die Sesühle der Verehrung, der Aebe und des Sehorsams für den neuen Monarchen ausdrückte und den lebhasten Wunsch zu erkennen gab, die Vande, welche sie an das Preußische Serrscherhaus sesselten, durch gegenseitige Sidesleistung von neuem sestzuknüpsen. Er schloß damit, den Souverueur zu bitten, daß er, im Nasmen und als Stellvertreter des Souverains den versassungsmäßigen Eid leiste.

Nachdem der Gouverneur in seiner Antwortsrede sich hierzu bereit erklärt, las ihm der älteste Staatsrath, Baron von Pury solgenden Gid vor:

"Monseigneur! Im Namen und Kraft der Lolls macht, die Sie von Sr. Majestät, Friedrich Wilhelm III König von Preußen 2c., unserem souverainen Fürsten und Herrn, empfangen haben, versprechen und schwören Sie mit Wort und Eid, die hier eben so gelten sollten, als geschähe es von Sr. Majestät selbst in Person, ihren Bürgern von Neuschatel, die hier versammelt sind, um den erwähnten Eid zu empfangen, so wie deren Leibeserben und Nachtommen: daß Se. Majestät ihnen halten und

Das Original ift frangofifc.

aufrecht halten wollen ihre Freiheiten (franchises, libertés) und Constitutionen, nebst ihren alten guten Gewohnheisten, geschriebnen wie nicht geschriebnen, sosern ste sich dersselben nachweislich in vergangener Zeit bedient haben, wie nicht minder die geschriebenen Erklärungen, welche des Herrn Grasen v. Metternich Excellenz ihnen, Seitens Sr. Majestät Königs Friedrichs I ruhmvollen Andenkens, gegeben hat, und namentlich sowohl die vom 31. Octbr. des vorbenannten Jahres, wie auch die 9 allgemeinen Arztikel sür Stadt und Bürgerschaft von Neuschatel, ganz so, wie sie in den Urkunden enthalten sind, die Se. Excellenz der Herr Graf v. Metternich darüber ausgesertigt und dann eigenhändig unterzeichnet hat. Und also schwören und geloben Sie es im Namen des Königs, unseres sous verainen Fürsten und Herrn.«

Der Gouverneur legte die rechte Hand aufs Herz und wiederholte den letzten Sat: "Also schwöre und gelobe ich es im Namen des Königs unseres souverainen Fürsten und Perrn."

Hierauf bestieg der Oberbürgermeister die Tribüne, die Staatsräthe, als Bürger des Staats, erhoben sich, die Soldaten steckten ihre Hüte auf die Bajonette und nun las Herr v. Pury den Bürgern folgenden Gid vor:

»Meine Herren Bürger!\* Ihr schwöret bei Gott, Eurem Schöpfer und bei Eurer Hoffnung auf das Paradies, daß Ihr Sr. Majestät dem König Friedrich Wilhelm III, Eurem souverainen Fürsten und Herrn,

Das Original ift frangöfisch.

treue und gehorsame Bürger sein, Ihm, laut Inhalt Eurer Freiheiten und alten guten Gewohnheiten, geschriebenen und nicht geschriebenen, jeglichen Tribut und Zins, die Ihr schuldet, zahlen, Seinen Bortheil, Seine Ehre und Seinen Ruhm Euch eifrigst angelegen sein lassen und Seinen Schaden abwenden wollet. Und wenn irgend eine Berschwörung oder ein Unternehmen gegen Sein Wohl, Seine Ehre, das Ansehn oder die erhabene Würde Seiner Person sich bilden sollte, es Ihm zu entdecken, Ihn wider und gegen Iedermann zu vertheidigen, mit Sut und Blut nach Euren Krästen, und daß Ihr jegliche Pslicht überznehmen und erfüllen wollet, wie Ihr als wahre und loyale Bürger, nach Euren Freiheiten und guten Sewohnheiten es Eurem souverainen Herrn zu halten und zu leisten versbunden seid. Also schwöret Ihr dieses!«

Die Bürger antworteten: »Also schwören wir die es! worauf Gewehrsalven und 10 Kanonenschüsse, in die der wiederholte Ruf: "vive le Roi!" sich mischte, die Feiers lichteiten beendeten. — Nachdem noch der Kammerherr de Meuron eine kurze Anrede an den Gouverneur gerichtet, verließ dieser die Tribüne, und der Zug begab sich in der vorigen Ordnung nach dem Schlosse zurück. Sastemahle vom Gouverneur und vom Magistrat veranstaltet, beschlossen den sestlichen Tag. — Sanz auf dieselbe Weise wurde in den nächsten Tagen der Akt der Huldisgung zu Balengin, Landeron, Boudry, Bal de Travers und St. Blaise geseiert, und allenthalben sprachen sich die Gesinnungen einer aufrichtigen Liebe und eines innigen Vertrauens zu dem neuen Serrscher aus.

Wenn aber schon in diesen Fürstenthümern der Suldigungsakt zu frohen Festlichkeiten Beranlaffung gab, so war vorauszusehen, daß die Reise des Königs zur personlichen Entgegennahme der Huldigung in den alten Erbländern der Monarchie noch mannigfaltigere und großar= tigere Feierlichkeiten hervorrusen werde, wodurch das Volk nach hergebrachter Sitte seinen Gefühlen der Ehrfurcht und der Liebe für das angestammte Herrscherhaus einen Ausdruck zu geben suchen würde. Dieses war jedoch den Absichten des Königs um so mehr zuwider, als er nicht nur für seine Person ein Feind alles leeren Prunkes war, sondern nächstdem auch, von wahrhaft väterlicher Liebe für sein Bolt befeelt, durch solcherlei Feierlichkeiten ben Unterthanen eine hie und da vielleicht drückende Kostenlast auf= juburden fürchtete. Bereits unterm 28. Febr. 1798 erließ der König daher an den Staats-Minister v. Schrötter folgende Rabinets-Ordre, in welcher sich seine redlichen Sefinnungen treu wiederspiegeln.

»Mein lieber Stats: Minister v, Schrötter. Je mehr die Zeit zur Annahme der Huldigung in Königsberg hers annahet, desto mehr beunruhigt mich zuweilen der Sedanke, daß vielleicht jest schon manche darauf benken, wie sie bei derselben durch Pracht in Kleidung und Equipage und überhaupt durch großen Auswand, ihre feierliche Theilnahme an dieser Handlung und gewissermaßen ihre Liebe und Achtung surch mich, ausfallend bezeichnen wollen. Ich habe aber, Ich gestehe es mit gerührtem Serzen, schon zu viel sprechende Beweise von den getreuen Sessnnungen Meiner guten Preußischen Unterthanen erhalten, um jener Merks

male zu bedürfen, die im Grunde eben so gut dem Zwange des Herkommens als der Stimme des Herzens zugerechnet werden könnten, und so bleibt Dir blos dabei die Beforgniß übrig, daß Mancher seinen Bequemlichkeiten, vielleicht seinen Bedürfnissen die Summe entziehen möchte, die er jur Huldigungspracht verwenden zu müffen glaubt. 3ch wünsche baher, daß Ihr Gelegenheit fändet, die allgemeine Stimmung dahin zu leiten, daß man mit Entfernung alles Lurus blos auf Anstand und Reinlichkeit Rücksicht nehme, und Mir daburch die angenehme Überzeugung ließe, daß das Andenten der seierlichen Stunde, die Mich so innig mit einem Bolke verbindet, welches Ich glücklich zu machen hoffe, bei Niemandem das Mitgefühl irgend einer das durch veranlaßten Unbequemlichkeit erregen könne. 3c selbst werde tein Königlich Gepränge, aber ein treues lans desväterliches Herz Meinen guten Unterthanen entgegen bringen, und ihre Licbe und biedere Anhänglichkeit wird Mich um so inniger rühren, je prunkloser fle fich äußern Ihr werdet Mich verbinden, wenn Ihr diese Meine Gefinnungen ohne Eclat verbreiten könnt, und Ich bin Guer wohlaffectionirter König.

Berlin ben 28. Februar 1898.

Friedrich Wilhelm.»

An ben Stants-Minister v. Schrötter.

Einige Wochen später richtete der König ein Schreiben ähnlichen Inhalts an das General Direktorium, welches solgendermaßen lautet:

»Ich erfahre, daß man bereits hin und wieder an den Örtern, durch welche die Huldigungs Reise Mich sühren wird, auf Anstalten zu einem feierlichen Empfange bentt. Als Zeichen der Zuneigung von Seiten Meiner treuen Unterthanen, würden Mir diese Feierlichkeiten, selbst bei der Ermüdung der Reise, höchst schätzbar und willkommen sein. Allein die Liebe des Volks hat untrüglichere Mertmale, die von keiner Gewohnheit und Herkommen abhängen, sondern grade aus dem Herzen kommen. Rur diese haben für das Meinige wahren Werth, und Ich verdanke ihnen während Meiner Regierung schon manche frohe Stunde. Ich hoffe sie auch während Meiner Reise in Provinzen wieder zu sinden, und wünschte dage= gen um so mehr, daß man fich alles Gepränges zu Meis nem Empfange enthielte, als es Mir nicht unbekannt ift, mit welchen Unbequemlichkeiten und Roften dergleichen seierliche Anstalten für die Theilnehmer verknüpft find. Ich hoffe, das General-Direktorium wird Gelegenheit finden, Meine Gesinnungen über diesen Punkt, da wo es erforderlich sein möchte, unter der Sand zu verbreiten, und dadurch die gewünschte Wirkung hervorzubringen, zu meldem Ende Ich daffelbe hierdurch habe benachrichtigen wollen.

Potsbam ben 9. April 1798.

Friedrich Wilhelm.«

An das General-Direktorium.

\*\*

Daß es aber hierbei keinesweges blos die Absicht des Königs gewesen, nur für seine Person dem ihm verhaßten Gepränge auszuweichen, beweist, wenn nicht schon der ganze Inhalt der mitgetheilten Kabinets-Ordres den Beweis das für abgäbe, ganz besonders die, wenige Tage vor dem Anstritt der Huldigungs Reise an den Staats Minister von Schrötter erlassene Kabinets-Ordre, in welcher die Stimme eines für das Wohl seiner Kinder treu besorgten Baters in den reinsten und rührendsten Lauten der Wahrhastigkeit tönt, weshalb wir gewiß sind, unsern Lesern eine Freude zu machen, wenn wir ihnen dieses Dokument ebenfalls mitztheilen. Es lautet solgendermaßen:

»Mein lieber Ctats-Minister, Freiherr v. Sorötter. So sehr Ich Mich auch bei Meiner Guch wiederholentlich eröffneten Überzeugung von der herzlichen Aufnahme, wos mit Mich Meine getreue Preußen bei der bevorstehenden Suldigung empfangen werden, auf diefen nun immer naber tommenden Zeitpunkt freue, so wird boch die Freude burch die Beforgniß getrübt, daß bei dieser Gelegenheit manche Meiner getreuen Bafallen und Unterthanen burch Bagards spiele, wozu sie von denen unter verschiedenen Charaftern fich gewöhnlich einfindenden Spielern verführt zu werden Gefahr laufen, unglücklich gemacht werden könnten. Dergleichen blos auf schändliche Gewinnsucht berechnete Spiele find von allen gesitteten Bölkern von jeher als ein Schandfleck der Humanität und als die Quelle der Sitten-Berderbniß und alles Lasters mit Recht betrachtet, und unter darauf gesetzten harten Strafen verboten worden. Auch die Strafgesetze Meiner Staaten find gegen dieses vers derbliche Laster gerichtet, und Ich bin ce von Gurem Gifer für das gemeine Beste und von Gurer thatigen Wachsams keit für die Erhaltung deffelben fest überzeugt, daß Ihr alles aufbieten werdet, auch bei diefer Gelegenheit für die

Beobachtung biefer heilsamen Gesetze zu wachen. Es ift Mir aber auch nicht unbekannt, wie schwer, ja fast ganz unmöglich es ift, diesen Schandthaten bis in die verbors gensten Schlupswinkel nachzuspüren, wohin sich die frevelhaften übertreter des Gesetzes zu vertriechen pflegen. Ich würde also von der gespanntesten Aufmerksamkeit der Polizei die gänzliche Erreichung Meiner landesväterlichen Abfict nicht erwarten können, wenn Ich nicht das gegrüns bete Bertrauen zu der Sittlichkeit und zum Ehrgefühl Meiner braven Preußischen Ginsaffen hätte, daß sie die Schändlichkeit der Theilnahme an einer solchen ehrenlosen Bandlung, als die des Hazardspiels ift, einsehen, und das her von selbst sich enthalten werden, die Zeit der Freude und Heiligung des Landes zwischen dem Regenten und seinem Bolte dadurch zu entheiligen. Diese Sittlichkeit und dieses Shrgefühl dürfen daher nur da, wo fie schlums mern möchten, erweckt werden, um Mein darin gesetztes Bertrauen zu rechtfertigen, ohne daß es einst nöthig sein wird, bemerklich zu machen, daß jeder, der fich eines Diß= brauchs schuldig machen wird, Meine höchste Berachtung zu erwarten hat. Euch aber überlaffe ich es lediglich, diese Meine Intention so allgemein als möglich bekannt zu machen, und bin

Euer wehlaffectionirter König.

Berlin ben 21. Mai 1798.

Friedrich Wilhelm.a

ben Staats-Minister v. Sorötter.

Am 25. Mai in der Frühe trat der König die Huls digungs-Reise nach Königsberg an, nachdem die Königin

bereits Tags vorher gegen Abend abgereift war, wie in Freienwalde zu übernachten. Am 25. Rachmittags traf die Rönigin in Stargard ein, und flieg in der für fie zubereiteten Wohnung vor dem Wallthore ab, dem Quartier bes Königs gegenüber. Zwanzig weißgekleibete junge Dibden empfingen hier die Königin und überreichten ihr auf einem Atlas-Riffen ein auf Band gebrucktes Gebicht. -Gegen Abend traf auch der König ein, und nachdem er am nächsten Morgen die Revite über die, in einem Lager bei Stargard versammelten Truppen abgehalten und die Deputation der Bors und Sinterpommerschen Stände, fowie des Magistrats u. s. w. empfangen hatte, fuhr er gegen Abend in Begleitung der Königin nach bem Enger, und wohnte dann einem, von dem General von Dirch veranstalteten Thée dansant bei. Rach bem Mandver, welches am 27. stattfand, sette die Königin ihre Reise fort und übernachtete in Plathe, der König aber ließ die Truppen am 28. nochmals manövriren, theilte bann an mehre Generale und Stabe. Officiere hohe Orben aus und fette am 29., nachdem er die Infanterie an seinem Fenfter hatte vorbei defiliren laffen, seine Reise ebenfalls nach Köslin fort. Im letztgenannten Orte war die Königin bereits am 28. gegen Abend eingetroffen und auf einfache, aber herzliche Weise empfangen worden. Vor dem neuen Thor, durch welches die Königin einfuhr, bis zu ihrer Wohnung am Markt hatte die Bürgerschaft fich in zwei Reihen aufgestellt, woran sich die aus 30 gleichgekleibeten Bürgern bestehende Chrenwache anschloß. Vor dem Bause selbst standen 30 weißgekleidete junge Mädchen mit Blus

mentörben, welche unter dem Trompetenschall des unfern aufgestellten Musiktorps, den Weg der Königin vom Was gen nach der Wohnung mit Blumen bestreuten. herzlichen Zuruf: »Willtommen theure Königin!« beant wortete diese nicht minder herzlich durch ein wiederholtes: »Ich danke, liebe Kinderchen!a Als bald nach ihrem Gintritt in ihre Zimmer die Königin an das Fenster trat, bemerkte fle einige Bauermädchen aus dem Dorfe Jamund, welche in ihre eigenthümliche Nationaltracht gekleidet und absichtlich dem Fenster der Königin gegenüber gestellt waren. Sogleich ließ die Königin einige dieser Mädchen fich in ihrem Zimmer vorstellen und unterhielt sich auf das freund= lichste mit ihnen, wobei fle hörte, daß in dieser Dorfschaft ein besonderer Brautstaat Sitte sei, der sich seit uralten Zeiten unperändert erhalten habe. Da die Königin eine besondere Theilnahme hierfür verrieth, so wurde die Beranstaltung getroffen, daß ein als Braut gekleidetes Bauermadchen ihr am nächsten Morgen, als fle eben ihre Reise fortsetzen wollte, in die Augen siel. Die Königin hierüber sehr erfreut, rief das Mädchen zu sich heran, betrachtete ihren Puß genau, und nachdem fle freundlich mit ihr ges procen hatte, sette fie ihre Reise fort, begleitet von den Segenswünschen der Ginwohner, die fie durch ihre unbes schreibliche Huld und Anmuth entzückt hatte.

Segen Abend traf der König in Köslin ein, empfing daselbst sogleich den Magistrat, mit welchem er sich über den Nahsrungsstand der Stadt und andere dieselbe betreffende Umsstände unterhielt, worauf er später die auf dem Markte stehende Statue Friedrich Wilhelm I in Augenschein

leute 2 Schiffe, die ben Ramen des Königs und der Ros nigin erhielten, vom Stapel laufen; sodann fuhr das Königliche Paar, begleitet von der Generalität, den Ministern und einigen Kaufherren, auf der sogenannten Berrnschute nach Reufahrwasser. Gine Reihe von Booten und mehre Sondeln mit Musikhören folgten der Schute, sämmtliche Matrofen waren weiß getleibet und mit Bandern geschmuck, und auf ben zahlreichen Schiffen wehten sestliche Flaggen und bunte Wimpeln. Gine besondere Aberraschung bereis teten die englischen Schiffe, welche auf der Danziger Rebde lagen, dem Königspaare. Sämmtliche Matrosen hatten sich nämlich hinter den Masten und Tauen ihrer Schiffe verborgen, so daß diese ganz verödet aussahen; sobald aber die Herrnschute an ihnen vorbeitam, sprangen sämmtliche festlichgekleidete Matrosen mit einem bonnernden Surrab! hervor und fingen an zu arbeiten, wobei fie im fröhlichen Chor Boltslieder sangen, darunter auch das herrliche "God save the King." — Die Mahlzeit wurde hierauf auf dem Schiffe bes Kommerzien = Raths Franzius, ber sich in der Begleitung des Königs befand, eingenommen, und zwar in einem, auf dem Schiffsdeck aufgeschlagenen geschmackvollen Zelte. Die beiden Raufleute, die außer dem Herrn Franzius fich im Gefolge bes Königs auf der Schute befanden, waren entweder durch Zufall, oder auch vielleicht aus Bescheidenheit so weit zurückgeblieben, daß, als fie herantamen, bereits alle Pläte im Zelte eingenom=

Die Schute ist eine Art Gonbel, bie von einem Pferbe gezogen wirb; bie herrenschute ist biejenige, auf welcher bie früheren herrscher Danzigs jährlich zur Besichtigung ber Münde fuhren.

men waren. Kaum sah dies der König, als er mit der ihm eigenthümlichen herzlichen Freundlichkeit ries: "Zussammenrücken, meine Herren! Jene Herren müssen auch sten!" — Nach der Mahlzeit wurde dann noch eine Lustssahrt in die See dis zur Rehde gemacht, und Abends bessuchte das Königspaar einen von der Kausmannschaft versanstalteten Ball und verweilte auf demselben dis nach Mitternacht. —

Sehr richtig haben schon Schriftsteller der damaligen Zeit die Bemerkung gemacht, daß die Huldigungereise des Königs und der Königin nicht mit einem glänzenden Triumphzuge zu vergleichen sei, sondern vielmehr als eine Reihe herzlicher und traulicher Familienfeste sich dargestellt habe. Der König hatte fich entschieden genug gegen leeres und tofispieliges Gepränge ausgesprochen, als daß die Behörben es hätten wagen bürfen, solches bennoch sehen zu laffen; dagegen fühlte sich das herrliche Königspaar um so inniger ergriffen, je herzlicher es von seinen Landestindern empfangen wurde und je mehr sich in den prunklosen Feierlichkeiten aufrichtige und treugemeinte Liebe aussprach. An Mertmalen einer solchen fehlte es aber um so weniger, als bas Bolt bald fühlte, daß es von seinem theuern Rönig und seiner lieben Rönigin in seinen naiven Empfindungen vollkommen verstanden werde, und daß diese Befühle mit gleicher Berglichkeit und Treue erwiedert würden.

Am 2. Juni verließ das Königspaar Danzig; der König suhr nach dem Revüeplat bei Marienburg, um das selbst Revüe zu halten, die Königin aber über Marienburg nach Frauenburg. Da sie bei ihrer Abreise aus Danzig

• •

nahm. Am folgenden Tage in der Frühe verließ der König Köslin und verweilte, wie auch die Königin Tags
vorher gethan hatte, im Gollenberg und erstieg den Fahnenberg, woselbst zwei Bürger seiner warteten. Da der
König bemertte, daß sie erhiht waren, so befahl er ihnen,
ihre Hüte aufzusehen, und ließ sich sodann von ihnen die
Gegend zeigen, wo Kolberg und Rügenwalde, sowie das
Dorf Jamund läge, dessen Tracht ihm ebensalls ausgefallen war.

Die Königin, welche am 29. in Lauenburg übernachtet hatte, sette am folgenden Tage ihre Reise nach Danzig fort, wo ihre und des Königs Antunft einen unbeschreibs lichen Jubel erregte. Der Feldmarschal Graf v. Raltreuth, Gouverneur von Danzig, der Minister v. Schrötter und Deputirte bes Magistrats und ber Kaufmannschaft waren der Königin bis zu dem adeligen Gute Zappot entgegen gekommen, und dieser ganze Weg war mit einer unüberschbaren Menschenmenge bebeckt. Bei Zappot bestieg bie Königin eine Anhöhe, von welcher man eine überraschend schöne Aussicht einerseits auf die See und andrerseits auf die höchst romantische Umgegend hat. Sobald die Königin fich wieder nach Danzig in Bewegung sette, berkundete ber Donner der Kanonen ihre Annäherung. In Danzig selbst stieg die Königin im Gouvernements-Bause ab, wo auch für den König, der am Abend dieses Tages eintraf, eine Wohnung bereitet war. Nachdem der König am folgenden Tage zuerst die Festungswerke besehen und bann Revue über die Truppen gehalten hatte, empfing er die Deputationen der Geiftlichkeit, der Zünfte und der Schüten=

gilde, welche lettere ihm einen Becher überreichte, den 5 Jahre früher ein Schüßenbruder als Prämie für den besten Schuß bekommen, den er für den damaligen Rrons prinzen that. Auch die Königin empsing ein Geschent, indem ihr das Bernstein-Dreher-Gewerk einen fehr schönen Balsschmuck von Bernstein überreichte, weil sie gehört hatten, daß die Königin dieses Produkt besonders liebe. Das Mittagsmahl nahm das Königliche Paar bei dem Fürst-Bischof von Ermeland, Grasen v. Hohenzollern, in Oliva ein, von wo die Königin in einem besonders dazu verfertigten Wagen auf den Karleberg fuhr, mährend der König zu Fuß hinaufstieg, woselbst man eine reizende Aussicht über Berge, Thäler und Wälder und über die Ostsee hat. Zum Souper hatte der Fürst-Bischof mehrere Personen vom Militär und Civilstande eingeladen; die Königin nahm mit den anwesenden abelis gen und bürgerlichen Damen an ber Tafel Plat, ber Rönig und die übrigen anwesenden Serren aber standen oder gingen umber und setten, mahrend fie so am Souper Theil nahmen, ungestört ihre Uuterhaltung fort. So hats ten denn die Einwohner Danzigs bald Gelegenheit, sich durch den Augenschein von der Ginfachheit der Sitten des Königspaars, wovon damals so viele Anekdoten und kleine Erzählungen umliefen, zu überzeugen. — Am nächsten Tage fanden die eigentlichen Boltsfeierlichkeiten statt, die dem Königspaar um so mehr Freude machten, als fie brunklos und zugleich in ihrer Art neu waren, der König auch wirklich wiederholt seine Freude darüber ausbrückte. Vormittags ließen nämlich zuerst einige Rauf-

leute 2 Schiffe, die ben Ramen des Königs und der Rös nigin erhielten, vom Stapel laufen; sodann fuhr das Königliche Paar, begleitet von der Generalität, den Ministern und einigen Raufherren, auf der sogenannten Berrnschute nach Reufahrwasser. Gine Reihe von Booten und mehre Sondeln mit Musikchören folgten der Schute, sämmtliche Matrofen waren weiß gekleibet und mit Bandern geschmuck, und auf den zahlreichen Schiffen wehten festliche Flaggen und bunte Wimpeln. Gine besondere Aberraschung bereis teten die englischen Schiffe, welche auf der Danziger Rebde lagen, dem Königspaare. Sämmtliche Matrosen batten fich nämlich hinter den Masten und Tauen ihrer Schiffe verborgen, so daß diese ganz verödet aussahen; sobald aber die Herrnschute an ihnen vorbeitam, sprangen sämmtliche festlichgekleidete Matrosen mit einem donnernden Surrab! hervor und fingen an zu arbeiten, wobei fie im fröhlichen Chor Boltslieder sangen, darunter auch das herrliche "God save the King." — Die Mahlzeit wurde hierauf auf dem Schiffe des Kommerzien = Rathe Franzius, ber fich in der Begleitung des Königs befand, eingenommen, und zwar in einem, auf dem Schiffsbeck aufgeschlagenen geschmackvollen Zelte. Die beiden Kaufleute, die außer dem Heren Franzius fich im Gefolge des Königs auf der Schute befanden, waren entweder durch Zufall, oder auch vielleicht aus Bescheidenheit so weit zurückgeblieben, daß, als sie herantamen, bereits alle Pläte im Zelte eingenom=

Die Schute ist eine Art Gonbel, bie von einem Pferbe gezogen wirb; die Herrenschute ist biejenige, auf welcher die früheren herrscher Danzigs jährlich zur Besichtigung ber Münde fuhren.

men waren. Kaum sah dies der König, als er mit der ihm eigenthümlichen herzlichen Freundlichkeit ries: "Zussammenrücken, meine Herren! Jene Herren müssen auch sten!" — Nach der Mahlzeit wurde dann noch eine Lustssahrt in die See bis zur Rehde gemacht, und Abends bessuchte das Königspaar einen von der Kausmannschaft versanstalteten Ball und verweilte auf demselben bis nach Mitternacht. —

Sehr richtig haben schon Schriftsteller der damaligen Zeit die Bemerkung gemacht, daß die Huldigungereise bes Königs und der Königin nicht mit einem glänzenden Triumphzuge zu vergleichen sei, sondern vielmehr als eine Reihe herzlicher und traulicher Familienfeste sich bargestellt habe. Der König hatte fich entschieden genug gegen leeres und tofispieliges Gepränge ausgesprochen, als daß die Behör= ben es hätten magen burfen, solches bennoch seben zu laffen; dagegen fühlte sich das herrliche Königspaar um so inniger ergriffen, je herzlicher es von seinen Landestindern empsangen wurde und je mehr fich in den prunklosen Feierlichkeiten aufrichtige und treugemeinte Liebe aussprach. An Mertmalen einer solchen fehlte es aber um so weniger, als das Bolt bald fühlte, daß es von seinem theuern Rö= nig und seiner lieben Königin in seinen naiven Empfins dungen vollkommen verstanden werde, und daß diese Ge= fühle mit gleicher Berglichkeit und Treue erwiedert würden.

Am 2. Juni verließ das Königspaar Danzig; der König suhr nach dem Reviieplat bei Marienburg, um das selbst Reviie zu halten, die Königin aber über Marienburg nach Frauenburg. Da sie bei ihrer Abreise aus Danzig

den Wunsch geänsert hatte, den Mittag auf dem Lande zuzubringen, so hatte die Elbinger Kausmannschaft in Klemenssort, einige Meilen von Elbing, eine Mahlzeit zubereitet. Als nun die Königin gegen 3 Uhr Nachmitztags daselbst ankam, ward sie zunächst in ein Zelt geführt, wo Erfrischungen bereit standen; eine halbe Stunde später kam auch der König an und nun wurde in dem Zelte gespeist.

Trop des Berbots, dem Könige auf der Reise personslich Bittschriften zu überreichen, hatten sich doch viele Landsleute mit solchen eingefunden und der König nahm die Schreiben freundlich an. Einer von den Landleuten kniete in dem Augenblicke, als er dem König seine Bittschrift überreichte, nieder, und obwohl der König auch diese ansnahm, so versinsterte sich doch sein Blick und er sagte mit ernstem Tone: »Ausstehn! Ausstehn! Ein Mensch muß nicht vor Menschen knien!«

Am 3. Juni Nachmittags traf die Königin in Königsberg ein; bereits im hohen Kruge ward sie von Deputationen des Gerichts und mehrerer Zünste empfangen; in Düboisruh paradirte die Fleischerinnung mit Musik und Standarte, und am Nassengarten-Thore bewilltommnete eine Deputation des Magistrats die Monarchin, während 12 junge Mädchen ihr theils Blumen auf den Weg streuten, theils ein Blumenkörden mit passender Anrede überreichten. Ühnlich war der Empfang des Königs, der eine halbe Stunde später eintraf, worauf der gesammte Zug sich in solgender Gestalt nach der Stadt in Bewegung sette: Vorauf ritt eine beträchtliche Anzahl blasender Po-

Rillone, dann folgte ber Wagen ber Königin, diesem ber des Königs, hierauf die Wagen mit dem Königlichen Ges folge und endlich die Deputationen. In der Rähe des Brandenburger Thores hatte sich die Schüpengilde mit Musikchören und Fahnen aufgestellt, und in der Stadt selbst, zunächst dem Thor, standen mehre Sewerkszünste ebenfalls mit Fahnen und Musit; an diese schlossen sich dann die Bürger, in 38 Compagnien getheilt, mit eben fo vielen Fahren und Dlustkoren an; gleichzeitig ertönte mährend des Einzuges Trompetens und Paukenschall von allen Thurmen. — Im Bafen lagen eine Menge Schiffe vor Anter, bei Dubois auf dem Flugchen Beck statio= nirten zwei kleine Fregatten mit festlich gekleideten Ma= trosen und auf dem Pregel selbst maren alle Schiffe präch= tig aufgeflaggt. — Bei weitem das schönste Schauspiel aber bot dem Rönigepaar Die ungeheure Menschenmenge, denn fast ganz Königsberg war ihnen entgegengeeilt, und alle Musik übertönte ihnen der begeisterte Bewilltomm> nunge : Inbel der wackern Preußen. Am folgenden Tage wurden zuerst die Stände zur Rur empfangen, später statteten die Deputirten der Raufmannschaft erst dem Könige, bann auch der Königin ihre Gluckwünsche ab. Bei dieser Gelegenheit baten die Deputirten den König um Maaßregeln zur Beförderung des Handels, worauf der König ihnen erwiederte: »Ich werde gewiß Alles thun um den Handel wieder in Ausnahme zu bringen; ich bedaure aber nur, daß ich auch als Rönig nicht im Stande sein werde, gleich alle Sindernisse wegzuräumen, die fich den Bunfchen meis ner geliebten Unterthanen entgegenseten möchten.

dessen will ich Ihnen, meine Kerren, gern gestatten, sich in dringenden Fällen unmittelbar an mich selbst zu wens den. Als nun dieselben Deputirten nachher der Königin auswarteten, baten sie auch diese, ihr Sesuch um Besörzberung des Handels bei dem Könige zu unterstützen. — Wie huldvoll aber die Königin sich auch bei jeder Selezgenheit erwies, so schien doch diese Vitte, die eine Art von Mistrauen in den Willen des Königs verrieth, sie unanz genehm zu berühren und sie antwortete:

»Es bedarf keines Vorworts, denn mein Mann thut auch ohne mich gewiß Alles, was das Glück seiner Unterzthanen befördern kann." — Sie, die den König so ganz kannte, hatte gewiß Recht und Veranlassung, so zu antzworten.

Auch hier überreichte die Vernsteinarbeiter Zunft der Königin ein Angebinde, bestehend in einem künstlich gearbeiteten Schachspiel, zwei langen Schnüren Korallen und zwei Leibgürteln, wosür die Innung die große goldene Sulbigungs-Medaille von der Königin zum Andenken erhielt.\*

Außer den oben Erwähnten empfing der König an

Die Vorberseite ber großen hukigungs-Medaille stellt bes Königs Bildniß dar, mit einem mit Lorbeern umwundenen Gelm geschmückt und der Umschrift: "Friedrich Wilhelm 111, König von Prenßen." Die Rückseite zeigt einen Jüngling in voller antiker Rüstung, der mit der Rechten auf den mit einem Sphynx gezierten Helm der Minervaruht, welcher auf einem Würfel, dem Sinnbilde der Beständigkeit, liegt, woran sich die Attribute der Künste und Wissenschaften, des Handels und der Industrie besinden, als: eine Leier, ein Merkurstab, eine Pflugschaar, ein Schlägel, eine Palette, eine Weberschütze und Spule 2c. Mit der Linken zeigt er auf einen Helm des Mars, der ebenfalls auf einem Würfel liegt, woran Schild und Spieß gelehnt

8

diesem Tage auch eine Deputation der frangösischen Rolonie, auf deren ehrerbietige Anrede, die mit den Worten schloß: »Jeder Unterthan muffe den König um so mehr lieben und ehren, als jeder Zug seines Charafters ihn als den besten Fürsten und Bater des Baterlandes ankündigte, « der König seinem Charakter getreu, kurz aber inhaltreich »Noch bin ich dies nicht, aber ich fühle, daß erwiederte: es meine Schuldigkeit ift, es zu werden!« Überaus huld= voll war die Antwort, welche die Königin eben dieser De= putation ertheilte: »Mein Mann und ich, sagte sie, ha= ben recht lebhaft gewünscht, Preußen zu sehen. Wir sind von Freude durchdrungen, indem wir uns von unseren braven Preußen umgeben seben, die sich immer durch ihre Anhänglichkeit an das Vaterland, und durch ihre Liebe zuch Könige ausgezeichnet haben.«

find, mit ber Umschrift: "Nur euch zu schützen, will ich mit bie sem mich rüften." Im Abschnitt steht: "Das Reich erhalten ben 16. November 1798."

Die fleine Denkmunze, welche auf Befehl des Königs bei ber Hulblgung ausgethellt wurde, zeigt auf der Vorderseite bas Bruftlbto des regierenben Ronige in ber Garbe-Uniform, mit ber Umschrift: "Friebrich Wilhelm III, König von Preußen." Auf der Rückseite sieht man auf einem Burfel, bem Sinnbilde ber Beständigkeit, einen Rom= manbestab und bas Reichepgnier, hinter bemfelben aber einen Bieneuforb, um welchen Bienen schwärmen, als Symbol eines industrid= sen und ordnungsliebenden Bolks; ferner ein aufgeschlagenes Buch, auf beffen Titel bas Wort: "Gefetbuch" zu lesen; sobann ein Schwerbt, zum Beichen einer unpartheilschen Rechtspflege unb enb= lich einen Delzweig, bas Bild bes Friedens. In der Luft schwebt ein Abler mit einem Gichenfrang, die Belohnung aller Bürgertugen: ben; bie Umschrift ift: "Den Treuen Schut nub Liebe." Im Abschnitte flehen bie Worte: "hulbigung 1798."

Am nächsten Tage, den 5. Juni, fand bie Suldigung der Stände der Preußischen Provinzen \* ftatt. Unter dem Beläute fammtlicher Glocken begaben fich die Deputationen der Stadt Königsberg nebst den Deputirten der Ofts preugischen Binterstädte und benen ber Weftpreug. Städte nach der Schlofftirche, wo eine halbe Stunde später auch der König und die Königin mit Gefolge ankamen, worauf der Gottesdienst gehalten wurde. Die katholische und griechis sche Geiftlichkeit hatte fich unterdeß in der katholischen Rirche versammelt, woselbst der Erzbischof von Gnesen das Hochamt abhielt, dem die katholischen Deputirten beiwohn-Nach Beendigung beffelben verfügten fich auch diefe Deputirten nach der Schloffirche, von wo fie sammtlich unter Bortritt ihrer Marschälle, paarweife in den Schloff hof zogen, wosclbst sie sich in den für sie eingerichteten Schranten aufstellten. Zuerst tamen die Ostpreußen und nahmen den rechten Flügel ein, neben fie stellten fich die Westpreußen, dann die Südpreußen und zulett tamen die Neuostpreußen, die den linken Flügel bilbeten.

Im Schlosse hatten sich unterdessen im Zimmer des Königs die Minister nebst der hohen Scistlichkeit (dem Erzbischof von Inesen und den Vischösen von Ermeland, Plock und Pultust) versammelt, worauf ihnen der Minister Iraf v. Haugwiß den Huldigungsseid vorlas, den Alle mit aufgehobenen Händen nachsprachen.

Sobald nun sämmtliche Deputirte in den mit Tannen umwundenen und mit den Emblemen der vier Provinzen

<sup>\*</sup>Dftpreußen, Weftpreußen, Cubpreußen und MeusOftpreußen.

gesolgt von den Ministern, der Generalität und der hohen Geistlichteit auf den Balton des Schlosses hinaus und nahm auf dem Throne Platz, der reich geschmückt war und über welchem sich ein Baldachin wölbte. Hierauf eröffnete der Kanzler, Reichsgraf von Finkenstein, den Huldigungs-Akt mit einer Anrede an die Stände, auf die durch zwei Deputirte geantwortet wurde. Sodann las der Consistorial-Rath Hagen den Erbhuldigungs-Eid in deutscher, der Kriegsrath Jackstein aber denselben Eid in polnischer Sprache vor, und die ganze Versammlung sprach den Eid nach.

Nachdem dies geschehen war, verlas der Minister Saug= with die Liste der von dem Könige vorgenommenen Stan= deserhebungen und Ordensverleihungen, worauf der Land= hosmeister Graf von der Gröben, dem Könige und der Königin ein Lebehoch ausbrachte, in welches nebst den Ständen auch die versammelte unübersehbare Menschen= menge mit einstimmte, so daß die Töne der Muste und der Donner der Kanonen den lauten Jubel kaum über= tönten.

Die Königin hatte den Akt der Huldigung durch ein Fenster des Schlosses zugesehen. Nach beendigter Ceremonie begaben sich die Deputirten wieder in die Schloskirche zus

<sup>\*</sup>Ce wurden erhoben: in den Grafenstand 22; in den Freishernstand 2; in den Abelstand 11 Personen; den Schwarzen Abler-Orden erhielt 1 (General v. Brünneck); den Rothen Abler-Orden 6 (barunter 2 Bischöse); die Kammerherrnwürde 13 (und zwar sämmtlich von Peknischem Abel).

rück, wo ein Te deum gesungen wurde, und als auch dies zu Ende war, versammelten sie sich sämmtlich in dem Moskowiter=Saale zu einem Mittagsmahle an der Tasel des Königs, zu welcher außerdem auch die Stadt=Behör= den und mehre Personen aus der Stadt eingeladen waren. Während der Mahlzeit wurde die obenerwähnte kleine Huldigungsmedaille an sämmtliche Gäste vertheilt.

Nachmittag empfing das Königspaar eine Deputation der Judenschaft und Abends veranstalteten die Studenten einen glänzenden Fackelzug mit Musik und Sesang und ließen sodann der Königin durch eine Deputation ein Gesticht überreichen.

Am folgenden Tage (6. Juni) hielt der König Revüe über die Truppen, am Abend aber gab er einen Ball auf dem Mostowitersaale,\* der mit 18 Kronleuchtern und mit 3000 Wachsterzen erleuchtet und außerdem mit Blumens guirlanden und Laubgewinden geschmückt war. Zu dem Balle selbst waren die Generalität, die Minister, die hohen Prälaten; sämmtliche Deputirte der Stände und die Staatsschörden geladen, außerdem aber auch viele Bürger aus allen Ständen, selbst die Bürgers Deputirten der kleinern Städte und die sogenannten Köllmer, (Besitzer kleiner ländlicher Grundstücke), mehrere Damen jüdischen Glausbens, so wie endlich diesenigen Studenten, die bei dem Fackelzuge Chargen bekleidet hatten. Auf diesem ächten Volksseste herrschte die zwangloseste Fröhlichseit, zumeist herbeigesührt durch das leutselige Venehmen des Königs

<sup>\*</sup>Dieser Saal ist 275 Fuß lang und faßt 1000 Personen.

und der Königln, die mit Jedermann, der ihnen nahte, freundlich und herzlich sprachen und sogar diesenigen, welche schüchtern sich fern hielten, auszumuntern suchten, indem sie dieselben sich zusühren ließen. Der König und die Kösnigin tanzten selbst mit, und als der König unter andern zu einer Anglaise antrat, stellte er sich ins zweite Paar, als wollte er damit andeuten, daß er als Wirth seiner Säste auf den Standesvorzug des Königs verzichte. Die Kösnigin trug auf diesem Ball den ihr Tags vorher übersreichten Vernsteinschmust.

Ein Geschent von 100,000 Rthlr., das die Stände dem Könige bei Gelegenheit der Huldigung anboten, nahm derselbe nur an, um es sosort dem Minister Schrötter mit dem Austrag zu überweisen, es zur Verbesserung der Schulen in den vier Preußischen Provinzen zu verwenden.

In den nächsten Tagen ließ der König die Truppen manövriren, auch wohnte er noch nebst der Königin einem Ball bei, den die Stände am 8. Juni in dem Loyalschen Garten, der glänzend erleuchtet war, veranstaltet hatten.

Nachdem die Königin auch hier mehrmals getanzt, begab sich das Königspaar in den Hintergrund des Gartens an den Schloßteich, und wurde hier von einem glänzenden Schauspiel überrascht. Alle umliegenden Gärten und die Brücke des Teichs selbst waren reich illuminirt, so daß die ganze Sezgend wie in einem Lichtmeer schwamm; gleichzeitig nahte sich eine ebenfalls erleuchtete Schaluppe, welche das Köznigspaar bestieg, und inmitten des zauberischen Lichtglanzes auf dem Teich eine kleine Spaziersahrt machte. Bei dieser Selegenheit überreichten einige Deputirte der Freiz

maurer-Loge dem Könige ein Sedicht auf einem Eichenstranz, und der Königin eben dasselbe auf einem Myrthenstranz, und ließen dann die Verse, nach einer eigends dazu gesertigten Composition, während der Wassersahrt absingen. Das sanste Schauteln des Fahrzeugs, das natürzliche Duntel der Nacht, das nur zum Theil verdrängt und gemildert ward durch die tausend und aber tausend Lichsterslammen, die wie glänzende Funten in der Lust schwamsmen und aus dem Wasserspiegel wiederschimmerten, dazu der schöne Gesang, — alles dieses machte einen überaus angenehmen Eindruck auf die Königin, so daß sie, nachs dem die Serenade abgesungen war, bat, dieselbe noch eins mal zu wiederholen.

Diesen Beifall, den die Königin dem Gedicht gezollt hat, dünkt uns hinreichende Beranlassung, dasselbe unsern Lesern mitzutheilen; hier ist es:

Welch ein Schimmer, welch ein Glänzen! Welch ein ungewohnter Schein,
Zogen hier zu Fest und Tänzen
Des Olymps Beherrscher ein? Wipfel glüben, Bäche funkeln
Schwankend auf verklärter Fluth;
Rächtlich flammet aus den dunkeln
Laubgewölben Sonnengluth.

Shaut im klaren Wasserspiegel,
Shaut entzukt ben Wiederglanz
Bon der Busche, von der Hügel
Lichtumwallten Zauberkranz!
Solch ein Glänzen, solch ein Schimmer
Pat in Paphos lauer Racht,
Pat in Cypris Haine nimmer
So verschwenderisch gelacht.

Shaut, auf feierlichen Wogen, Rund umtönt von Jubellaut, Kommt ein Nachen hergezogen, Führend eine Götterbraut. Ach! er nahet und ich sehe, Was mein Auge nimmer sah; Reige knikend mich und flehe: ..., Benus Amathusia!"

- Unter solchen Seenen gegenseitiger Beweise einer mahrhaft herzlichen Anhänglichkeit verlief der Aufenthalt des Königlichen Paares zu Königsberg, und den Ginwohnern ward reichliche Gelegenheit und Veranlaffung, fich den Ges danten zu verfinnlichen, daß fie in dem neuen Berrscher einen treugefinnten Vater, in der Königin eine liebevolle Mutter, an Sinn wie an Rörper den Engeln ähntich, erhalten haben. Erft als fie bas Berrscherpaar so in der Nähe tennen gelernt hatten, begriffen fie, wie es eine Berfündigung gewesen wäre, ihnen statt der Merkmale herzli= cher Liebe, den zweideutigen Tribut eines hohlen Prunks als Bemeis der Berehrung und Treue darzubringen. Sie begriffen, wie man ein König sein könne durch Königliche Gefinnung, ohne es in dem Wiederglanz der Attribute der Majestät auch scheinen zu wollen. — Als der König eines Tages in dem einfachen Offizierrock zur Wachtparade ging, fragte er einige Personen aus der ungeheuren Menschenmenge: was fie benn hier in solcher Menge wolls »Wir wollen den König sehen, wenn er zur Parade kommt!« riesen Biele. »So? sagte der junge unschein= bare Offizier lächelnd, nun, so seht mich an; ich bin der König!a — Da blickte bas Volk in sein treues Baters

auge, auf die ernstmilden Züge seines Antliges und jauchzte ihm zu, in begeisterter Liebe.

Am 9. Juni verließ der König Königsberg, um sich über Seorgenburg nach Warschau zu begeken, und die Königin reiste Tags darauf eben dahin über Domnau ab. Das Fleischergewert bat um die Ehre, die Königin bis Domnau geleiten zu dürsen; man stellte ihnen vor, daß bei der Schnelligkeit der Reise ihre Pserde leicht Schaden nehmen könnten, allein dieser kleinliche Grund konnte sie nicht abhalten. "Ei was, rief Einer, wüßten wir nur, daß es unserer lieben Königin angenehm wäre, so wollten wir die Warschau mitreiten; und wenn unsere Perde das bei drauf gingen, so wollen wir recht gern zu Fuß zurückstehren!" Diese Sesinnung theilten alle übrigen, und so sessseltete die Königin ihnen gern und freundlich das bes gehrte Seleit.

In Domnau speiste die Königin bei dem Gutsherrn zu Mittag, und dieser spendete in seiner Freude über die ihm zu Theil gewordene Ehre, den Domestiten der Könizgin so reichlich Wein, daß die Leute des Suten zu viel thaten. Die Folge hiervon war, daß der Kutscher, der den Wagen der Königin suhr, diesen bei der Weiterreise unzweit Domnau an einem Graben umwarf. Frau v. Boß, die Oberhosmeisterin der Königin, machte, obwohl noch Alles ohne Schaden abgelausen war, dem Kutscher doch, und mit Recht, hestige Vorwürse, die huldreiche Monarchin aber stel ihr begütigend ins Wort, indem sie sagte:

»Lassen Sie nur gut sein, liebe Boß, mir fehlt nichts, und die Leute haben sich gewiß mehr dabei erschrocken als wir.»

So sand die unendliche Berzensgüte der Königin auch bei wirklicher Strasbarkeit Motive sür die Milde und Rachsicht. Bei solcher Gesinnung bot ihr die Reise von Königsberg nach Warschau mannigsache Veranlassung zu inniger Freude, denn selbst in den kleinsten, dürstigsten Städtchen Neu-Ostpreußens wurde sie mit unzweideutigen Beweisen herzlicher Liebe empfangen. Alle politische Leiz denschaften, alles Mispergnügen schwand bei dem Anblick dieser Königin. Wie auch die Sinwohner über ihre poslitische und gesellige Lage dachten, diese Königin mußten Alle lieben ihrer selbst willen.

In dem Grenzstädtchen Chorzellen kamen ihr sämmts liche Einwohner, den Magistrat an der Spitze, entgegen, um sie mit Worten der Liebe und Verehrung willkommen zu heißen; die Hütten des Städtchens waren mit Maienzeschmuckt und die Straßen mit Kalmus bestreut, — der Königin erfreulicher, als eine Ehrenpforte. Darum speiste sie der Hütte eines dürftigen Vorfgeistlichen zu Mittag und würzte ihr frugales Mahl durch den Anblick der Freude, die ihre Gegenwart ringsum wie durch einen Zausber verbreitete.

Nach dem, wie erwähnt, vom Könige wiederholt geäus ferten Wunsche, jeden Prunk bei seinem Empfange in den Städten, die er auf seiner Reise besuchen wollte, versmieden zu sehen, halten die Einwohner von Warschau doch um die Sunst gebeten, den König und die Königin seierlich empfangen zu dürsen, und obwohl der König dies zugab, so empfahl er doch gleichzeitig dem Minister Schrötter, die möglichsten Beschräntungen in dieser Beziehung zu bes

wirten. Wir theilen unsern Lesern die dessausige Kabinets= Ordre in Nachfolgendem mit:

»Ich habe durch eine besondere Schluffaffung bem ständischen Minister Baron v. Schrötter meine Gefinnungen eröffnet, daß ich, überzeugt von der Treue und Anhänglichkeit meiner Unterthanen, von ihnen teine toftspies ligen Chrenbezeugungen verlange, sondern vielmehr wüns sche, daß keiner das reine Gefühl der Freude bei der abzunehmenden Buldigung und meiner erften Länderbereis fung vertennen möge. Dein Wille ift, ohne allen Königlichen Prunt, und nur mit aufrichtigem väterlichen Bergen meine Unterthamen zu besuchen. Ich hoffe baber, daß meine Unterthanen um so williger sich aller äußerlichen Chrenbezeugungen, die mit Roften vertnüpft wären, enthalten werden, als fie selbst hierdurch Anlag geben, die mir so theure, zu ihrem Wohl bestimmte Zeit zu verlieren. Ich habe zwar aus bem Rapport und Eurer Anfrage vom 2. d. Mt. entnommen, daß meine guten Burger der Stadt Warschau ungeachtet deffen die Gefinnung beibehalten, mir ihre gegen mich begende Anhänglichkeit durch Entges gentommen bezeigen zu muffen, allein fo wie mich diefer unbezweifelte Beweis ihrer herzlichen Auhänglichkeit freut, so mache ich es Euch zur Pflicht, sie meiner Ertenntlichkeit zu verfichern, und durch den Ginfluß Gures Ansehns allen unnöthigen Pomp zu beseitigen. Ich wünsche nur, bas zwischen uns geschloffene Bundniß von ihrer Seite durch Bezeigung der Liebe und Treue, von meiner Scite, durch välerliches Wohlwollen immer enger zu knüpfen.

Friedrich Wilhelm.«

Königin in Warschau ein und stiegen auf dem Schlosse in der Stadt ab. Die Bürger hatten sich in Innungen vertheilt, mit Fahnen, worauf die Schukpatrone der Zünste abgebildet waren, von der Brücke bei Praga die nach dem Schloß, fast eine Viertel Meile lang, in zwei Reihen aufsgestellt, und als das Königspaar durch dieselben hinsuhr, ertönte ein jubelndes Vivat, während zugleich die Fahnensträger ihre Panniere grüßend schwenkten. — Auf der Schloßtreppe standen auch hier weißgekleidete Mädchen, die dem Königspaare Blumen aus den Weg streuten und herzeliche Bewillkommnungsgrüße entgegenriesen.

Den Aufenthalt bes Königlichen Paarce zu Warschau füllten ebenfalls militärische Übungen und gesellige Vers gnügungen, wie Bälle, Gastmable u. f. w. aus. -14. gab der König einen Ball, den er felbst mit der Berzogin von Würtemberg, die Königin aber mit dem Feld= herrn Orgynsti eröffnete. Am nächsten Tage wohnte bas Königspaar einem glänzenden Weste bei, welches der Dis nister Graf v. Sohm in dem Palais Layensty veranstaltet hatte, wobei der Garten nebst den Teichen und Fahrzeugen mit beinahe 100,000 Lampen erleuchtet war. Königin, welche selbst vortrefflich zeichnete, besah mit Antheil und Bergnügen die reiche Gemälde : Sammlung auf dem genannten Palais; des Königs Aufmerksamkeit nahm besonders ein Gemälde in Anspruch, welches das Urtheil Salomonis darstellte, und man hat darin, wohl nicht mit Unrecht, ebenfalls eine unwillführliche Außerung ber Befinnungen des Königs zu erkennen geglaubt. Bei diefer

33d. I.

Gelegenheit gab er auch die Absicht zu erkennen, in Warschau eine Zeichnen-Akademie zu gründen.

Mehr als an jedem andern Orte, wurden dem Könige in Warschau Bittschriften übergeben, die theils von ihm selbst, theils von der Königin, in ihrer Beider Abwesen= heit aber von den Adjudanten und Ministern in Empfang genommen wurden. Die Zahl dieser Bittschriften überstieg allen Glauben; ihre Menge füllte ganze Wagen. Für bas Herz des Königs war es eine schmerzliche Erfahrung, vielen dieser Gesuche gar nicht, ober doch für den Augenblick nicht entsprechen zu können. Die meiften bezogen sich nämlich auf die Aushebung der Leibeigenschaft; durch die geschilderten Leiden des Landvolks heftig ergrif= fen, verlangte der König sofort von dem Minister Hoym Vorschläge zur Abhülfe dieses Ubels, und nur wider Willen und mit Kummer mußte er fich endlich der Überzeus gung fügen, daß die Berhältniffe eine fofortige Anberung unmöglich machten.

Die Anwesenheit des Königspaars in Warschau ließ einen tiefen Eindruck auf die Gemüther zurück. Die Bezwohner der polnischen Hauptstadt, in welcher vor wenigen Jahren noch die Gräuel eines wilden Aufruhrs getobt und wo überdies seit langer Zeit die Merkmale von Polens Schwäche und innerer Zerrüttung sich in den grellsten Züsgen ausgeprägt hatten, die Bewohner Warschaus, sagen wir, sahen mit ehrsuchtsvollem Erstaunen den jungen Wonarchen, unter dessen Scepter ihr Schicksal sie gestellt hatte, mit jener sicheren Zuversicht auftreten, die in dem Bewußtsein hoher moralischer Kraft ihr Fundament fand,

und bie durch ben rubigen Ernft, die mobimollende Milde und achte Sumanitat bee Konige, ungemein ergreis fend auf bie Bemuther wirtte. Die Warfchauer tonnten es nicht begreifen, bag die Dache vor dem Schloffe, in bem ber König wohnte, nicht verdoppelt, und die Gemäs der bes Königs nicht burch bewaffnete Wachter unzuganglich gemacht murden; fle begriffen taum die Worte bes jungen Ronigs, ber bas ihm angebotene militarifche Beleit abwies, indem er fagte: » Ich will mich nur burch bie Liebe meiner Unterthanen estortiren laffen, nicht burch Solbaten!a Mis aber ber König mehrere Tage unter ihnen geweilt, ale fle bie Ginfachheit feiner Gitten gefeben. die Gindrucke feines reinen Bieberfinns, feiner frommen menschenfreundlichen Gefinnungen empfunden hatten, ward es ihnen flar, daß an die hohe Reinheit eines folden Ros nige bie Gewalt bes Frevele nicht hinaufreiche, bag biefer König in fich felbft bas Palladium feines Schubes befige. Man tann als gewiß annehmen, daß mahrend ber Anwes fenheit bes Ronigs bie politifchen Leibenfchaften und ber Partheihaß geschwiegen haben. Sierzu trug außerdem nicht wenig der Zauber bei, den die Erfcheinung der Konigin allenthalben, wo fie fich befand, verbreitete.

Nicht minder dürfte ein kleiner Vorfall, der das verstrauenvolle Verhältniß des Monarchen zu seinen alten Unsterthanen auf naive und darum nur um so wahrere Weise darlegte, die Vewohner Warschaus den Werth dieses Vershältniffes erkennen gelehrt haben. Die aus den alten Prozvinzen der Monarchie gebürtigen Soldaten nämlich, die sich in der Warschauer Garnison besanden, sollten in ihre Seis

schäft bildete ein Spalier, das mit jungen Gjährigen Bürs gersöhnchen begann und mit den ehrwürdigen Greisen der Stadt, denen sich dann der Magistrat anschloß, endete. Am Abend war sowohl die Stadt als die Chrenpsorte erslenchtet, und namentlich befand sich dem Fenster des Kösnigs gegenüber ein Transparent mit dem Königlichen Nasmenszuge, und darunter ein Altar, der von 4 Priesterinnen bedient ward. Mehr als diese Allegorie aber erfreute den König ohne Zweisel die von den Vergleuten veranstaltete stunge Feierlichteit.

Sämmtliche Grubenleute erschienen nämlich in Prosessson vor der Wohnung des Königs, indem sie die Wirstung der Jumination durch ihre Grubenlampen, die sie in den Händen trugen, erhöhten. Als sinnigsgewähltes Seschent überreichten sie hierauf dem König einen schönen Silberblick, worauf solgender Vers stand.

Mimm, Herr, was unser Fleiß im Schooß der Erd erbeutet, Bas Dank und Liebe zollt und Redlickeit begleitet. Ja, Brüder, laßt dem Strom der Freude vollen Lauf, Bo Friedrich Wilhelm herrscht, schall überall: Glück auf!

Am nächsten Morgen besuchte der König seinerseits in Begleitung des Berg-Hauptmanns Grasen Reden die Friedrichsgrube, besah daselbst die Erzvorräthe und zeichnete sich vor seiner Absahrt in das Stammbuch der Grube ein.

In Neise, woselbst man den König von Tarnowit aus erwartete, hatte man unterdeß bereits jene prunklossseiersliche Vorkehrungen getroffen, die man dem Geschmacke des Wonarchen entsprechend wußte. Vom Zollthor, durch welches der König einfahren sollte, bis zu seinem Absteiges Quartier, war der ganze Weg mit Gras und Blumen

**A** 

bestreut. Vor dem Thor erwarteten auch hier geschmückte junge Mädchen den König, um ihn mit einem Gebichte zu bewilltommnen. In der Stadt selbst bildeten die Schüfe zen, und an sie sich anschließend, die übrigen Bürger mit Fahnen und Musitchören ein Spalier; außerdem erblicte man von Zeit zu Zeit Frauengruppen mit Blumenkörben, um deren Inhalt dem Könige auf den Weg zu streuen. Den merkwürdigsten Aufzug aber bildeten die tatholischen Seminaristen, welche, als Türken gekleidet, sich an ber Reißer Brücke aufgestellt hatten und den König mit einer Sanitscharmusit bewilltommneten. Da Tarnowit von Reiße 17 Meilen weit entfernt ift, und der König überdies noch einen Umweg gemacht hatte, um in Rogau, einem Gute des Ministers Saugwit, zu Mittag zu speisen, so traf er erst gegen 8 Uhr Abends in Reiße ein. In den nachsten Tagen bis zum 23. ließ der König die Truppen mas növeriren, mas jedoch wegen des überaus schlechten Wetters nur im beschränkten Grade stattfinden konnte; übers dieß verstattete das Terrain, ein mit Getreide umgebenes Brachfeld, keine große Evolutionen, da der König ausdrücklich befohlen hatte, die Fruchtfelder zu schonen. — Am 23. gegen Mittag verließ der König Reiße, um fic von hier nach Breslau zu begeben.

Wir wenden uns nun zur Reise der Königin zurück. Sie war von Warschau zunächst nach Nieborowo zur Fürsstin Radczewill und von hier nach Petrikau gereist, wosse am 19. Abends eintraf und die Stadt erleuchtet sand. Am solgenden Morgen setzte sie dann ihre Reise nach Vreslau sort.

Auf der Granze, welche Schleften von dem chemaligen Sudpreuffen ichied, mar gum Empfang ber Konigin eine Chrenpforte errichtet, mit ber Auffdrift: Billtommen theuerfte Landesmutter in Schlefien. Bier und zwanzig Landleute im Festanzuge flanden daneben und fangen ein frohliches polnisches Liebchen, indem fie zugleich Blumen ftreuten. Gine zweite Ehrenpforte mar am Gins gange bes Stabtdens errichtet und trug bie Infdrift: Bivat Louife! Much biefes Bild mar durch eine Gruppe von 20 Dladchen mit Blumentorben belebt, und die Un= muth biefes Bildes burch eine Mtenge gruner Daien erhoht, welche sowohl um ben Chrenbogen, ale burch bas gange Städtchen gepflangt waren. Auf bem Markiplat hatte fich Magiftrat, Geiftlichteit und Burgerfchaft mit Dufit und Fahnen aufgestellt, und am Ente ber Ctabt fprach Die Infdrift einer britten Chrenpforte Die Bitte aus: Deine Gnabe lag uns gurüd, eine Bitte, welche burch eine Gruppe lieblicher Rosenmadchen unterflutt ward. Bald barauf erreichte bie Konigin Wartemberg, auch bier wiederum empfangen durch sammtliche Ginwohner ber Dorfer Aleintofel und Rickel und namentlich burch 24 Bauermadden in ihrem barroden Conntagoftaat. vertrat ein munteres polnisches Liedden bie Stelle einer Bewilltommungerede. Das Polnische Thor, so wie die Spalliere por und hinter bemfelben maren mit Tannen befleibet, an welchen auf ber einen Seite bie Buchftaben F. W., auf ber andern ber Buchftabe L. aus Blumen geflochten erschienen. An dem Thore selbst mar ein Bogen angebracht, mit ber Infdrift: Dich empfangen

wir mit Wonne. Glockengeläute und Kanonendonner verkündeten laut den sestlichen Tag. Bom. Thore an schritten 24 junge Bürgersöhne in weißer Kleidung mit Blumen betränzt und Tammenzweige in den Händen dem Wagen voran bis auf den Markt. Von hier suhr der Wagen der Königin durch das von den Bürgern gebildete Spallier, worauf sie zu einem grünen Tempel gelangte, welcher aus Tannen, die mit Blumen Buirlanden umsslochten, errichtet war und auf jeder Seite drei grüne Säulen hatte, die ebensalls mit Blumen umschlungen was ren. Nach oben schmückte ein Lilavorhang mit goldenen Quasten diesen Tempel, dessen kuppel mit einem fliegens den schnabel trug.

Im Tempel selbst brannte der Name Louise in transsparentem Feuer und darüber befand sich eine goldene Krone, hinter welcher zwei weißgekleidete Mädchen einen Fürstenmantel hielten. In der Mitte stand ein Altar, mit einer hellsodernden Flamme, welchen acht weißgekleidete Jungfrauen, als Opferspriesterinnen umgaben; neben dem Tempel stand auf der einen Seite die katholische, auf der andern die evangelische Seistlichkeit. — So wie der Wasgen der Königin hier ankam, ertönte eine seierliche Musik und sechs von den Priesterinnen traten aus dem Tempel zu beiden Seiten des Wagens, während die beiden andern Mädchen Weihrauch in die Flammen des Altars streuten. Sierauf stimmten sie ein Lied an, in welches ein Chor von 68 jungen Mädchen mit einstimmte. Nach Veendigung desselben überreichten die Pristerinnen der Königin

Œ

das abgesungene Lied mil einem Blumenbouquet; sodann traten 24 junge Mädchen in weißen Kleidern mit oranges sarbnen Bändern in den Haaren vor und warfen Blumen in den Wagen der Königin, was diese, freundlich lächelnd, geschehen ließ. — Auch an dem Thore, durch welches die Königin die Stadt verließ, befand sich eine Ehrenpforte, mit dem herzlichen Zuruf: Dich begleiten unsere Wünsche.

Am 21. Abends traf die Königin in Öls ein. Bereits am Vermittage hatte sich der Herzog von Br. " Öls nach Zessel (1 Meile von Öls) begeben, um die hohe Reisende daselbst zu empfangen. Hier bestieg die Königin nach ibs rer Ankunft einen mit acht feurigen schwarzen Sengsten bespannten Wagen, dem 15 blasende Postillons voranrit= ten, während die Schützengilde aus Dis zu Pferde und die herzoglichen Forstbeamten zu Fuße dem Wagen folgs In Öls selbst standen die Bürger mit Ober= und ten. Untergewehr in 2 Reihen, durch welche die Königin bins fuhr; am Ringe (Marktplat) war auf Kosten der Bürs gerschaft eine Sprenpforte errichtet, von der eine Krone an Blumenguirlanden herabhing; weiter unten befand fich der Namenszug der Königin aus Blumen gebildet. der Ghrenpforte standen der Magistrat, die Kaufmanns schaft und zehn junge Mädchen, welche ber Königin ein Gedicht überreichten, mahrend der Magistrat eine Rede an die Monarchin richtete. Von hier ging der Zug unter Ranonendonner bis zu der, auf Kosten des Herzogs errichteten Ehrenpforte an der Schlogbrücke, wo wiederum junge Madchen, Blumen ftreuend, ein Gedicht überreichten.

82

Auf beiden Seiten der Schloßbrücke standen die Behörden und die Geistlichkeit, vor ihnen aber der Herzog Eugen von Würtemberg. Der Herzog von Braunschweig sührte die Königin ins Schloß, wo 3 Taseln servirt waren. Wähz rend die Königin im Schlosse an der Tasel saß, stimmte draußen der Donner der Kanonen in die Freudenruse des Volkes.

Am 23. in der Frühe reiste die Königin von Öls ab und traf am Abend deffelben Tages zu Breslau ein, turz por der Antunft des Königs. In Hundsfeld, wo der Stadt-Direktor die Monarchin im Namen des Magistrats willtommen hieß, ward fie durch eine ehrerbietige Aufmertsamteit der Vorspannbauern, die für die lette Meile die Pferde gestellt hatten, angenehm überrascht. Die Pferde waren nämlich, nach der Art, wie es dort bei Hochzeiten und Kindtaufen Sitte ift, mit Blumen, Bandern, Golds und Silberpapier stattlich aufgeputt und namentlich Mähnen und Schopf mit Bändern und Blumen durchflochten. Im Ganzen waren die Empfangs-Feierlichkeiten zu Breslau geräuschloser, als an allen andern Orten, da die Königin — vielleicht ermüdet durch das bereits Erfahrne, vielleicht auch weil sie in Breslau mit dem Könige zusammentraf alles Zujauchzen, alle Musit und Überreichen von Gebichten verboten hatte. Indeffen nahm fie den naiven Aus: bruck ländlicher Galanterie huldvoll lächelnd an, und fuhr weiter. Der erste Trupp, auf den ste nun traf, waren 42 junge Kräutnersöhne (Gärtner), die jedoch nicht in ihre eigenthümliche Tracht, sondern als Druschmor ochzeitbitter) gekleidet waren und mit Bänder geschmücks

ten Gerter die Königin salutirten. Ihnen zunächst hielten die Fleischer, dann die Kretschmer (Schankwirthe), beide Innungen zu Pferde, endlich die Maurerzunst zu Jug. An diese schloß fich eine Schaar von 90 Kräutnermädchen, denen 12 Kräutnersöhne vorangingen und eben so viel folgten. Die Mädchen gingen paarweise, so daß je Eine die Andere an einer Guirlande aus Feldblumen führte; jede trug überdies ein Körbchen mit Blumen, die ste der Königin auf den Weg streuten. Eins von den Madden hatte ein Gedicht zu überreichen, da sie aber aus Schüchternheit, oder weil das Überreichen von Gedichten verboten worden war, nur einen Schritt vortrat, so griff die Königin selbst rasch nach dem Blatte. Wir können nicht umbin, unsern Lesern dieses von dem Professor.... in dem naiven Dialekt der Kräutner und ganz im Geiste dieser Volksklaffe verfaßte Gedicht hier mitzutheilen.

Nenser Ollergnabigsten Fro Königin os troim Berzen übergaben vu ba Kroitern um Brafel (Breslau), a poar Tage vor Johanne.

Ree, uns is siche Freede do Sei Latich nich gesahn, Das weer gor unsers Künigs Fro Bu Angesichte sahn.

Sie sitt su freundlich uf üns nei, Das ma fur Freede greint; Sis, wie uf ünse Kroiterei Die Sunn am Frühjohr scheint.

Ju, siche Fro is eerem Harrn, Wies a der Bibel stieht, A rechtes Schief, a heller Starn, A Licht, dos nie vergieht. Die Anbbern links und rechts die hean Len siches Fürsten Poar. Dh, is doch beam gemeanen Moan Sn anne Troin roar.

Se laben, wie am Himmelreech, Ei Lieb und hibschen Spons: ! Bers sitt, dam wirds ums Harze werch. Und ei a Ogen noaß

Ru Good gesagne Dich bofeen Und Deene Rinder do! Bu Perzen huldigen wir Deep Du schine, gube Fro!

Et Schieften, foat olle Wett, Is noch a redlich Blutt; Und wenn mas doch nich vartlich stellt, Su meent mas herzlich gutt.

Bu Freybeet schmose, war bo mag; Su annen anden Harrn Und anner Fro vu fichem Schlag Dan'n dient ma herzlich garn.

Beer bleeben unserm Künig troi,.
Hie hot a Harz und Hand.
Good sag'n ihn olle Morgon noil
Su freed sich. Stoad und Land

Pa gab dner Freede Glück und Ruh, Und Deenen Kindern do, Du gude Landes-Mutter Du, Du brave Künigs Fro!

Die Königin ließ sich später bei der Mittagstafel dies Sedicht vorlesen und äußerte viele Freude darüber.

Nach den Kräutnermädchen traf die Königin zunächst auf eine Deputation der Juden-Semeine mit einem Musstchor und suhr sodann durch ein Spallier, welches die Schützilde bildete. — Hier in der Mitte der ganzen Linie trat der Justiz-Direktor Müller an der Spitze eines Theils der Stadtbehörde, deren andre Mitglieder auf einem andern Posten des Königs warteten, vor, und hielt eine kurze Anrede, die von der Königin mit ihrer gewohnten bezaubernden Anmuth erwiedert wurde.

Hierauf näherte fich der Zug der Oberbrücke, wo ein überraschender Anblick der Monarchin wartete. fache Strom der Oder, in ihrer Spiegelglätte im schönen Begensatz zu bem Grün der Inseln und Wälle, dazu im Hintergrunde das Jesuiter = Collegium mit dem Observas torium, und auf der rechten Seite derselben der alte Elis sabeth=Thurm, auf der linken die Sandtirche und Dom, - alles diefes bildete ein malerisches Panorama, deffen Reiz noch durch das lebendige Gewühl der zahlreis chen Volksgruppen unendlich erhöht wurde. Auf der Brücke selbst, den Vordergrund des reizenden Tableaus bilbend, waren zu beiden Seiten des Weges Balkone gebaut, auf welchen 50 weißgekleidete Bürgertöchter standen. Schon vorher hatten die Mitglieder der katholischen Universität auf dem Thurme sowohl als auf der Straße Musikchöre aufgestellt, und sobald die Königin sich näherte, traten sie in Reihe und Glied und stimmten ein Boltslied zur Musit an.

Die lette Gruppe, anf welche die Königin stieß, besfand sich am Salzringe und bestand aus den Frauen und Töchtern der Kausseute. So langte die Königin, vielsach begrüßt und ununterbrochen von begeistertem Freudenrus umtönt am Oderthore an und suhr durch dasselbe über den großen Ring nach dem Schlosse. Hier wurde sie von dem Minister Grasen v. Hohm, von dem Fürst-Vischof Prinzen von Hohenlohe, dem Fürsten von Hohenlohe-Ingelsingen, der Generalität, den Vehörden und der Geist-lichteit empfangen.

Unmittelbar nach ihrem Eintritt ins Schloß wurden ihr die Gedichte der verschiedenen Innungen dargebracht, da sie die überreichung derselben aus der Straße verboten hatte. Einige dieser Poessen waren sehr sinnig und drückten die allgemeinen Gesinnungen wahr und schön aus. So schloß das Sonett, welches die Kausmannsfrauen überreichen ließen, mit den Worten:

"Und ein heiliges Gelübde schwebt empor aus unserer Mitte Unser Borbild, holde Fürstin, schwören wir, sei Deine Sitte, Und im Ocean tes Lebens Deine Tugend unser Stern!"

Hierauf ließ die Kaufmannschaft der Königin durch zwei Kaufmannsfrauen, die von zwei holden siebensährigen Mädchen begleitet waren, ein ächt schlessisches Landes Erzeugniß als Geschenk überreichen. Dies bestand aus einisgen Weben der schönsten und seinsten schlessischen Leinswand, und nächstem in einem sauber und künstlich gesnähtem Kinderzeug nebst einem Wiegenbande und einer silbernen Kinderklapper an goldner Kette, die Klapper selbst hatte eine edle antite Form und war mit kleinen Wedaillen

7..

behängt, die im Gepräge die Brustbilder des Königs und der Königin zeigten, mit der Umschrift: »Werde wie diese!«

Auf dem Wiegenbande ftanden folgende hübsche Verse:\*

Alein nur ift das Geschent, das der hoffenden Mutter die treuen Mütter Schlesiens weißn; aber Du achtest das Herz. Fürstin, wir wünsich en so sehr, das Du des Landes gedächtest Welches so kindlich Dich liebt. Darum verehren wir Dir, Was es selber erzeugt und psiegt und bereitet, und knüpfen An die Empsindung es an, die Dich als Mutter durchbringt.

Die Königin war Vormittag in Breslau eingetroffen, boch hatten die Empfangs-Frierlichkeiten ihr Eintreffen auf dem Schloße bis zur 12. Stunde Mittags verzögert. Den König erwartete man Nachmittags von der Olauer Straße her, wo sich deshalb der Magistrat, die Seistlichteit u. s. w. wieder aufgestellt hatten, um ihn zu empfangen. Der König aber war unbemerkt um die Olauische Vorstadt herumgesahren und kam durch das Schweidnitzer Thor in der größten Schnelle gegen 6 Uhr Abends, vor dem Schlosse an. Hier warteten aber dennoch einige seierliche Strenbezeigungen seiner, indem auch ihm mehrere Gedichte überreicht wurden, unter denen sich namentlich das von der Judenschaft auszeichnet, weshalb wir einige Verse daraus mittheilen wollen:

"So in entzückendem Gefühle ungebundener Kraft und nupender Thätigkeit

Wallt seber freudig und froh dem selbstgesteckten Ziele zu. Rur wie, Israels vertrautes Bolt, dem Landesvater treu, Und seinen Gesehen, wie unfrer Bäzer uralten Lehre,

<sup>\*</sup>Bom Profeffor Manfo.

Ach! wir frenen uns biefes. Glüdes, biefes Segens nicht! — — Doch, keine Rlage entweibe biefes Freudentages bobe Feier! Bif Du es nicht, ben die Welt mit Wahrheit den Gerechten nennt? Du lösest unsere Fesseln!" — —

Noch an demselben Tage wohnte der König nebst der Königin auf kurze Zeit einem Feste bei, welches die Kausz mannschaft im Zwinger veranstaltet hatte.

Der nächste Tag ging größtentheils unter Abhaltung der Militär=Paraden hin, am Abend aber begab fich das Königspaar zu einem Feste, welches der Fürst von Hohenlohe-Ingelfingen zu Scheitnig veranstaltet hatte, und welches mit einer glänzenden Erleuchtung verbunden mar. Acht Leuchtkugeln kündigten vom Leuchtthurm mit ihrem weit hinstralenden Feuer bas Fest an. Der Gingang bes Gartens war durch einen Säulengang aus mehreren hundert Säulen geschmückt, die mit Blumenguirlanden und bunt erleuchteten Blumenkörben abmechselten. Reizender noch als die prächtig erleuchteten Sauptgänge des Gar= tens, erschienen die schmalen Seiten-Alcen, wo Bogen und Nischen im mannigsachsten Feuer schimmerten. Die Sauptparthie der Illumination aber bildete ein im tiefsten Sin= tergrunde stehender Tempel, der im antiken Geschmack mit edler Einfachheit erbaut war und auf dorischen Säulen ruhte. In diesem Tempel auf einem Postament stand die Büste des Königs, umgeben von drei transparenten Figuren, nämlich einem Genius, der ein Füllhorn ausschüttet, ferner Mimerva, welche das Saupt der Bufte mit einem Lorbeerkranz schmückte, und endlich Mars. einem andern Theile des Gartens befand fich eine zweite

architektonische Illumination, in welcher die Büste der Kösnigin auf einem Altar stand, vor welchem eine Bestalin mit goldener Schaale opfernd knieete; oberhalb der Nische stand der Preußische Adler in einem Glads Transparent von brillantirten Facetten. Außerdem war die Statue Friedrichs des Großen zu Pserde, und eine hohe Trasjanische Säule, auf welcher die Bildsäule Friedrich Wilshelms II stand, illuminirt und mit pots a sou erleuchtet.

Ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so glänzendes Jest gab am folgenden Tage der Minister Graf v. Hohm, wo sowohl der König als die Königin am Tanze Theil nahs men. An beiden Abenden waren auch die Straßen der Stadt illuminirt.

Am solgenden Tage, den 26., ließ der König einige Militär-Übungen aussühren und ertheilte dann mehren Gesneralen hohe Orden; die Königin ihrerseits verlieh ihrem Kammerherrn, dem Grafen von Malzahn, der in Bresslau den Dienst bei ihr gehabt hatte, ein überaus kostbares Geschenk sür seine Gemahlin, bestehend in einem Medaillon, welches eine Locke der Königin enthielt und außerdem reich mit Brillanten beseht war. Am 26. Mittags versließ die Königin Breslau, am nächsten Morgen solgte ihr der König, und Beide trasen am 1. Juli wohlbehalten zu Charlottenburg ein.

Die Reise des Königspaars durch die Provinzen der Monarchie hatte in den Herzen des Königs und der Kösnigin eine hohe und innige Befriedigung zurückgelassen, während die Semüther des Volks durch den nahen Ansblick des geliebten Herrscherpaars zu einem Enthusiasmus

ansgeregt wurden, der nicht in der leichten Empsänglickeit der Seelen, noch in künstlichen Anregungen seinen Grund hatte, sondern durch das Sesühl der Bewunderung und Berehrung erzeugt ward, wozu Alle hingerissen wurs den, welche die einsache, aber darum um so erhabenere Größe des Königs, die hohe Reinheit seiner Sitten und den zuverlässigen Baterblick seiner Augen in der Nähe sahen, sowie die unbeschreibliche Schönheit und Anmuth der Königin, die lauter Huld, lauter Güte und Wohls wollen war, in unmittelbarem Zauber auf sich wirken sühlten.

## Zwölftes Kapitel.

Huldigung in Berlin.

Unterdeß waren in Verlin, sowohl auf dem Königlichen Schloß als im Lustgarten, mancherlei Veranstaltungen sür den seierlichen Att der Huldigung getroffen worden, und außerdem hatte der Magistrat durch den StadtsPräsidensten Eisenberg dem Könige die Vitte um Verstattung einer seierlichen Einholung, sowie zur Erleuchtung der Stadt vorlegen lassen. Allein der König lehnte beides durch nachsolgende Kabinets-Ordre ab:

nRath, lieber Setreuer! Die Anhänglichkeit und uns verbrüchliche Treue der Einwohner Berlins an die Person der Preußischen Regenten, ist durch die vielfältigen, zu allen Zeiten davon gegebenen untrüglichen Beweise, so ents

schieden, daß es der Bestätigung derselben durch zweisels hafte Ceremonien, wie die feierliche Ginholung und Serleuchtung der Stadt doch nur find, nicht bedarf. Uberdem aber find dergleichen Feierlichkeiten nicht nur mit bedeus tenden Roften verknüpft, welche ju gemeinnütigen 3meden weit beffer verwendet merden können, sondern fie find auch von unvermeidlichen einzelnen Unordnungen begleitet, welche ben Gindruck ber Freude vermindern, wo nicht gänzlich aufheben. Diese Betrachtungen haben mich schon längst dahin bestimmt, alle bergleichen sonft gewöhnliche äußere Freudenbezeugungen zu vermeiden, und fie find es auch jest wieder, welche mich veranlaffen Guch auf Eure, Ramens der Berliner gethane Anfrage vom 30. v. Dt. zu eröffnen, daß ich auf die vorhabende feierliche Ginholung und Erleuchtung der Stadt gar keinen Werth lege, es mir vielmehr, wenn die dortige Bürgerschaft ja noch besonders ihre guten Gefinnungen an den Tag legen will, weit angenehe mer sein wird, wenn sie die dazu bestimmten Rosten, als Beiträge zu irgend einem beliebigen gemeinnütigen Zweck sammeln will. Auf diesen Fall will ich Euch hierdurch autorifiren, eine solche Sammlung zu veranstalten, und das Namensverzeichniß der Contribuenten, nebst dem Beis trage und der Bestimmung ihres Beitrage durch öffents liche Blätter bekannt machen zu laffen.

Ich bin Euer gnädiger König.

Barfcau ben 17. Juni 1798.

Friedrich Wilhelm.

Nächstdem waren noch mancherlei andere Vorbereituns gen getroffen worden, welche ihrer Unzweckmäßigkeit wegen das Mißfallen des Königs erregten. Im Luftgarten name lich waren 3 Chrenpforten erbaut, beten größte dem mitte leren Portale des Schloffes, über welchem das Thronzimmer mit dem Balton fich befindet, gegenüber fand; eine zweite kleinere Chrenpforte erhob sich vor der Doms firche und eine britte ebenfalls kleinere auf der andern Seite, an der jetigen Schlogbrucke. Der ganze Luftgarten aber war von einem hohen amphitheatralischen Gerufte, das 11 Sipreihen faßte, welche für Geld vermiethet werden follten, umgeben; der verhältnifmäßig fleine Raum, der innerhalb des Amphitheaters übrig blieb, follte ben Zuschauern unentgeltlich überlaffen bleiben. Dit blefer Cinrichtung war jedoch der bei weitem größte Theil der Ginwohner Berlins unzufrieden, da bie Bahl der Zuschäuer durch jene Vorrichtungen außerordentlich beschränkt und überdies die Möglichkeit, dem feierlichen Akte als Zuschauer beizuwohnen, gewiffermaßen von einer unfreiwilligen Steuer abhängig gemacht wurde. Sobald ber König die Sache erfuhr, begab er fich sofort personlich an Ort und Stelle und da er fich hier von der Richtigkeit der geführten Bes schwerden überzeugte, so befahl er, das Amphitheater fofort wieder umzureißen, und verbot außerdem den weiteren Ausbau und die Berzierung der bereits zum größten Theil errichteten Chrenpforten. Endlich unterfagte er auch bie von der Atademie beschloffene Illumination, worüber er nachfolgende Rabinets-Ordre erließ:

»Mein lieber Etats: Minister Freiherr von Seinit. Wenn Ich gleich die Illumination, welche die Kunst:Atas demie am Huldigungstage beabsichtigte, abbestellt habe; so verkenne Ich deshalb doch die gute Absicht nicht, welche die Kunst-Akademie und Euch als Eurator derselben, zu diesser Beranstaltung belebt hat. Ich habe überdem eine viel zu gute Meinung von Euren und der Akademie Berschensten um den Zustand der Künste in meinen Staaten, als daß Ihr besorgen dürstet, daß Ich derselben darum Meine Gnade und Mein Wohlwollen entziehen würde; vielmehr hosse Ich bald Selegenheit zu haben, Euch von der Fortdauer Meiner Werthschätzung dieser Sesellschaft, Beweise geben zu können, und bin

Euer wohlaffektionirter König,

Charlottenburg ben 5. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Un ben Etats-Minister v. Peinis.

Der unerwartete Besehl des Königs in Betreff des Amphitheaters überraschte, wie man sich denken kann, ziemslich unangenehm alle diejenigen, welche den Plan zu den, allerdings einen schönen Anblick gewährenden Zurüstungen entworsen hatten, oder bei dessen Aussührung betheiligt waren, sowie serner diejenigen, welche, wie namentlich die Zimmerleute, aus dem Vermiethen der Pläte einen besträchtlichen Sewinn zu ziehen gehosst hatten. Außerdem mögen auch diejenigen mit dem Veschluß des Königs unzusrieden gewesen sein, welche sür ihre Sitelkelt eine angesnehme Nahrung darin sanden, sich sür den Preis einer gewissen Seldsumme eine Vevorzugung vor ihren Mitbürzgern verschaffen zu können. Das Missvergnügen dieser Sinzelnen aber seuerte den Enthussamus, den der Vesehl

bes Königs bei der bei weitem größern Mehrzahl nicht blos in den niedern, sondern auch in den höhern Ständen erregt hatte, nur um so mehr an, und das gemeine Volk unterließ nicht, seinem Triumph auf etwas empsindliche Weise gegen die Anordner Luft zu machen, indem zahlereiche Volkshausen das Niederreißen der Gerüste mit Jubelgeschrei und manchen Zeichen der Verhöhnung begleizteten und hernach die zur Dekorirung gebrauchten Tannenzweige zu Tausenden gleichsam als Siegesbeute im Triumph davontrugen. Weiter indessen, als die zu diesen unschulz digen Demonstrationen artete die Freude nicht aus, und was darin allensalls des Unzarten lag, wurde durch den tausendstimmigen herzlichen Vivatrus sür das geliebte Köznigspaar wieder gut gemacht.

Von der ganzen beabsichtigten Dekoration blieb nun= mehr blos der am Schlosse vorgebaute Balkon, der 18 Fuß ticf und so breit als das Portal war, und auf welchen der König aus dem Thronsaale herausschreiten sollte. Die= ser Balkon hatte eine halbrunde Form, welche man der viereckigen vorgezogen hatte, weil der König dadurch als Hauptperson am meisten in den Vordergrund kam und das Gefolge sich von felbst hinterwärts rangirte, ohne daß Plat verloren ging. Die Architektur des Vorbaus, war einfach und in großen Massen gehalten, und bestand in einem Gemäuer, das in Quadern abgetheilt war, mit ei= nem hohen Gebält und einem Sottel, der der ganzen Länge nach verlief und einen hübsch verzierteu rundlichen Wulst hatte. In der Mitte des Vorbaus befand fich ein Durchgang, durch zwei dorische Säulen gestütt, durch mel-

den die Bürgerschaft nach bem Suldigungs Atte abmarschiete. Der ganze Bau bestand übrigens aus Holz, mit Leinwand bezogen und steinartig bemalt. Auf der Quader-Mauer sah man zu seder Seite drei Basreliefs, welche auf einem röthlich=grauen Marmorgrund hell gemalt wa= ren. Das erste Basrelief stellte Apoll und die Musen als Sinnbilder der Künste und Wissenschaften dar; das weite, als Symbol des Handels und der Schifffahrt, zeigte Minerva, die den Argus im Schiffbau unterrichtet; das dritte, als Allegorie eines kräftigen Regiments, stellte Jupiter dar, wie er seine Blipe auf die Titanen schleudert. Auf der linken Seite des Baltons zeigte das erfte Basrelief, Minerva, welche Frauen im Weben u. s. w. unterrichtet, und deutete somit bildlich die Industrie an; das zweite auf dieser Seite, Ceres darftellend, welche mit Korns Ahren vor dem auf einem Wagen fitenden Triptolem ftebt, deutete auf den Ackerbau; und das sechste endlich, auf welchem man Apollo als Hirten die Flöte blasen und von weidendem Bieh und tanzenden Birten umgeben erblickte, bezog fich auf die Biehzucht.

Das Sebalt des Vorbaues, welches bis an das Sesims der untern Etage des Schlosses reichte, war in Sesims und Fries getheilt. Im Friese befanden sich drei
Taseln; auf der mittleren war eine Arabeste gemalt, die
zum größten Theil durch den Hermelin-Mantel verdeckt
wurde; auf den beiden andern Taseln befanden sich Inschristen, die sehr glücklich gewählt waren. Rechts nämlich las man: »Fest durch Serechtigteit«, und links:
»Groß durch Milde.«

83

Von der Brüftung herab siel eine große Drapperie von Scharlach mit Goldstickerei; über dem Portal siel diese Drapperie bis auf die Säulen hinab, an den Seiten aber war sie sessonartig mit goldenen Schleisen und Quasten ausgezogen und mit schwarzen Ablern geschmückt. Über der großen Scharlach: Drapperie in der Mitte hing eine zweite von rothem Sammt, und über dieser endlich eine prächtige Hermelin: Decke mit dem Königlichen Wappen und mit der Unterschrist: » Jedem das Seine.

Der Baldachin, der fich über dem Vorbau befand und in der Söhe des eisernen Balkongitters der dritten Etage angebracht war, wurde von den am Schloffe befindlichen beiden Karhatiden getragen. Die Ruppel war in Rompartiments getheilt, reich vergoldet und mit Blättern und Laubwert verziert. Auf der Kuppel ruhete eine goldene Rugel, über welcher ein vergoldeter Adler schwebte, deffen ausgebreitete Flügel 9 Fuß maaßen. Das Gesims des Baldachins bestand in einem start vortretenden Krummstabe mit Lorbeer und Gichenlaub verziert; unter diesem zog sich ein einfacher goldener Frics herum, in welchem man die Worte las: »Gott mit uns,« die schöne fromme Devise des Preußischen Wappens. Unmittelbar unter dem Fries hing eine reiche Scharlach-Drapperic herab, die erst festonartig durch goldene Schleifen und Quasten aufgenommen war und dann in großen Falten herunterstel und rückwärts aufgebunden war, wo fie fich an die beiden Karhatiden an der Mauer herunterzog. Auch der Plasond der Ruppel war mit einer Scharlach=Decke überzogen, welcher eine große goldene Sonne gestickt war, zu welcher

der vergoldete Adler hinauf zu fliegen schien. — Bevor wir nun von der Beschreibung dieses prächtigen Schaugerüstes zu der Schilderung der Huldigungsseier selbst übergehen, wollen wir zuvor unsern Lesern, in der Voraussehung, ihenen dadurch eine Vefriedigung zu bereiten, nachstehende Konvokations-Patente, durch welche Stände und Bürgersschaft von dem Könige zur Huldigung eingeladen wurden, mittheilen.

Das erste, an die Stände der Kur: und Neumart, an die Ritterschaft der Herzogthümer Magdeburg, Cleve und Pommern, der Markgrafschaft Anspach und Bahreuth, in den Fürstenthümern Halberstadt, Minden und Ostsries: land, endlich in den Grafschaften Mark, Ravensberg, Teklenburg und Lingen gerichtet, lautet solgendermaaßen:

2001 Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen u. s. w. Unsern Gruß und geneigten Willen zuvor.

Hochwohlgeborene, Wohlgeborene.

Rachdem es dem Allerhöchsten gesallen, den weiland allerdurchlanchtigsten, großmächtigsten König, und Herrn, Herrn Friedrich Wischelm II König von Preußen, Martgraf von Brandenburg u. s. w., unsern vielgeliebten Berrn Vater, am jüngst verwichenen 16. Novbr. aus diessem Leben abzusordern: so haben Wir beim Antritt Unserer, Gott gebe! überall beglückten Regierung der Nothswendigkeit zu sein erachtet, die Erbhuldigung Unserer gestreuen Ritterschaft und Unterthanen vorzunehmen, auch deshalb sothanen Huldigungs-Attum auf den 6. Juli bes

83

~

stimmt. Auch haben Wir Unsere landesväterliche Absicht dahin geäußert, daß Such statt der persönlichen Erscheiz nung oder Gestellung durch besondere Bevollmächtigte, erslaubt sein solle, durch einige Wenige gemeinschaftlich zu besstellende und zu bevollmächtigende Deputirte in diesem Suldigungs-Termine zu erscheinen.

Wir eitiren und laben Euch demnach hiemit und in Rraft Dieses, daß Ihr entweder in Person oder durch gehörige und anständige gemeinschaftlich von Euch zu bevollmächtigende Deputirte Euch zeitig vorher in Unsern Residenzen allhier einfindet, Guch in Unserem turmärtischen Lehns-Archiv anmeldet und gestellet, Guer Gigenthums- und Successions : Recht, in sofern es noch nicht geschehen, durch Atteste aus dem Landorte, oder auf andere rechtliche Art bescheinigt, Eure von Guren Mitständen erhaltene gesetzmäßige mit Beifügung bes Wohnorts, Unterschrift, des Vor- und Zunamens, auch Standes und Charakters jedes Ausstellers zu verschende Vollmachten überreichet, ben jeden betreffenden und vorzulegenden Eid und den darunter zu seßenden Schein eigenhändig respective schreibt und uns terschreibt, auch babei, was von Jedem an Gebührniffen zu entrichten ift, selbst oder durch Gure Deputirte erleget, demnächst aber, an oben benanntem Tage, Uns, als Euren natürlichen und ungezweifelten Landesherrn, den Gid der Treue gehörig ableistet und mit den Unterthänigkeit spflichten Euch verwandt macht. Zugleich dient Euch hierbei zur Nachricht, daß es zwar genug ift, wenn Eure Deputirten sich spätestens 6 Tage vor dem Huldigungs-Termine mit ihren Vollmachten allhier einfinden; inzwischen hat Jeder

von Euch sobald als möglich seine Atteste ober andere, die Bescheinigung seines Gigenthums - oder Sucressions-Rechts betreffende Dokumente mit der schriftlichen Anzeige, ob er in Person ober durch gemeinschaftliche Deputirte erscheinen werde, an das kurmärkische Lehnsarchiv franco einzusenden, ober an den turmärtischen Lehnsarchivarium, Geheimen-Ober-Tribunal-Rath Mayer, verflegelt abgeben zu laffen, damit Aufenthalt und Weitläufigkeiten vermieden werden, auch die Zahl sämmtlicher Deputirten zeitig genug über= sehen und der Behörde angezeigt werden könne. Auch has ben diejenigen, die in Person erscheinen wollen, sich zeitig vor dem Termin einzufinden, damit gegen den Huldigungs Termin die Zeit zur Ausstellung ber schriftlichen Gides formeln nicht zu turz falle und es keiner hinterher zu veranlaffenden besondern Gidesleiftung der fich Verspätenden bedürfe.

Gegen die von Euch zu leistende Erbhuldigung verssprechen Wir Euch Unsern landessürstlichen Schutz und Aufrechthaltung Eures wohl hergebrachten Sigenthums und Gerechtsame, werden Euch auch solches in Unserem höchsten Namen durch Unsern Wirtlichen-Seheimen-Statsrath, Freisherrn von der Reck, als Unsern zu dergleichen Sache specialiter bestellten Minister, noch besonders versichern lassen.

Diejenigen aber, welche Erbämter, Dignitäten, Burgslehen, ober andre Lehnstücke besitzen, die noch unter ber Lehnbarkeit stehen, haben sich innerhalb der gesetzlichen Frist von Jahr und Tag gehörig zu melden, und in sosern cs mit der Lehnssolge und gesammten Hand seine Richtigkeit

 $\mathbf{E}_{i}$ 

hat, und deshalb noch kein Streit oder Anspruch vorhanden, der Belehnung und Ausantwortung sernerer Lehnbriese zu gewärtigen.

Wonach sich also Sämmtliche von Unseren getreuen Ritterschaft und Unterthanen allergehorsamst und gebührend zu achten haben, und sind Wir Euch mit Snaden und geneigtem Willen wohl beigethan.

Berlin ben 18. April 1798.

Friedrich Wilhelm.«
v. b. Rec.

Das zweite an die Magisträte und Bürgerschaft gerichtete Patent ist folgenden Inhalts:

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König von Preußen u. s. w. Unsern gnädigen Gruß zuvor.

Bochgelahrte u. f. w.

Da nach dem Allerhöchsten Rathschluß der weiland allerdurchlauchtigste großmächtigste König und Herr, Herr Friedrich Wilhelm II König von Preußen u. s. w. Unser vielgeliebter Herr Bater, am jüngst verwichenen 16. Novbr. aus dieser Zeitlichteit abgesordert, und Wir auf Deroselben Königlichen Thron hinwiederum gesett worden, so haben Wir der Nothwendigkeit zu sein erachstet, die Erbhuldigung von Unsern getreuen Städten, der Kurs und Mark Brandenburg anzunchmen, wozu Wir den 6ten des Monats Juli a. c. bestimmt haben.

Damit nun, so viel die Erbhuldigung Unserer getreuen Städte anbetrifft, dieselbe auf keine unnöthige Kosten getries

ben, vielmehr darunter sonlagirt werden mögen; so sind Wir entschlossen, nach dem Beispiel Unserer nächsten Vorsahren solche Erbhuldigung durch Deputirte aus Rath und Bürsgerschaft in Unseren allhiesigen Residenzen ablegen zu lassen und sie dahin zu verschreiben.

Welchemnach benn Unser allergnädigster Beschl hiemit an Euch ergeht, daß Ihr aus Euren Mitteln, wie anch aus allen Zünften und Gilben und von der ganzen Bürgerschaft einige wenige Personen wählet, selbige mit genug= samer Vollmacht Eures Theils versehet und von allen Bunften und der Burgerschaft verseben laffet und diefels ben also absertiget, daß sie 2 ober 3 Tage vor obgedache tem Termin allhier erscheinen, ihre Bollmachten in Uns serem Lehnsarchiv vorzeigen und übergeben, wegen der Lehngüter aber, so Ihr etwa besitzen möchtet, mit den obis gen Muthungen daselbft einkommen, und hiernächst am besagten Tage, den 6. Juli, Uns als Euren, vom Allerböchsten vorgesetzten ordentlichen Erbherrn, König, Rurund Landesfürsten mit der schuldigen Erbhuldigungs-Pflicht fich verwandt und zugethan machen follen. Wir werden auch alsdann, wie es mit dem Beimgelaffenen zu halten, gemessene Verordnung ergeben lassen. Ihr habt Euch hiernach als gehorsame und getreue Unterthanen zu achten und Unfern allergnäbigsten Willen zu vollbringen. Wir verbleiben Guch mit Gnaden wohl beigethan.

Berlin ben 80. April 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Endlich fügen wir brittens das Konvokations= Patent

an die Fürsten und Stände Schlesiens und die Graf, schaft Glatz bei, welches folgendermaßen lautet:

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen u. s. w.,

Entbieten den sammilichen Herren und Fürsten und Ständen von Prälaten, Grafen und Freiherren, benen von der Ritterschaft und Städten in den Fürstenthümern und Herrschaften Unseres Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glat und dazu gehörigen Dependenzien, welchen bieses Unser Königl. Patent vorkommt, Unser Freundschaft, geneigten Willen, Königl. Gnabe und alles Gute zuvor, und geben denenselben und Guch hiemit freundlich und gnädigst zu vernehmen: nachdem es Gott, dem Sebieter über Leben und Tod, nach seinem unerforschlichen Rathschluffe gefallen, den weiland Allerdurchlauchtigften, Großmächtigften Fürsten und Herrn, Beren Friedrich Wils helm II König von Preußen u. s. w. Unsern bochges ehrtesten Herrn Bater, am 16. Novbr. v. J. aus dieser Zeitlichkeit abzusordern, und Wir darauf die Königl. und Kurfürstl. Regierung über Unser Königreich, Kurfürstenthum und alle übrige unter Hochgedachter Sr. Königlichen Majestät Beherrschung gestandenen Provinzen und Lande besonders auch über alle die, zum Herzogthum Obers und Niederschlesten auch zur Grafschaft Glat gehörige Fürstenthümer, Herrschaften und Länder, so wie solche von Un= ferm glorwürdigen Vorfahren besessen worden, angetreten haben; so find Wir gewilligt und gemeinet, uns, dem Her= kommen gemäß, der Treue und Ergebenheit sämmtlicher Vasallen und Einwohner besagten, nun auf Uns vererbten

Herzogthums Schlessen und der Grasschaft Glat durch eine seierliche Erdseandes Huldigung zu versichern, und von allen und jeden dazu gehörigen Basulen und Untersthanen, wes Standes und Würde sie auch sein mögen, Und als ihren nunmehrigen wahren und einigen Souverain und obersten Berzog von Schlessen und der Grasschaft Glat den Eid der Treue auf eine seierliche und bündige Weise ablegen, auch jedermänniglich dazu einlasden und besehligen lassen.

Bur Erreichung dieses Zwecks haben Wir einen eignen Tag in Unfrer Residenzstadt Berlin anzusepen für gnt befunden, und den 6. Julius d. J. anberaumt, wels des Wir den sämmtlichen Berren Fürsten und Ständen Unsers Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glat hiermit bekannt machen, und zugleich an dieselben gefinnen und Guch gnädigst aufgeben und befehlen wollen, daß dies selben und Ihr einige Tage vor dem angesetzen Buldis gunge-Termine entweder personlich ober durch genugsam Bevollmächtigte und Deputirte in Berlin fich einfinden, bei Unfrer geheimen Staats-Ranziei angeben, diese ihre und Eure Ankunft daselbst zum Protokoll verzeichnen, die resp. Vollmachten originaliter produciren, darüber einen gehörigen Recognitionsschein zu empfangen, und sodann zu der gesetzten Zeit bei der Huldigungsleiftung selbst ein= zusinden, den Gid der Treue und Unterthänigkeit abzus schwören, mithin dadurch Uns und Unser Königl. Haus, Nachkommen und Descendenten beiderlei Geschlechts für ihren souverainen und obersten Herzog von Schlesten und der Grafschaft Glat, allerunterthänigst, gehorfamst und

willigst zu erkennem, zu verehren und zu halten haben. — Damit aber auch die Beschwerlichkeit, wenn jeder Unsserer Basallen, Güter-Inhaber und Magistrat sich persons lich zur Haldigung einstnden sollte, sür selbigen nicht zu lästig fallen möge, so ist Unser gnädiger und landedväters licher Wille, daß sie nur durch eine kleine Zahl aus ihrer Mitte gewählten und mit hinlänglicher Vollmacht versehener Deputirte erscheinen, die zugleich mit einem zuverlässigen Berzeichnisse derer, in ihren resp. Provinzen und Vezirten besindlichen gezenwärtigen und abwesenden Rittermäßigen und abeligen Eingesessen, in deren Seele sie die Erdhuls digung zu leisten haben, in beglaubter, authentischer Form von dem Landeskollegio unterschrieben bei sich sühren, und solche bei Unsere geheimen Kanzlei zur Registratur abges ben müssen.

Daran geschicht Unser ernstlicher und allergnäbigster Wille und Befehl.

Des zur Urtund haben Wit dieses Unser Königl. Konvokations-Patent höchsteigenhändig unterschrieben, und mit Unserm Königl. Inslegel bedrucken, auch öffentlich ber kannt machen lassen. So geschehen und gegeben,

Berlin ben 16. Märg 1798.

Friedrich Wilhelm.
Fintenstein. Alvensleben.

Gehorsam dem an sie ergangenen Ruse, sanden sich Deputirten in den ersten Tagen des Juli in Berlin ein, und die Strassen der Residenz, welcher außerdem unsählige Fremde zuströmten, um dem seierlichen Schauspiel

beizuwohnen, zeigten ein überaus reges und lebendiges Alle Gasthöfe waren überfüllt und Tausende von Privatwohnungen hatten sich in provisorische Gasthäuser verwandelt, um den zahlreichen Fremden Serberge zu verschaffen; zu diesem Behufe waren auch gedruckte Anzeigen der zu vermiethenden Wohnungen in allen Provinzial-Postämtern ausgehängt. In den Gärten vor den Thoren und überhaupt an den öffentlichen Bergnügungs orten war, zum Theil auf Bermittelung der Behörden, Alles zur Bequemlichkeit der zahlreichen Gäste vorbereitet, allenthalben luden freundlich servirte Tafeln zum Genuffe ein, und eine verstärtte Zufuhr hatte die Wirthe in den Stand gefest, den Anforderungen ihrer Gafte cben so zu genügen, als die eignen Erwartungen eines erklecklichen Sewinnes in Erfüllung gehen zu sehn. Auch der Magiftrat hatte nicht versehlt, die Bequemlichkeit der Fremden in Berlin durch eine neue Einrichtung zu erhöhen, die jugleich den Ginwohnern der Residenz eine dauernde An-Unsere Leser werden sich vielleicht nehmlichkeit bereitete. wundern, wenn fie erfahren, daß in jener Zeit die Bäuser in Berlin noch nicht numerirt waren, sondern nach dem Namen ihrer Eigenthümer, wie noch jest die nicht nume: rirten Häuser mancher neuen Straßen, bezeichnet murden. Indessen war bereits damals von dem thätigen Stadt= Präsidenten Gisenberg und dem Geheimenrath Osseld ein Plan zum Numeriren der Bäuser entworfen und dem Könige vorgelegt worden, der die baldige Ausführung deffelben lebhaft anrieth. Da dies jedoch bis zur Huldigung nicht mehr bewerkstelligt werden konnte, so sorgte der Ma=

Bd. I.

gistrat wenigstens dafür, daß die Straßennamen durch bes schriebene Bleche, die damals ebenfalls noch nicht vorhans den waren, an den Straßenecken angezeigt wurden, um den Fremden, die die ihnen unbekannte Residenz durchs wanderten, als Wegweiser dienen zu können.

Bereits am 4. leisteten die Brüder Friedrichs des Grospen, die Prinzen Heinrich und Ferdinand, durch ihre Besvollmächtigte, die Kammerdirektoren v. Hoffmann und Stubenrauch, dem Könige vor dem versammelten Staatsrath, den Erbhuldigungseid. Am Nachmittage versammelten sich sämmtliche Deputirte der Magisträte aus den Provinzialstädten zu einer Konferenz auf dem Berlinischen Rathhause, um wegen der Einrichtung und Ordnung des Zuges am Huldigungstage die nöthige Abrede zu treffen. Bei dieser Gelegenheit leisteten für diese Feierlichkeit die beiden Städte Brandenburg und Stendal auf den Bortritt Berzicht, den sie ihres Alters wegen anzusprechen berechtigt waren.

Endlich nahete der 6. Juli, der von vielen Tausenden so sehnlich erwartete seierliche Tag der allgemeinen Hulzdigung. Ein leichtes Sewölk hatte den Glanz seiner Morzgenröthe sanst verhüllt, je höher aber die Sonne stieg, desto reiner und klarer ward der Himmel, und der Festtag kündigte sich den Vewohnern Verlins in seinem vollsten Glanze an. Die Wachtparaden zogen bereits in der frühen Morzgenstunde auf, und die gesammte Garnison Verlins verzsammelte sich theils auf ihren Allarmpläßen, theils war sie im Lustgarten und der nächsten Umgebung aufgestellt. Um 7 Uhr Morgens, als eben der König von Sharlottens

burg eintraf, versammelte sich die Bürgerschaft kompagnien= weise auf freien Pläten oder vor den Wohnungen ihrer Sauptleute, und marschirte von da aus mit Musik und fliegen= ben Fahnen in drei Divisionen nach dem Lustgarten. Die erfte Division umfaßte die vier Königstädtschen und vier Berlinischen Kompagnien; die zweite Division bestand aus zwei Rompagnien der Köllnischen Borstadt und vier Rompagnien der Friedrichsstadt; die dritte Division endlich umfaßte zwölf Rompagnien, nämlich zwei Köllnische, eine Friedrich: Werdersche und acht von der französischen Rolonie. liche Bürger erschienen in gewöhnlicher Kleidung und ohne Waffen, nur die Sauptleute und Fahnenträger hatten Stock und Degen. Im Luftgarten angelangt, stellten fie fich innerhalb der für sie gezogenen Barrieren nabe am Königl. Schloffe in Ordnung auf; dem Balton zu= nächst standen die Magisträte von Berlin und den Pros vinzialstädten.

Die Stände ihrerseits versammelten sich um 9 Uhr, theils in Unisorm, theils im Hosftostüm, im Dom, wähzend die Prinzen mit ihrem und des Königs Hosstaats die anwesenden Fürsten, die Minister und die Generalität in den Vorzimmern vor dem Thronzimmer zusammenkamen. Mit allen hier Versammelten begab sich hierauf der König, als um 10 Uhr zum Gottesdienst geläutet wurde, zu Fußnach der Domkirche, wo zunächst solgendes schöne Lied gessungen wurde.

Gottl beiner Hülfe freue sich ber König allezeit!

sein Auge seine stets auf bich, sein Perz sei dir geweiht!

Er förbre willig beinen Ruhm, er bente gern baran; sein Reich sei anch bein Eigenthum, und er bein Unterthan.

Groß und voll Rüh ift soine Pflicht, and er ein Mensch wie wir, wie sehr braucht er vor Andern Licht und Rath und Kraft von dir!

Er zeig' auf seinem Throne sich als beinen treusten Sohn; ben Lastern sei er fürchterlich, ber Tugend Schut und Lohn!

Fern sei für ihn das hohe Ziel, nach dem er wallen soll; Gott mache seiner Tage viel, und jeden segensvoll!

Hierauf hielt der Hosprediger Sakt über den vorgeschriebenen Text: (Spr. Sal. 16, 12.) Durch Gereche
tigkeit wird der Thron besestigt, die Huldigungspredigt, deren wesentlichen Inhalt wir in Folgendem mittheilen:

Die Thronbesteigung eines neuen Monarchen ist eine Sache von zu ausgebreitetem dauernden Einflusse auf die Wohlsahrt des jetigen und künstigen Seschlechts, als daß sie nicht in allen Gemüthern den lebhastesten Eindruck machen sollte. Es gilt hier einen zu großen Theil unserer Ruhe, unserer Zusriedenheit, es gilt Güter, die von allen irdischen die theuersten sind; es gilt nicht blos uns sere, auch unsere Kinder, und unsere spätesten Nachstommen Wohlsahrt. Wo ist der Undenkende, wo der Sessühllose, der hier gleichgültig bleiben könnte?

»Glücklich ist das Land zu preisen, das, indem es einen neuen Beherrscher den Zepter in die Hand nehmen sieht, sich der Zutunst mit gerechten Hossnungen freuen darf! Gesegnet von Gott ist das Bolt, das seinen Regenten mit Vertrauen, mit Liebe, mit hoher Erwartung huldigt! Und dieses glückliche, gesegnete Volt sind wir; — es ist recht daß wir unsre Herzen dem Dank gegen den höchsten Gesbieter der Welt offen sein lassen; aber es ist auch unsere Pflicht zu bedenken, was allein uns unsers Glückes würzbig machen kann; es gebührt sich, daß an einem Tage, wie der heutige ist, der Regent und die Unterthanen sich an das Geseh erinnern, dem alle gleiche Ehrsucht und gleichen Gehorsam scholig sind.«

rechtigkeit der Regierung. Wenn in einem Lande schon seit Jahrhunderten durch die obrigkeitliche Vorforge alle eblen Zwecke der bürgerlichen Gesellschaft erreicht worden sind; wenn die Macht an der Grenze des Rechts immer ehrerbietig still gestanden; in der Berwaltung des Reichs der Willtühr nichts, der Vernunft alles überlassen gewessen; wenn Recht und Schuldigkeit immer mit unverfälscher Waage sind gewogen worden, wenn die Freiheit der Unsterthanen nie andere Schranten gekannt hat, als die, welche die Natur jeder Gesellschaft nöthig macht, jeder Vernünstige sich selbst setz, das Wohl des Ganzen ersordert; wenn die heilige Glaubens: und Sewissensfreiheit beständig ihe Haupt emporgetragen hat, nie Blut gestossen gestrast

(33)

NC.

V.

i.

5

worden find; wenn ben Wiffenschaften, ben Runften, bem Bandel, bem Erwerbfleife ichon immer ift freie Bahn gemacht worden, bag ber Quellen von Bohlfein immer mehrere geworden und aus ihnen zu fcopfen teinem Rechts thuenben verwehrt worden ift - und wenn es nun bie Erfahrung gezeigt bat, bag bas Bolt vor anbern fich geboben bat, eine bobere Staffel erfliegen bat ber innern Starte, bes Anfebens, ber Beiftesbildung, bes Wohlergebens, wenn bies ichon feit langem ber Beift ber Regies rung war, dies bas Biel, bem bie Beherricher mit Muger Mäßigung aber feften Sinnes entgegen ftrebten: fo wirb eben daburch ichon ber Thron bestätigt, die Treue ber Unterthanen gefichert. Glückliches Land! mas follte beine Bewohner bewegen, ihre befchworene Treue zu brechen? was follte fie reigen ju beimlicher Anfeindung, ober gu offenbarer Emporung? Wird die Stimme einzelner Uns gufriednen, wird bas Dliffvergnugen berer, die eben barum, weil Gerechtigfeit geübt wird, über Ungerechtigfeit flagen; bas Dlifvergnügen ber Gefethaffer, ber Unruhliebenben, wird bas alles vermogen gegen bas einstimmige Urtheil aller Berftandigen, gegen ben ungerreigbaren Bund aller Redlichen und Guten? Und follte je eine reifende Fluth von Emporungefucht, burchbrechend alle übrigen Damme, bis an bice gludliche Land beranftromen, bier wird fle ohnmachtig braufen und fchaumen, wie bie Wellen bes Deeres fich an einem felfigten Ufer brechen. 3a, feft fleht der Thron, der auf Gerechtigfeit gebaut ift; aber teine Gewalt wird ben por bem Ginten bewahren, bem ce an diesem Fundamente mangelt.«

-Much ber blühendste Staat tann zerrüttet werden, wenn der, der an der Spite deffelben steht, nicht Gerechtigkeit die große unabänderliche Maxime seines Herrschens sein läst. Möge er sonft noch so viele große glänzende Eigen: schaften haben, möge er hervorschimmern unter seinen Zeit= genoffen durch Verstand, durch Ginsichten, durch Muth, durch Seldenkraft; weicht er ab von der Bahn der Ge= rechtigkeit, so werden alle jene großen Kräfte oft eber zur Beschleunigung des Unterganges seines Reiches, als zum dauerhaften Wohl deffelben sich wirksam beweisen. Gewalt, nicht der Blipftrahl der Macht, nicht die Kunft schlauer Arglist, tann dem Landesherrn die Treue seines Bolts erhalten. Die unficherste Herrschaft ist immer die gewesen, die fich mit Schrecken bewaffnet hat. Wenn aber der, dem Gott die Krone aufgesetzt hat, würdig ist, sie zu tragen, wenn rechtmäßige Obergewalt sich unter bas ewige Gesetz der Wahrheit und des Rechts willig beugt; der Handhaber ber Gesetze die Gesetze selbst ehrt, so ruht ber Thron auf einem Pfeiler, ber nicht wankt, auf ber innern Chrfurcht, auf dem freien Sehorsam, auf dem herzlichen Bertrauen des Boltes.«

Ich darf die Anwendung des Gesagten nicht machen. Ich muß der Bescheidenheit das Opser der Berhehlung Ihrer und meiner Sedanten bringen. Aber ich darf und ich muß saut sagen: ein gerechter König sei der tostbarste Segen, womit Gott eine Nation beglücken kann. Das Bolt, das dieses Segens genießt, müßte in einem hohen Grade verderbt sein, wenn cs seinem Beherrscher nicht von ganzer Seele zugethan, nicht alles sür ihn hinzugeben bes

Wenn es wahrnimmt, wie er, treu seinem erhabenen Berufe, für die Sicherheit, für die Wohlfahrt des Staates wacht, sorgt, arbeitet, die Schmeichler und die Eis gennütigen von fich weiset, dem Redlichen, dem Weisen, dem Erfahrnen aber willig sein Ohr öffnet, wenn er wahrs nimmt, wie er das Schwerdt nie aus der Scheide zieht, um der Sabsucht oder dem Stolze oder der Rachbegierde eine gefährliche Befriedigung zu geben — den Krieg, diese schreckliche Plage der Menscheit nicht liebt und sucht; aber ihn auch im Vertrauen auf Gott nicht schent, wenn nicht anders ein übermüthiger Feind entwaffnet, des Staates Unabhängigkeit gefichert, der Gerechtigkeit ftrenges Gebot erfüllt werden tann; wenn ce ihn mit ftartem Arm. das Ruder des Staats festhalten fieht, mitten im Sturm nicht achtend der rastlosen Anstrengung, und taub gegen die Lockstimme der Weichlichkeit; wenn es in ihm nicht nur ehrt den gewalthabenden Monarchen, sondern auch in ihm liebt den gottfürchtenden, den tugendhaften Mann, das Vorbild einfacher Sitten, den Freund seines Volkes, o wie steht da der Thron so unerschütterlich fest! Kommt es auf deffen Vertheidigung und Beschützung an — das getreue Bolt ist da, ist bereit, Sut und Leben für ihn aufzuopfern. Seinen König, seinen geliebten König verläßt es nicht. Für ihn sterben, heißt für das Baterland selbst sein Blut vergießen.«

»Aber dies sett voraus, daß in dem Volke selbst Sestechtigkeit der herrschende Sinn ist. Ein ungerechter Fürst erschüttert nicht immer die Säulen seines Reiches, denn der Gemeingeist des Volks, stärker als er, hält sie zus

weilen zu sest. Aber ein ungerechtes und lasterhastes Bolt stürzt, früh oder spät, unausbleiblich ins Berderben und reißt dann in seinem Hinstürzen den Thron selbst in den Abgrund, in dem es versinkt, selbst wenn der gerechteste und gütigste Monarch diesen Thron ziert. Daher sind gute Sitten zu allen Zeiten sür die Hauptstützen eines Reichs gehalten worden. «

»Gerechtigkeit erhöhet ein Bolk, Gerechtigkeit ist die reine Luft, in der es gesund bleibt. Sie ist die eigentliche innere Lebenskrast des Staatskörpers. «

»Wahre Religion und Rechtgesinntheit sind Afte eines Stammes; sie sind mit einander verwachsen; sie können nicht von einander geriffen werden; sie leben und sterben Wahre Religion, — sage ich. Sie ist von mit einander. der falschen Religion, von dem Aberglauben, von der blos äußerlichen Gottesdienstlichkeit so weit entfernt, als die Bernunft von der Unvernunft, als die Weisheit von der Thorheit, als die Tugend vom Laster. Ihr Werth ist bei allen, die sie kennen, entschieden. Der wahre Mensch kann ihres Zügels, der Gebildete kann ihrer Aufmunterung nicht entbehren. Nichts, durchaus nichts kann ihre Stelle erseten. Nicht Gewöhnung, benn der Mensch ist tein Thier, das nur abgerichtet werden darf; nicht Furcht, denn Furcht bildet nur Sclaven; nicht Eigennut, denn er tödtet die edelste Pflanze der Tugend, den Gemeinfinn.

Der Seist der Zeit sordert, lauter als jemals auf zum Kampse gegen alte und neue verderbliche Grundsätze, — und wer hat zu diesem Kampse eine heiligere Pflicht, wer hat dazu mehr Kraft und mehr Selegenheit, als diejenis

gen, welche die Vorsehung auf eine höhere Stuse des Anssehuns gesetht hat? Sie, Sie sind es edle Männer, zu welchen die Menge emporsieht; Sie stehen gerade da, von wo Beispiel auf alle Seiten hinwirkt. Zeigen Sie sich dies ses Vorzuges würdig, daß Sie alle mit vereinigten Krästen beitragen zum gemeinen Vesten; daß Sie, zusammengehalten durch driftlichen Brudersinn, alle helsen die Ordnung erhalten, alle ehren die Gesete, alle, ohne Unterschied, Gestechtigkeit üben in allen Dingen und gegen alle Menschen. Das ist die Treue die Sie ihrem Lehnst und Landesheren sest wer Gett zusagen wollen. Wer sie nicht im Herzen bat, der hebe seine Kand nicht auf zu dem Allwissenden, er sondere sich ab von diesem edlen Vunde getreuer Bassalten.

Doch hier sind nur Männer von Shre, Männer, die ibren König lieben und sür ihr Vaterland Gut und Lesten zu opsern bereit sind. Jeder von Ihnen, treu seinem Gewissen, und erhaben über allen niedrigen Gigennut, wird dem großen Ziele nachstreben; jeder in der verschlungenen Kette bürgerlicher Ordnung ein Glied sein; jeder als Sprist und Patriot seine Schuld redlich abtragen zur Summe der Glückseligkeit des Preußischen Staates. Dazu sorder ich Sie auf im Namen Gottes.

Imischen ber Predigt ward folgende Strophe gesungen:

D präge tief uns ein ber Unterthanen Pflichten; bu fiehst bas Herz, o Goti! bu wirst uns alle richten. Wer reblich ist und bleibt, tann beiner fich erfreun; wer seines Eids vergist, muß beine Strafe scheuen.

Rach der Predigt ward folgendes Te deum gesungen:

Herr Gott, bich loben wirl Herr Gott wir banken bir! Es fouf ber Berr, ber Berr erhält, ber Berr beberricht auch unfre Belt, Fluch ober Segen ftrömt ins Land, Allmächtiger aus beiner Banb, ber Reiche Schidsal wägst bu ab! Gott, Schöpfer, unfer Gott ! Erhalter, unser Gott! Du Bater, unser Gott! Du ftarker weiser Gott! Aufs lieblichfte fiel unser Loos; wir ruhn in eines Fürften Schoof, ber unser Freund und Bater ift, wie du sein Freund und Bater bift. Ad, las ihn lange leben, Gott! Der Enkel seh erft seinen Tobl Sein Thun sei ftets Gerechtigkeit! Sein Bunsch des Bolls Zufriedenheit? Dein Friede wohn' in seiner Bruft! Der Bolfer Friede fei ihm Luft! Gott! fout' und fegne Thron und Reich und une ale Brüber allzugleich.

Während des Gottesdienstes hatte die bis dahin in 2 Kolonnen aufgestellte Bürgerschaft sich deplohirt, so daß die erste Division den rechten Flügel, die zweite den linz ten einnahm; zwischen beiden blieb ein Raum offen, in welchem die Magistrate, die im feierlichen Zuge vom Berz linischen Rathhause hertamen, sich ausstellten, worauf die dritte Division sich hinten an sie anschloß.

Nach dem Gottesdienste, um 11 11hr, begab sich der König mit seinem Gefolge zu Fuß nach dem Schlosse in den Rittersaal und nahm daselbst von dem Fürstbischof von Breslau, sowie von den Schlesischen Fürsten, Standessherren und den Prälaten des Domstists zu Breslau die Huldigung an.

Unterdeß begaben fich die in der Domkirche versams melten Stände von Domtapiteln, Pralaten, Grafen, Berren und Ritterschaft in Prozession paarweise burch mehrere Portale nach dem zur Suldigung bestimmten weißen Saal. Den Zug bildeten, unter Anführung zweier Marschälle, 1) die Tetlenburgischen und Lingenschen Deputirs ten; 2) die Ravensbergischen; 3) die Märkischen; 4) die Oftfriesischen; 5) die Mindenschen; 6) die Balberftadtis fchen; 7) die Anspach=Baireuthischen; 8) die Pommerschen; 9) die Kleveschen; 10) die Magdeburgischen; 11) die Schlesischen; 12) die Chur: und Reumärtischen Deputir: ten, geführt von ihren Dtarschällen, und zwar märkischen zulett in dieser Ordnung: 1) die Beskowsche und Stortowiche Ritterschaft, von 2 Marschällen geführt; 2) die Ukermärkische; 3) die Mittelmärkische Ritterschaft nach ihren Kreisen; 4) die Priegnipsche Ritterschaft; 5) die Altmärkische und 6) die Domkapitel von Havel berg und Brandenburg. Jede Ritterschaft ward von 2 Marschällen angeführt, welche in der rechten Sand einen langen mit rothem Sammt überzogenen Staab hielten, an dessen oberem Ende ein weißer Schild mit dem Preus Bischen Adler angebracht war.

Jett begaben sich auch die Hosstaaten, die Staatsmis nister u. s. w. aus der Domkirche nach dem Schlosse. Als die Schlessschen Stände die Huldigung geleistet hats

ten, ging die Prozession in dieser Ordnung vor sich: 1) die Prinzlichen Hosstaaten; 2) die Königlichen Hosstaaten; 3) die Staatsminister; sede Abtbeilung unter Vortritt eisnes Marschalls. Hierauf trat der König, vor welchem die Feldmarschalle v. Möllendorf und v. Knobelsdorf hergingen, in die Prozession ein; die Prinzen, die Generaslität, die Suite und Adjudanten folgten unmittelbar, und der ganze Zug bewegte sich solchergestalt in den weißen Saal.

In diesem Saale war, dem mittlern Fenster gegenüber, ein Thron für den König errichtet. Der Lehnstuhl des Rönigs ftand auf vier mit rothem Sammt überzogenen und mit einer ichon gewirkten Fußtapete belegten Stufen. Bon den marmornen Bilbfäulen der alten Rurfürsten, welche in diesem Saale aufgestellt sind, standen auf der obersten Stufe neben dem Thron, rechts der Kurfürst Johann und links Joachim I. Bor dem vierecigten vergoldeten Baldachin, der mit dem Adler und den Königlichen Infignien geschmückt war, hingen rothsammtne Drapperien herab, die mit großen goldenen Schleifen an die Rüdwand zurückgebunden waren, die ebenfalls von rothem Sammt war, geschmückt mit bem in Gold gestickten Preußischen Wappen mit den Schildhaltern. Der Saal war dem Thron gegenüber der Länge nach, durch 4 Fuß hohe Ballüstraden in 5 Abtheilungen für die huls digenden Stände, den Provinzen nach, abgetheilt. Sinter diesen Abtheilungen war die Breite eines Ganges geblies ben, damit die Deputirten in ihre Schranken treten konn= ten. An jedem Eingange an der hintern Barriere ftand eine vergoldete römische Fahnenstange, die unter dem fitenden Adler den Ramen derjenigen Proving enthielt, für welche die Abtheilung der Schranten bestimmt mar. Außer bies sen waren noch in ben beiben Eden auf ber Seite, wo der Thron in der Mitte stand, Schranken oder Logen, von 4 Fuß hohen Barrieren eingeschloffen, und für die fremden Gesandten und andre hohe Standespersonen beftimmt. Alle Ballüstraden waren mit rothen Sammtdetten und reichen goldnen Treffen belegt, die mit Quaften und Schleifen festonartig aufgezogen waren. Der Plas auf jeder Seite, zwischen dem Throne und den Logen für die Fremden, war für die Generale und Staatsminister freigelassen. Die beiden Logen oberhalb an der einen turzen Seite des Saals waren für die Königin, die der Hule digung als Zuschauerin mit den Königlichen Prinzessinnen beiwohnte, bestimmt.

In diesem Saale nahmen die Königlichen und Prinzlichen Hosstaaten die Loge ein, die sür sie zur linken Seite des Thrones abgetheilt war. Die sämmtliche Generalität stellte sich zur rechten Seite unter die Stusen des Thrones und eben so zur linken die Geheimen Staats Minister. Die Königliche Suite und die Prinzlichen Adjudanten gingen in den sür sie bestimmten Abschnitt rechter Hand, den Königlichen und Prinzlichen Hosstaaten gegenüber, und dann standen auf der einen Seite die Gesandten und auf der andern die fremden Cavaliere.

Als sich der König auf den Thron niedergelassen hatte, stellten sich ihm die Königlichen Prinzen zur rechten und linken Seite. Darauf trat der Königliche Geheime Staats=

Minister Freiherr von der Reck, als Lehns Direktor, auf eine der Stusen des Throns, dem Könige zur Lins ten, und hielt solgende Rede an die versammelten Stände:

Mur vor wenigen Jahren huldigten die hier berufenen und hier versammelten Stände, von Domkapitularen, Präslaten, Grasen, Herren und Ritterschaft der Churs und Reumark, Schlesiens und der übrigen deutschen Provinzen des Königreichs, weiland dem Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Könige, Friedrich Wilhelm II, dessen Ange nun schon sür immer geschlossen ist. Wer hat nicht mit wehmüthigem Blick an der Grust des menschensseundlichen Königs geweilt.

-Aber erheitert wandte sich unser Auge zu dem Throne, den sein erhabner Sohn, Friedrich Wilhelm III, uns ser jest regierender, allergnädigster König und Landesberr, bestiegen hat. Durchdrungen von dem Gefühl seines bo= hen Berufs, trat er die Regierung seiner Staaten mit dem festen Vorsat an, seine Völker zu beglücken, und die Standhaftigkeit seiner Gefinnungen ift uns Bürge, er wird feinen Vorsatz erfüllen. Mit der ihm eignen herablaffens den Gute wird Friedrich Wilhelm fich seinem Bolte stets als Freund, als wohlwollender Bater bezeigen. Seine mit Milde gepaarte Gerechtigkeit wird den Rechtschaffenen in eben dem Grade Bertrauen einflößen, in welchem fie dem Strauchelnden Schonung hoffen läßt, und nur dem Frevler furchtbar wird. Er fordert Wahrheit, sie wird ihm werth sein. Sein grader Sinn wird der auf Schleich= wegen wandelnden Kabale den Zugang versperren und dem Schmeichler seinen Unwerth fühlbar machen, wenn er

dem, der sich ihm redlich nahet, sein Zutrauen schenket. Seine Thätigkeit für allgemeines Wohl wird den Gesschäftssteiß beleben, sein Ordnungsgeist wird über Ordnung in allen Ständen wachen, jedem derselben bemerkbar machen, daß sein Verdienst nur in der Mitwirkung zum gemeinsamen Wohl bestehe, und so muß wechselseitige Achstung und Zutrauen, Eintracht und Zufriedenheit Aller gründen. «

»Der Finangen weise Berwaltung, der Staats-Ginklinften sparfame aber nüpliche Verwendung wird idie Rraft des Staats verstärten, die Mittel erzeugen nüpliche Rünste zu beleben, wohlthätige Wiffenschaften zu erweitern, Pandel und Wandel blühend zu machen, und ben immer steigenden Wohlstand des Reiches zu erhalten. Durc Rechtschaffenheit, durch Mäßigung im auswärtigen Berhältniß wird er seinen Völkern die Segnungen des Fries dens zu erhalten miffen. Richt Eroberungssucht, nicht Ruhmgier wird die Fackel des Krieges über die Granzen friedlicher Nachbarn tragen; wollte aber dennoch feindlie der Ubermuth seine Rechte frech verleten, die Grundfeste seines Thrones angreifen, der Unabhängigkeit seiner nation die Feffeln der Willführ bereiten, dann wird er im boben Gefühl seiner Würde, von dem Seldenmuth seiner großen Borfahren entflammt, an der Spite Schlachten und Sieg gewohnten Beeres von seinen tap: fern Kriegern umgeben, den Ruheftörern ein Biel fteden und seinen Völkern den Frieden erringen. Dann zeige sich in ihrem ganzen Umfange treuer Unterthanen Pflicht, dann veremige seinen Rubm ein Bolt, das fich der Früchte

des Friedens zu freuen, aber auch die Lasten des Krieges muthig zu tragen weiß, wenn es sür König und Baters land gilt. Dann verstumme seiges Urtheil, tein Eigens nut rerstopse die ersorderlichen Hülssquellen, teine Krast ruhe in weichlicher Unthätigkeit, kein Tropsen Blutcs müsse in edlen Adern sließen, der sich nicht willig sür Friedrich Wilhelm und seiner Staaten Wohl ergösse.

Mit solchen Gesinnungen erneuern Sie heute den Bund, der Sie mit Preußens Zepter vereinigt. Geloben Sie willigen Gehorsam, unverbrüchliche Treue dem Kösnige, der Sie schützt, und Ihre hergebrachten Rechte und Freiheiten aufrecht erhält.«

Diese Rede wurde im Namen sämmtlicher Stände von dem Landschafts, Direktor und Dechanten des Brandens durgischen Domkapitels von Arnim durch folgende besantwortet.

»Tief gebeugt durch den tödtlichen Sintritt eines gesliedten Königs, dessen innigster Wunsch es war, sein Volk glücklich zu machen — richtete uns der trostvolle Sedanke auf: daß Ew. Königl. Majestät den ererbten väterlichen Thron bestiegen, um jenen Wunsch in seinem ganzen Umsfange zu erfüllen.

Und noch che Ew. Majestät uns, aus nahen und entsfernten Provinzen, an den Stusen des Throns zu verssammeln geruhten, um von uns die seierliche Wiederhoslung des in unserm Herzen längst geschworenen Sides der Treue und des Gehorsams anzunehmen, sahen wir schon einen so großen Theil unsrer frohen Hossnungen erfüllt.

Was sonst am Suldigungstage gewünscht wird, dafür

haben wir zu danken. Was uns so eben von den Stussen des Throns verheißen ist, das sehen wir schon in Ersfüllung gehen, und das uns geschilderte edle Vild der Zustunst ist nichts als ein treues Gemälde, welches der Redner von der Vergangenheit entnahm.

Heil dem Bolte, das sich dem Huldigungs-Altare mit der Opferschaale des Dantes nahen kann! Heil uns, die wir zu der Zahl dieser Glücklichen gehören! Dankbar und ehrsurchtsvoll schütten wir sie am Fuße des Thrones aus, — stolz darauf, Ew. Majestät als unserm Beherrsscher zu huldigen.

Rur ein Wille, nur ein Gefühl belebt une, und Alle, die uns hieher sandten. Wir wollen unsern König, unsere Berfaffung und die Gesetze ehren, unter beren Sout wir und unsere Vorfahren Sicherheit des Eigenthums, Slück und Wohlstand genoffen. — Wir wollen mitwirten und streben, daß allgemeine Sittlichkeit die Gesetzebung, und allgemeiner Tugendeifer die Ausführung der Gesetze erleichtern. — Und sollten nicht blos die Palmen des Friedens, sollten auch die Lorbeern des Krieges für Ew. Majestät Diadem bestimmt sein; sollte Ew. Masestät Gerechtigkeit und Mäßigung den Frieden zu erhalten nicht vermögen: so wird auch bann die Söhne und Entel ber Belden, welche einst unter dem Preußischen Panier den Bund eines halben Welttheils vernichteten, nur ein Wille, nur ein Gefühl beleben. Froh und willig werden fle mit Majestät ins Schlachtfeld eilen, und gleich ihren Bätern der Welt ein großes Beispiel geben, mas der weisen unbeschränkten Anführung eines tapfern Res

genten eine vereinigte Nation vermag, die ihrem Könige und ihrem Vaterlande Gut und Blut aufzuopfern bereit und entschlossen ist.

Dies find die Gefinnungen, dies find die Empfinduns gen, welche uns und alle, die wir in unsern Provinzen zurückließen, beseelen.

Ja, wir freuen uns eines großen, eines gnäbigen, eines gerechten Königs. Seine Größe wird dem Bolte Ansehn und Achtung im Auslande, seine Snade und Gezrechtigkeit Wohlstand und Zufriedenheit im Innern gezwähren. Kriegerische Talente werden glänzen, ohne die Talente des Friedens zu verdunkeln. Sieggewohnte, mussterhaft geübte Heere, wohleingerichtete, zweckmäßig bezrechnete Finanzen, nie gehemmte unpartheische Rechtspsiege, Ordnung im Einzelnen, Harmonie im Ganzen der StaatsBerwaltung, werden die unerschütterlichen Säulen des Throns sein.

Sesegnet sei die uns so schön ausgegangene neue Sonne! Mit sanster Milde erquickt uns ihr Morgenlicht; mit allbelebendem Feuer wird ihr Glanz am Mittag unser glückliches Vaterland erwärmen. Und wenn einst am Abend nach langem, nie umwölttem Lauf, ihre wohlthätigen Strahlen sich den segnenden Blicken unster späten Nachztommen entziehen, um andern Welten zu leuchten: dann wird die dankbare Nachwelt ihren Abglanz dort am Himmel wieder zu sinden wissen, wo schon mit neu entdeckten Sonnen das schöne Gestirn Friedrichs des Großen prangt.

Geruhen Ew. Majestät die ehrfurchtsvolle Bersicherung

von uns anzunehmen, daß wir nicht minder bereit als schuldig sind, Ew. Königliche Majestät mit dem aufrichtigsten und redlichsten Herzen ewige, unverbrüchliche, von unsern Voreltern ererbte, längst gewohnte Treue und ganz unbegränzten Gehorsam zu schwören.«

Als diese Rede geendigt war, stand der König vom Thronsessel auf und nahm stehend die Huldigung an, zu welcher der Lehns-Direktor, der Staats-Minister Freiherr v. d. Reck, durch den Seheimen-Obertribunals-Rath und Kurmärtischen Lehns-Archivarius Mayer nachstehendes Formular verlesen ließ:

-Ihr follt huldigen, geloben zu Gott dem Allwiffenden und Allmächtigen, schwören einen leiblichen Gid, und thun eine rechte Erbhuldigung bem Allerdurchlauchtigften, Große mächtigften Fürsten und Herrn, Beern Friedrich Wils belm, Könige von Preußen, Markgrasen zu Brandenburg zc. zc. — und Sr. Königlichen Majestät männlichen Leibed: und Lebuserben, als euren natürlichen Lehnsherrn, und wenn die nicht mehr wären, alsbann Gr. Königlichen Majestät Herrn Bruders Sohn, dem Durchlauchtigsten Fürsten und Beren, Beren Friedrich Wilhelm Lubwig, und wenn der nicht mehr ware, Gr. Königlichen Majestät Herren Brüdern, den Durchlauchtigsten Fürsten und Perren, Perren Friedrich Beinrich Rarl und Friedrich Wilhelm Karl, und wenn die nicht mehr maren, Er. Königlichen Majestät Herrn Großvaters Brüs dern, den Durchlauchtigsten Fürsten und Herren, Berrn Friedrich Peinrich Ludwig und Herrn August Fer= dinand, allen Martgrafen zu Brandenburg, und deren

männlichen Leibes Lehnserben, und wenn die gleichfalls nicht mehr wären, alsdann Sr. Röniglichen Majestät Herrn Better, dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christian Friedrich Kart Alexander, Markgrasen zu Brandenburg und dessen männlichen Leibes Lehnserben, von Unterthänigkeit wegen, getreu, gewärtig und gehorsam zu sein, Sr. Königlichen Majestät Frommen und Bestes zu werben, Nachtheil und Schaden zu wenden, und Alles das zu thun, was ein getreuer Unterthan seinem Erb und Landesherrn zu thun schuldig und pflichtig ist. «

Darauf sprach der GeheimesObertribunals:Rath Dayer folgende Verbindungs und Sidesworte vor:

»Ich.... huldige, gelobe und schwöre zu Gott dem Allwissenden und Allmächtigen einen leiblichen Eid, sür mich, und in die Seele meiner Machtgeber, daß ich und sie alles und jedes, was mir jest vorgelesen worden, und ich wohl verstanden habe, stets, sest und unverbrüchlich halten wolken. Setreulich ohne alle Gesährde. So wahr uns Gott helse, um Christi willen.«

Diese Worte wurden von allen anwesenden Ständen nachgesprochen, wobei sie die rechte Hand aushoben und die beiden Vordersinger ausstreckten.

Run trat der Geheime Staats: und Kabinets-Minister v. Alvensteben auf eine Stufe des Throns, und las eine von Sr. Königlichen Majestät eigenhändig volls zogne Assecurationsatts vor, wodurch allen Ständen, Unsterthauen und Eingesessenn versichert ward, sie bei ihren hergebrachten Freiheiten zu schützen und zu erhalten.

Dann rief der Königliche Staats: und Justizminister

Freiherr von der Reck dreimal: »Es lebe der König Friedrich Wilhelm III!a Dies wurde von sammtlichen Ständen dreimal bei Pauken; und Trompetenschall und schneller Abseurung von 24 Kanonen wiederholt.

Darauf las der Geheime Staats; und Kabinets: Minister Freiherr von Alvensleben von einer Stufe des Thrones die von Sr. Majestät versügten Standeserhöhnnigen und Gnadenbezeugungen vor.

Es wurden dadurch in den Grafenstand erhoben 15 Personen, darunter der Staats-Minister Freiherr von Dankelmann, der General-Lieutenannt v. Klinkowsström, der ehemalig Polnische Marschall v. Raczynski und der vormals Littauische Kron-Schatmeister Ostrowski; in den Adelstand 14 Personen, darunter der obeners wähnte Regierungs-Präsident Bangerow und der Kamemergerichts-Bice-Präsident Kircheisen.

Hierauf begab sich der König, unter Vortritt der beis den GeneralsFeldmarschälle und gefolgt von der ganzen Suite auf den obenbeschriebenen Balton. Neben ihm standen die Prinzen, dann zur Rechten die Generalität, zur Linken die Minister des Hosstaates u. s. w.

Nun hielt der Staats und Justiz-Minister Freiherr v. d. Reck, der auf dem Balton dem Könige zur Linken stand, an den Berliner Magistrat und Bürgerschaft und an die Deputirten der Haupt und Immediatstädte sämmtslicher deutschen Provinzen des Königreichs folgende Rede:

»Noch schwebt vor meiner Seele das Bild des freus digen Jubels, mit welchem die hier versammelten Magi= sträte und Bürgerschaften der Haupt= und Immediat=

städte aller deutschen Provinzen dieses Reiches, vor nahe 12 Jahren die Buldigung leisteten. Friedrich Wils helm II, unser damals regierender König, auf den Ihr dabei Eure Augen richtetet, ruhet nun dort in der väterlis: den Gruft, und hinterläßt uns das dankbare Andenken an seine menschenfreundliche Gute und Wohlwollen. -Friedrich Wilhelm III, sein erhabener Sohn, unser jett regierender Allergnädigster König und Landesherr hat den auf ihn vererbten Thron bestiegen. — Ich mußte die treue Anhänglichkeit der unter dem Preußischen Zepter vereinigten Bölker an ihre Regenten verkennen, nicht so oft, nicht in so verschiedenen Provinzen ein glücklicher Zeuge davon gewesen sein, wenn ich einen Augenblick zweifeln tonnte, daß nicht heute Eure Freude fich nicht noch lebhafter äußern, Guer frohlockender Jubel noch lauter er-Was mehr, als der gesegnete Anfang dieser tönen würde. Regierung tann Guch die troftvolle Überzeugung fichern, daß Zufriedenheit und Wohlstand Cuer glückliches Loos sein wird?

Sehet um Euch, und vergleichet! — Ihr werdet sinden, daß ich Wahrheit zu Euch rede. Wo mehr, als in den Preußischen Staaten herrscht Ordnung in den einszelnen Theilen, Zusammenstimmung im Sanzen der Verswaltung? Wo werden die Finanzen weislicher geleitet, wo die Einkünste des Staats sparsamer, oder wohlthätiger verswendet? Wo sindet nütliches Gewerbe mehr Unterstützung? Wo der Kunstsleiß mehr Ausmunterung? Wo ist gemeinsnützige Wissenschaft höher geachtet? Wo mehr als hier, stehen die Rechte des Menschen mit den gesellschaftlichen Pflichten in besserer übereinstimmung? Wo mehr als hier

gilt Gleichheit vor dem Geset, die einzig mögliche? Wo ift mehr bürgerliche Freiheit, ohne andre, aber auch wenn sie sich nicht selbst zerstören soll, durchaus nothwendige Schranten, als die Gesetze? Wo ist mehr Gewissensfreis heit? Wo gehet der Rechtslauf einen ungestörteren Gang? Wo ist mehr Sicherheit des Eigenthums? Wo ist mehr Schut gegen willführliche Gewalt? Kurz, wo ist der Zusgang leichter zum Throne, der Quelle alles des Guten, alles des Glücks, womit uns die Vorsehung segnet?

Ich rede zu Preußischen Unterthanen, die im Befit dieses Glückes von Zeiten der Borväter her find, die den Werth deffelben aufgeklärt fühlen, und innere Ruhe und Wohlergehn nicht leichtfinnig werden flören laffen. Rein! Cuch, die Ihr ruhig prüfet, wird der Renerungeschwindel nicht ergreifen. Ihr werdet verrätherischen Lockungen tein Bebor geben, nicht Guren Blid an aufgestellte Scheinbilder heften, die so unerwartet fich in Furiengestalten ums wandeln, frech alle Bande zerreißen, um Alle gleich elend zu machen, einzelne mit Ungebundenheit täuschen, um die Nation desto fichrer in Fesseln zu legen. Solche Schmach muß Preußischer Staaten glückliche Bewohner nicht tref-Ihr werdet sie abwenden durch Anhänglichkeit an Gure Berfaffung, durch standhaften Muth in Gefahren, durch Treue und Ergebenheit an Guren rechtmäßigen Regenten, durch Liebe und Zutrauen zu Gurem König, der Euch mit Weisheit und Gerechtigkeit, mit väterlichem Wohlwollen, Liebe und Snade regiert, der Gure Rechte und Freiheiten aufrecht erhält, der Euch, — seinen Treuen, Schup und Liebe verfichert.«

Darauf antwortete der Geheime Kriegs=Rath und Stadt=Prästdent Eisenberg im Namen des Berliner Magistrats, der Bürgerschaft und sämmtlicher auswärtiger Deputirten durch nachstehende Rede:

Der Tag der Thronbesteigung Ew. Königlichen Mas jestät, war ein Tag der Erwartung! Preußens Unterthas nen find es seit langen Zeiten gewohnt, daß ihr Glück, ihr Ruhm und ihre Zufriedenheit von ihren Beherrschern gegründet und befördert wird. So schmerzlich ihnen der Berluft eines geliebten Regenten war, so tröstete fie die Boffnung, in dem Rachfolger ebenfalls einen huldreichen Bater zu finden. Dieses Glück ift uns abermals zu Theil geworden, und wenige Stunden zeigten uns, daß Em. Königliche Majestät mit dem festen Borsate, unser Glück zu gründen und zu befestigen, den Thron Allerhöchst Dero glorwürdigsten Vorfahren bestiegen. Die Vorsehung ward gepriesen, die uns einen neuen Monarchen schentte, ber die Größe und Güte seiner erlauchten Borfahren in fic vereinigte. Unaufgefordert huldigten Ew. Königl. Majes stät die Herzen Aller; denn fie verehrten blos die Größe und das Berdienst auf dem Throne. Die Erfahrung mehrer Monate, hat diese Gefühle nicht vermindert, sons dern verstärkt, indem in jeder Sandlung Gurer Königlichen Majestät der Wunsch fichtbar war, Allerhöchst Dero Unterthanen zu beglücken und deren Wohl zu beförden. Das feierliche Gelübde der unverbrüchlichsten Treue und des strengsten Gehorsams, welches Ramens aller Burger, wir abzuleisten bereit find, gründet sich daher auf Wahr= heit und Überzeugung. Die Unauflösbarkeit deffelben ift

also auch bei der gewiffen Fortbauer dieser wechselseitigen Gefinnungen und Borfabe mit Gewißheit zu verbürgen. So sei denn heute der Bund geschloffen, an deffen Spipe Ew. Königliche Majestät stehen, und deffen einzelne Glies der das gesammte Bolt ausmachen; teiner fehlt in dieser schönen Rette, und jeder trägt aus allen Kräften zu beren Verftärtung bei! Bon Ew. Königlichen Majeftät bürfen wir uns mit Zuverlässigfeit versprechen, daß Allerhöchte dieselben uns mit Gerechtigkeit und Milde beherrichen werden, und wir unsrerseits werden es nie vergeffen, bas wir nur bann auf den ehrenvollen Ramen Ihres Bolts Anspruch machen tonnen, wenn auch uns Gerechtigkeit und Menschenliebe bei allen Sandlungen befeelen. Mögen dann Andre sich über die beste oder bessere Form regiert zu werden streiten; mögen sie fich bei diesem Zante um Meinungen unglücklich machen, wir wollen ihnen zurufen: "Bölter, sehet auf uns, wir haben einen gemeinschaftlichen Bater; wir alle find seine Kinder; er liebt uns, wir verchren ihn; lernt an unserm Beispiel wahrhaft glücklich sein! Wir find es, und wir werden es bleiben, so lange Friedrich Wilhelm und seine Rachfolger uns beherrschen; mit Freuden wollen wir ihnen Treue schwören; nur der Tod allein soll uns von dieser Berpflichtung befreien, und dann sei es am Grabe noch unfre beste und einzige Lobrede: Regent und Unterthanen hielten, was fie vers spracen!«

Als diese Rede geendigt war, las der Seheime=Ober= tribunals=Rath Maher folgenden Eid der Treue und der Unterthänigkeit vor:

-Wir gegenwärtige und gesammte Bürgerschaft zc. zc. huldigen, geloben und schwören zu Gott dem Allwissenden und Mumächtigen, und thun eine rechte Erbhuldigung dem Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Beren, Beren Friedrich Wilhelm, Könige von Prengen, Marts graf zu Brandenburg 2c. und Gr. Königlichen Majestät männlichen Leibes = und Lehnserben, als unsern natürlis den Erbherrn, und wenn die nicht mehr wären, alsbann Sr. Königlichen Majestät Herrn Bruders Sohn, dem Durchlauchtigften Fürften, Berrn Friedrich Wilhelm Ludwig, und wenn der nicht mehr ware, Gr. Königlichen Majestät Berren Brüdern, den Durchlauchtigsten Fürsten und-Herren Friedrich Beinrich Karl und Friedrich Wilhelm Karl, und wenn die nicht mehr wären, Gr. Königlichen Majestät Großvaters Brüdern, den Durch= lauchtigften Fürsten und Berren Friedrich Beinrich Ludwig und August Ferdinand, allen Markgrafen zu Brandenburg und beren männlichen Leibes ; und Lehns erben, und wenn die gleichfalls nicht mehr wären, als dann Gr. Königlichen Majestät Herrn Better, dem Durchlauchtigsten Fürsten Berrn Christian Friedrich Rarl Alexander Markgrafen zu Brandenburg und deffen Leibes und Lehnserben (auch nach Abgang ihrer aller, den Königlichen und Markgräflichen Prinzessinnen und deren allerseits Descendenten und Nachkommen) \* von Unterthäs nigkeits wegen, getreu, gewärtig und gehorfam zu fein,

Die eingeklammerten Borte wurden nur von ben Schlesischen Deputirten nachgesprochen.

Sr. Königlichen Majestät Frommen und Bestes zu werben, Rachtheil und Schaden zu wenden, und Alles das zu thun, was getreue Unterthanen ihrem Erbherrn und Landessützssten zu thun schuldig und pflichtig sind. Alles getreulich und ungefährlich. So wahr uns Gott helse um Christiwillen!«

Dieser Gib ward von dem versammelten Magistrat, ber anwesenden Bürgerschaft und ben andern Deputirten nachgesprochen, wobei sie die Rechte aushoben und die beiden Vorderfinger ausstreckten. Dann wurde von allen Anwesenden unter Trompeten: und Pankenschalt und Abfeurung der Kanonen drei Mal: Es lebe der König Friedrich Wilhelm III gerufen. Diefen Ausruf ftimmte, indem er seinen Seroldsstab schwenkte, der zum Serold gewähtte Königliche Stallmeister Plon an. Dieser war schon um 10 Uhr aus dem großen Schloßportale auf einem Grauschimmel, den 2 Stallbediente führten, getom= men, und hielt einige 50 Schritte weit vom Schlosse. Er war nach Deutscher Tracht aus dem 17ten Jahrbunderte in einen gris de lin-sammtnen, mit Gold ges flickten und goldenen Treffen verbrämten Wappenrock getleidet, der mit einer Silber, und schwarzgestreifter Schärpe umgürtet war. Vorn auf der Bruft und hinten auf dem Rücken war in einem filbernen Felde der schwarz gestickte und gekrönte Preußische Abler und zwei kleinere auf jedem Arme unter der Achsel zu sehen. Der Hut war von schwarzem Sammt mit einem hohen Kopfe, umgeben mit einem Gichenkranze, und ein Federbusch durch Zierrath von geschliffenen Steinen daran besestigt. Die Stiefeln waren

von lichtbraunem Leder, die heruntergeschlagenen Stulpen um die Waden mit Karmoisinbändern gebunden, das breite Spornleder roth und die Sporen start und groß. Sein in Locken statterndes Haar war mit karmoisinsarzbenem Vande umschlungen; in der Hand hielt er den silzbernen Beroldsstab, oben mit einem goldenen Abler. Das Pserd war mit einer großen, die unterhalb den Bügeln herabreichenden karmoisurothen, reich goldgestickten Decke behangen, auf welche zu beiden Seiten ein schwarzer Adler gestickt war. Das ganze Geschirr war ebenfalls von karzmoisurothem Sammt, und die Mähne mit eben solchem Vande ausgebunden; vier Königliche Maststallbediente bez gleiteten ihn.

Auch der Königin, die aus einem Zimmer neben dem Pfeilersaale Zuschauerin war, wurde ein freiwilliges Lebes hoch zugerusen.

Nach Beendigung dieser Seremonien wurde jedem Hauptmann der 26 Bürger-Rompagnien eine Anzahl file berner Huldigungsmünzen zugestellt, und von ihnen an die Ober- und Unterofstziere der Bürgerschaft ausgetheilt.

Nach Beendigung der Feierlichkeiten begab sich der König in sein Zimmer und bald darauf zur Tasel. Die zu den Huldigungs-Feierlichkeiten berusenen Personen, der entschiedene Adel, der Berlinische Magistrat nebst den übrigen Deputirten und Repräsentanten, zusammen an 1200 Personen, wurden an 26 verschiedenen Taseln im Königlichen Schlosse gespeist. Noch vor 1 Uhr war die ganze Feierlichkeit beendigt, und die Bürger-Kompagnien marschirten mit ihren Fahnen in der besten Ordnung ab-

Segen 5 Uhr kehrte ber König und die Königin nach Charlottenburg zurück.

Die allgemeine, hohe Freude des festlichen Tages war nicht durch den geringsten Unfall, nicht durch die kleinste Unordnung gestört worden, mas eben so fehr dem Geiste der Residenzbewohner, als den zweckmäßigen Anordnungen des Polizei=Präfidenten zum Berdienste anzurechnen war. Bu jenen letteren ift namentlich ju rechnen, baß fowehl in der Racht vor dem Huldigungstage, als auch an dies sem selbst eine angemessene Anzahl Feuersprißen mobil gemacht worden waren und mit Mannschaft und Pferben zu angenblicklichem Dienst bereit standen. Gang besonders zwedmäßig war nächstdem die Ginrichtung, daß walrend des Huldigungsattes zahlreiche Infanteries und Ras vallerie-Patrouillen die Straffen durcheilten, um das Gis genthum der Ginwohner, die ihre Bauser verlaffen bats ten und dem festlichen Schauspiel zugeeilt waren, ficher zu ftellen.

Unter den Privat-Feierlichkeiten, zu welchen der schöne Tag Veranlassung ward, erwähnen wir namentlich die Speisung der Armen in der Charite und im Waisens und Arbeitshause, wozu ein Ungenannter die Rosten unter der Bedingung hergegeben hatte, daß jeder Arme einen hals den Schoppen Wein erhalten und denselben mit lautem Vivat auf die Gesundheit des Königs und der Königin leeren sollte. Statt aller übrigen öffentlichen Feierlichkeiten wurde, auf ausdrückliches Verlangen des Königs, eine allgemeine Kollette sur die Armen veranstaltet, und die Außerungen froher Erregung blieben daher in mehr ober

minder große Privatzirkel begränzt, die zu Bällen und ähnlichen fröhlichen Zusammenkünften zahlreich sich gebils det hatten.

Prunklos und herzlich, wie das ganze Fest, war endlich auch die Feier deffelben im Schauspielhause, wo ein eis gends für diesen Tag-von Iffland gedichtetes Schau= spiel: » Der Beteran« aufgeführt wurde. Gin greiser Dorfrichter, der im fiebenjährigen Rriege mitgefochten, verheirathet seinen Sohn Friedrich Wilhelm, der in den 3 Tagen bei Lautern sich Kriegesruhm erworben, mit Louise, der Tochter eines Pachters, und übergiebt dem jungen Chemann gleichzeitig bas Amt. Bei dieser Gelegenheit sagt er zu dem Pachter: »Unser junger guter Rös nig hat frisch zugegriffen und geht fest und wohlgemuth unter der schweren Last und Sorge! Bertrauen kommt ihm entgegen, — Überzeugung, daß es gut mit uns steht, folgt ibm. Jedermann geht nun rafc vorwärts in dem, was seines Thuns ist; das kann ich aber nicht mehr. — Wer in unseres Königs wackerem Sinne mit ihm gehen tann, den segne das Baterland! u. s. w. Das ganze schloß bann mit einer idyllischen Scene, beren Begenstand das geliebte Königspaar mar.

Das Publikum, sagt der damalige Berichterstatter, war tief ergriffen; ich habe es nie so bewegt und erschütztert gesehen. — Im Übermaaß seines erregten Sesühls sah es ungern den Vorhang sinten; es rief Segenswünzsche für den König und Dank für den Verfasser. Aus dem verwirrten Freudengetöse erscholl zulest der Name Issand! Er erschien; das Sesühl des großen Augens

blicks und Ehrfurcht vor der allmächtigen Volksstimme, die dem gütigen Könige Segen zurief, schien ihn zu durchs dringen. Erschüttert, sprach er nichts, als: Sott segne den König! Und das Volk jauchzte es laut ihm wieder entgegen: Sott segne unseren guten König! «

Heil uns und ewigen Dank den Manen des herrlischen Monarchen, dem wir denselben Segensruf bis zum letten Augenblick seines schönen Lebens aus innerstem Herzen zurusen konnten!

V.

Regententhätigkeit.

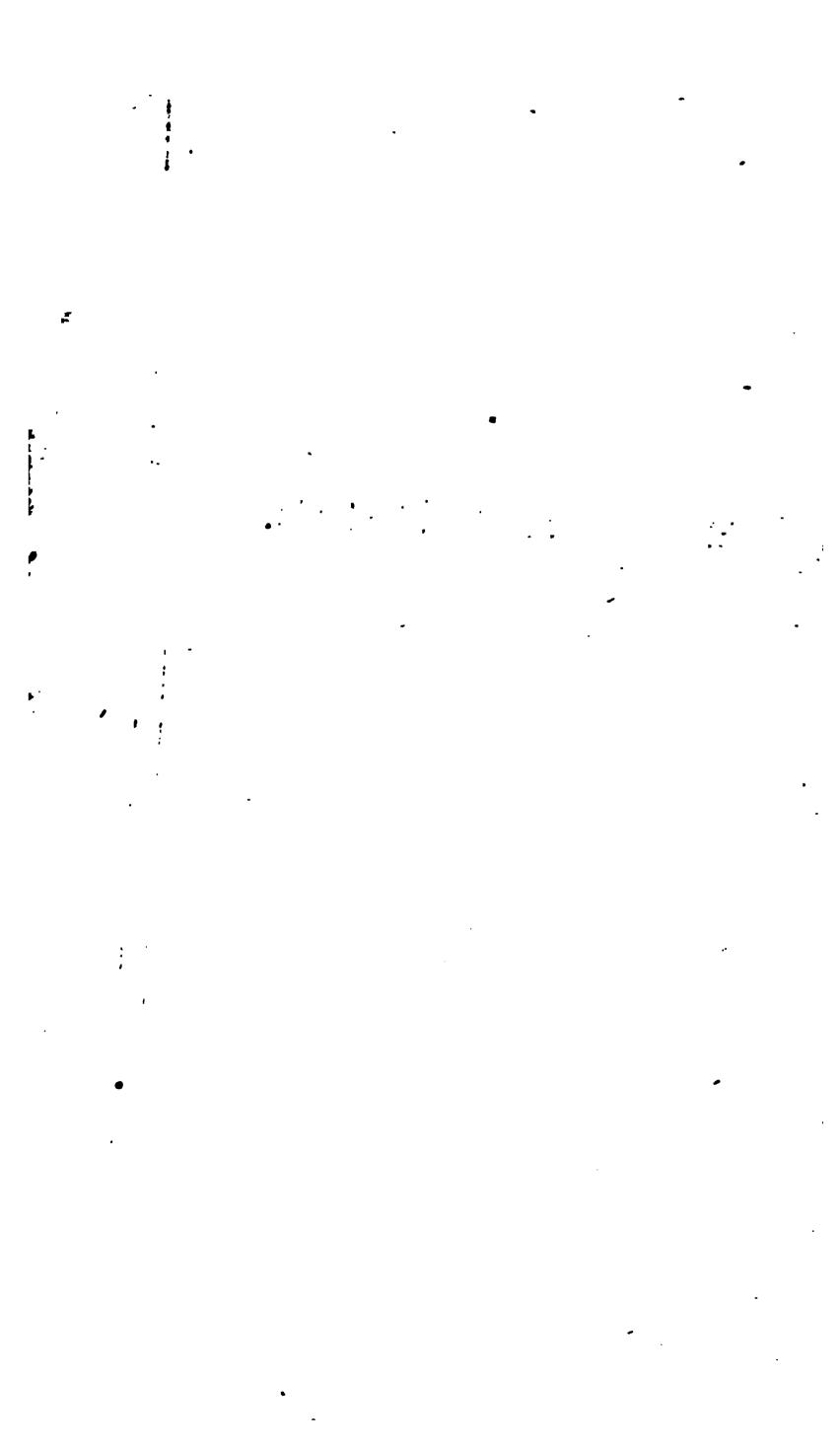

## Dreizehntes Kapitel.

Fernere Bermaltungemanfregeln.

Wie sehr auch theils die Borbereitungen zur HuldigungsReise, theils diese selbst die Zeit des Königs in Anspruch
genommen hatten, so wurde dadurch doch die Ausmerksams
teit desselben keinen Augenblick von den Bedürsnissen
keines Reichs abgelenkt, vielmehr gingen während der gans
zen Zeit ununkerbrochen mehr oder minder umfassende Verordnungen aus dem Kabinet des Königs hervor,
während zugleich die mannigsachen Wahrnehmungen, zu
benen er auf dieser Reise Selegenheit fand, zu vielfältigen
neuen Ideen die Anregung, und zu neuen heilsamen
Maassregeln die Veranlassung gab. Namentlich war es
der Zustand der Süds und Neuostpreußischen Provinzen,
welcher die Ausmerksamkeit des rastlossthätigen jungen
Monarchen sesselte und seiner väterlichen Fürsorge zum
Sporn diente.

Bereits unmittelbar nach seinem Regierungs-Antritt hatte ber König durch ein Editt vom 30. Novbr. 1797 die Abschoff und Abzugssachen der genannten Provinzen bahin geregelt, daß das sistalische Abzugsrecht dann statt haben solle, wenn ein Bermögen, eine Erbschaft ober Legat

aus den beiden Provinzen ins Ausland ginge, ohne daß mit dem fremden Staate ein besonderes Übereinkommen in diefer Beziehung bestände. In letterem Falle blieben die Bestimmungen des Landrechts in Rraft; im ersteren Falle aber ward die Abgabe auf 10 Prozent festgesett. — Eine zweite Berordnung vom 12. März 1798 betrifft den von fremden Juden zu erhebenden Geleitzoll und den das für zu ertheilenden Geleitschein. Siernach mußte jeder fremde Jude in den genannten Provinzen einen Geleit= ichein lösen, für welchen er für seine Person auf die Dauer von 4 Wochen 3 Thaler 4 Gr. zu zahlen hatte; eine Frau oder einen Knecht tostete der Geleitschein für dieselbe Zeit 2 Thaler 4 Gr., für einen Knaben 1 Thr. 4 Gr. Berabgesett wurde dieser Boll für alle diejenigen Juden, welche zum Tucheinkauf in das Land kamen, oder die Jahrmärkte bezogen, oder fich nur bis 3 Tage im Lande aufhielten, oder endlich nach Rönigsberg in Preußen zu Markte gingen. Ganz frei vom Zoll, jedoch nur auf 24 Stunden, waren diejenigen Juden, welche rohe Das terialien zur Bearbeitung ins Land brachten.

Neben dieser, sür die jüdischen Unterthanen so drütztenden Einrichtung wollen wir doch auch nicht unterlassen, ein Publikandum der NeusOstpreußischen Kammer zu Bialystock vom 17. März zu erwähnen, nach welchem denzienigen 3 christlichen Meistern, welche innerhalb der nächzsten 5 Jahre die meisten jüdischen Lehrlinge in Sandwerken unterrichtet haben würden, eine Prämie von resp. 150, 100 und 50 Thalern ausgezahlt werden sollte.

Welche Beobachtungen der König felbst auf seiner

Reise durch die genannten Provinzen gemacht hatte, wie er mit scharsem Blick das Bedürsniß des Landes in seis nem innersten Kern erspähet, und zu welchen Maaßnahmen er dadurch angeregt worden, dieses alles geht am Klarsten aus dem Inhalt einer Kabinets Ordre hervor, die wir schon aus diesem Grunde mittheilen würden, wenn sie nicht außerdem auch in die Reihe jener ausgezeichneten Dakumente gehörte, welche zu der lebhastesten Bewunderung und innigsten Verehrung für den Sharakter des Königs hinreißen. Diese vom 10. Juli 1798 datirte und an die Staats-Minister v. Voß und v. Schrötter gerichtete Kabinets-Ordre lautet wörtlich solgendermaßen:

»Meine liebe Etats Minister v. Bog und Freiherr v. Schrötter. Auf der jest zurückgelegten Reise durch die Provinzen NeusOfts und Südpreußen, habe ich die Erfahrung gemacht, daß die untersten Klassen Meiner dortigen Unterthanen auf einer weit niedern Stufe der Ausbildung stehen, als worauf dieselben Klassen sich in den ältern Provinzen befinden. Jene zeichnen fich besonders durch Unreinlichkeit im Anzuge und in der Wohnung, und durch ein übertrieben triechendes Wesen sehr nach= theilig aus. Die erste Ursache bavon liegt unstreitig in der vormaligen Gesetlofigkeit und in der dadurch begünfligten willkührlichen Unterdrückung, welche besonders die Bewohner des platten Landes und der kleinen Städte von ihren Grundherren erdulden mußten. Diese Geset; tofigteit und diese Willtühr find gehoben, und es ift an deren Stelle die der Preußischen Berfassung eigen: thümliche Gleichheit vor bem Gesetze eingetreten;

der geringste Unterthan hat vor Mir und vor dem Gesetze den Werth der Menschheit; er hat die Pflicht der Treue und des Gehorsams gegen seinen Landesherrn und gegen seine Obrigkeit, und wenn er diese beobachtet, so hat er gleich dem Vornehmsten ein heiliges Recht auf Schut und Sicherheit seiner Person und seines Gigenthums. Aber noch tennen Meine neue Unterthanen dies sen ihren Werth, den sie dem Preußischen Scepter verdanken, nicht, weil ein großer Theil der angestellten Uns terbedienten ihren Beruf verkennen und ihr Amt, statt es jum Schut des Unterdrückten auszuüben, zu Gewaltthätigkeiten mißbrauchen. Es ift unter ihnen fast zum Sprich mort geworden, daß der vormalige Pole nur mit der Peits sche gehandhabt werden könne, und Ich habe vielfache Rlagen, über thätliche Mißhandlungen ber Unterthanen, besonders beim Vorspann gehört, ungeachtet Ich selbst Dich überzeugt habe, daß die Sud = und Oftpreußen ein guts müthiges und biegfames Bolt ausmachen, bas eine folche Behandlung nicht verdient. Gben so sehr hat man fic überhaupt in diesen Provinzen über ein ungesitteles, uns anständiges und abschreckendes Benehmen der Unterbedienten, gegen diejenigen, mit benen fie bei Ausübung ih= res Amtes in Berhältniß kommen, beschwert. Alle biese vielfachen Beschwerben gereichen Mir um so mehr zum höchsten Mißfallen, als Mir burch ein entgegengesettes pflichtmäßiges Betragen der Officianten, der unkultivirte Theil der Nation civilisiet, für das Gute in der Preußis schen Verfassung empfänglich gemacht und den Staat mit Liebe, Anhänglichkeit und Treue verwandt werden kann,

...

deffen Oberhaupt alle seine Schritte nur auf die Wohlfahrt des Ganzen herechnet, und diese durch die Glückse= ligkeit aller und jedes Unterthanen zu erreichen bemüht ift. Durch Erwägung alles deffen murde Ich veranlaßt, Euch aufzutragen, Guch die Abstellung dieses Migbrauche, welcher die Unterbedienten von der ihnen anvertrauten Gewalt machen, so lieb Euch Meine Snade ift, ernftlich angelegen sein zu laffen, auf das Benehmen der Unters bedienten genan Acht zu haben, diejenigen, welche fich durch eine gute Begegnung der Unterthanen auszeichnen, nach bem Magke ihrer Fähigkeiten zur weitern Befordes rung porzuschlagen, gegen andre, welche hierin ihren Beruf verkennen, ohne Anschn der Person mit ber gesetlichen Strenge zu verfahren, und endlich diejenigen, welche durch= aus nicht zu beffern find, Mir zur Dienstentlaffung anzuzeigen, überhaupt aber, bei allen Guren Ginrichtungen nie aus bem Gesichte zu verlieren, daß solche nur mit Civilifirung der Nation und ihrer Überzeugung von der Gute ber babei jum Grunde liegenden Absichten, gedeihen tonnen. Je eher und je vollständiger Ihr hierunter Meine Abfichten erreichen werdet, defte mehr werden fich Gure Ansprüche auf Meine Gnade rechtfertigen, womit Ich bin Euer wohlaffektionirter König

Charlotteuburg ben 10. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Wie herrlich ist dieses Dokument, wie treu und innig drückt es die Vatergesinnungen des Königs aus! Pruntlose Worte, aber voll Sehalt, — Königlicher Ernst und

menschliche Milde, — Krast im Befehlen und Eindringslichteit im Überzeugen, — nirgend geschmintte Hohlheit — in jedem Worte Wahrheit, Treue, Aufrichtigkeit, — so trägt auch dieses Dokument ganz das Abbild des Monarschen, dem, wenn Gerechtigkeit in der Geschichte ist, die spälesten Geschlechter Verehrung zollen werden, wie wir Alle ihm und seinen Manen das vollste Raaß unserer Liebe weihen.

Wir wollen uns indeß durch Betrachtungen dieser Art nicht von der uns vorgezeichneten Bahn entfernen, sondern vielmehr sortsahren, die Regententhätigkeit des jungen Nonarchen in der Mittheilung der von ihm veranlaßten oder bewirkten Maßregeln darzustellen.

Ein weiterer Beweis der Sorgfalt, welche der Menarchie im Allgemeinen, namentlich aber bem Reupreußis schen Landgebiete gewidmet wurde, liefert auch noch der am 22. August erlassene Befehl, eine Sammlung der besondern Provinzialgesete in den Provinzen der Monarcie zu veranstalten, eine Maagregel, die natürlich die Reupreußis schen Provinzen hauptsächlich betraf. Die Stände, welche, den Geift diefer Bestimmung vertennend, alle Gebräuche, die von den Bestimmungen des Landrechts abweichen, als Provinzialrechte geltend machten, wurden von dem Könige dahin belehrt, daß es nicht seine Absicht sei, in den Neupreußischen Provinzen ein, der übrigen Monarchie fremdes und in vielen Ginzelheiten keinesweges gedeihliches Recht walten zu laffen, sondern daß nur folche Befete, deren Beibehaltung durch die besondern Landesverhältnisse wüns schenswerth gemacht würden, im Widerspruch mit den Festfetzungen bes Landrechts fortbestehen sollten. Daber ges bot er den Ständen, Männer von anerkannter Fachkennts niß anzuordnen, damit dieselben im Berein mit den Lans desgerichten die Nothwendigkeit der Beibehaltung der eins zelnen Provinzialrechte erwägen und festseben sollten.

Endlich haben wir auch noch bes Publitanbums vom 1. Januar 1799 gu ermahnen, nach welchem, gur Beforderung ber Niederlaffung von Rünftlern, Sandwertern und Professionisten in Sudpreugischen Stadten, ben Uns ficblern befondere Boblthaten, Freiheiten und Unterftuge jungen bewilligt murben; babin geborte namentlich: freies Bürgerrecht, unentgelbliche Concession jum Gewerbebes triebe, eine Bergütigung ber Konfumtions Mceife auf 3 Jahre, und gwar für einen Dann 3 Thaler, für eine Frau 2 Egaler und für jebes Rind nach bem Alter 1 bis & Thaler jährlich, ferner Gjährige Befreiung von Cervis und andern fladtifchen Laften, Enrollemente-Freis beit für die Gohne, Gefellen u. f. m., Bewilligung von Meilengelbern für die Reise nach bem Unfledlungeorte, Erfat ber Wohnungemiethe für bas erfte Jahr, Geldzuschuß für die erfte Ginrichtung u. f. w. - Diejenigen Sand= werter jedoch, welche fich in folden Gubbreufischen Stad: ten nieberließen, wo ihre Begenwart nicht grade Bedurfniß war, nahmen an obenerwähnten Wohlthaten nur im bes fcrantten Dtaage Theil, falls fie nicht durch befondere Befchidlichfeit und Fähigfeiten die Berechtigung zu größes rer Unterflügung erhielten.

Wenngleich aber ber König mit väterlicher Sorgfalt alle Zweige ber Verwaltung umfaßte, und theils in Folge

l

()

eigner Beobachtung und Entschließung, theils auf Anrathen der seinen Willen erkennenden und für die Ersüllung desselben eifrig thätigen Behörden alle Räder der Staatsmaschiene in trästigen Umschwung zu sehen sich bemühte, so waren es doch einzelne Segenstände, welche seine Ausmertsamteit und Thätigteit ganz besonders in Anspruch nahmen. Dahin rechnen wir besonders die Armee und das Schulwesen.

Sowohl ans der Ingendgeschichte des Königs, in welcher wir die Kriegswissenschaften als den Gegenstand der Lieblings : Unterhaltung des jungen Prinzen erwähnt haben, wie nicht minder aus der von uns ebensaus mitgestheilten Instruktion, welche Friedrich Wilhelm als Kronprinz seinem Adjudanten Köckeritz gegeben, ist die rege Theilnahme und das warme Interesse ersichtlich, von dem der König sür den Soldatenstand beseelt war. In der That hat Friedrich Wilhelm seit seiner frühesten Jugend die zu dem Ende seines ruhmvollen Lebens eine uns geschwächte Neigung sür den Militärstand bewahrt und dieselbe im Lause seiner Regierung vielfältig zu erkennen gegeben.

Es giebt Schriftsteller, welche den Charakter eines Menschen am schärssten, sichersten und treusten zu zeichnen glauben, wenn sie die Eigenthümlichkeiten desselben als Schwächen darstellen, indem sie solchergestalt mit lebhafsten Farben gemalt zu haben glauben, wenn sie mit grelslen gemalt haben. So ist es erklärlich, daß es nicht an Urtheilen geschlt hat, welche die lebhaste Neigung des Kösnigs zu dem Soldatenstande mit dem Namen einer Schwäche

W

belegen zu dürsen glaubten, weil der König neben dieser innigen Theilnahme für die Armee gleichzeitig durch Wort und That vielsach seine Liebe zum Frieden zu erkennen gegeben hat. Man sagte deshalb, das Militär sei das Steckenpferd des Königs gewesen, er habe in der Abhalstung von Revüen und Paraden Vergnügen und Untershaltung gefunden und nur aus diesem Gesichtspunkte den Militärstand angesehen.

Bereits haben wir Dokumente und Thatsachen erzählt, durch welche die angesührten Behauptungen nothwendig als abgeschmackt, ja als albern erscheinen müssen. Schon bei einem gewöhnlichen Menschen lohnt es, wenn man seinen Charakter zeichnen will, der Mühe, die psychologisschen Sebel der einzelnen Züge zu ermitteln, um so mehr aber wird dies zur heiligen Pflicht, wenn es die Schildes rung eines so großen Charakters gilt, als der dieses Kösnigs war.

Buerst dürste es angemessen sein, zu untersuchen, welschen natürlichen und daher nothwendigen Zusammenhang die Liebe des Königs zum Soldatenstande mit den übrisgen Elementen seines ganzen Wesens hatte. — Der Kösnig, das wissen wir bereits, war ernst, mannhast, kruntslos, aller Verweichlichung seind, sest, tapser, ordnungslies bend und daher auch in allen seinen Verrichtungen pünktslich und genau. Stellen wir diese einzelnen Merkmale und Eigenschaften zu einem organischen Ganzen zusammen, so tritt von selbst das Vild eines ächten Kriegsmannes vor unsere Augen. Der König war seiner ganzen Natur nach Soldat; er hätte müssen mit seiner eignen Natur

im Widerspruch stehen, wenn er nicht ein warmer Freund des Militärstandes hätte sein sollen. Wir sinden ganz dieselbe Erscheinung bei Friedrich Wilhelm I, mit dem Friedrich Wilhelm III eine so in die Augen springende Ähnlichteit hatte. Selbst bei Friedrich dem Grossen und Karl XII von Schweden sinden wir Haltpuntte sür unsere Bebauptung. Beide waren Soldatenfreunde, weil sie den Charatter eines Soldaten besasen, aber bei Friedrich dem Großen trat diese Neigung wegen der reichen Genialität seines Geistes nicht so ausschließlich hervor, und bei Karl XII überwog die aus der genialen Wildheit seines Wesens hervorgehende Kampses, und Schlachtenlust die stilleren Reigungen seiner Seele.

Liebte deninach Friedrich Wilhelm III den Stand eines Soldaten, weil das Wefen eines folden feinem eiga nen Wesen verwandt, ja fast identisch war, so verkannte er darum doch nicht die Hauptbestimmung des Kriegers, wie dies in der von uns mitgetheilten an den Offizier= stand gerichteten Kabinets Drbre deutlich und fraftvoll ausgesprochen ift. Gben so weuig aber verkannte er, daß diese Bestimmung eine schmerzliche, eine blutige ift, und daß ihre Ausübung ein Übel für die Menscheit sei, das nur dann, wenn es als unabweislich nothwendig hervor= tritt, ertragen werden muffe. Die Armee, das wußte er, war eine Nothwendigkeit, als solche aber mußte sie eine gute Armee sein, und zu einer solchen fie zu gestalten, das war der Zweck seiner Bemühungen. Wir wissen es, wie herrlich es der Treue seiner erhabenen Gesinnung und der Wahrhaftigkeit seiner heiligen Begeisterung gelungen

ist, eine eben so treue und begeisterte Armee zu schaffen und mit ihr Siege und unsterblichen Ruhm zu erkämpsen! Er liebte daher den Soldatenstand auch noch deshalb, weil seiner Seele eine treue und begeisterte Armee als Ideal vorschwebte; er liebte endlich den Soldatenstand, weil er von hoher Verehrung sür Friedrich den Eins zigen durchdrungen war, der, nächst der mächtigen Hülse seines Genies, durch die Armee dem Vaterlande Ruhm, Macht und Größe errungen hatte.

In dem Borhergehenden, das, wie wir zu behaupten wagen, nichts Sppothetisches enthält, liegen die Gründe tlar vor Augen, aus welchen der König einerseits von lebhafter Neigung für den Kriegerstand beseelt sein und ans dererseits mit dem Gefühl eines innigen Vergnügens mit den Angelegenheiten der Armee sich beschäftigen mußte. Es ist wahr, daß es dem Könige Unterhaltung, ja Freude gewährte, in Revüen und Paraden den Anblick seiner Armee zu genießen; aber diese Freude entsprang nicht blos aus dem Befchauen kräftiger und wohldisciplinirter Truppen, nicht blos aus der Wahrnehmung einer in allen Theilen genau geregelten Ordnung, einer prunklosen Saus berkeit und einer ernsten Mannhaftigkeit, sondern hatte ihren Grund nächstdem in dem Bewußtsein der hohen Bekimmung bes Kriegerstandes, und endlich nicht minder in der Würdigung ber glücklichen Berhältniffe, die die Ausübung dieser Bestimmung zur Zeit entbehrlich machten. Der König freuete fich, um es mit einem Wort zu fagen, wenn er seine Truppen sah, eben so sehr ihres schönen Anblicks, als des Friedens, der ihm gestattete, seine Armee

in den Schmuck der Parade, statt mit Blut bespritt zu sehen. —

Wir würden, trop der angeführten Thatsachen und der psychologischen Zeugniffe, unserer Behauptung dennoch nicht entschiedenes Recht vindiciren, wenn man barthun könnte, daß der König der Sorge für seine Armee und der Beschäftigung mit derselben andere wichtige Ruckschten hintenangesett habe, oder bei seinen militärischen Gins richtungen kleinlich, pedantisch, spielend erschienen wäre. Die Preußische Armee, die Schöpfung Friedrich Wils helms III, schneidet dem frecheften Berläumder die Doglichkeit einer solchen Behauptung ab. Unter den Maaße regeln und Ginrichtungen, welche die unabläffige Fortbildung und Berbefferung ber Armee nöthig machte, find freilich viele, die in ihrer Einzelnheit dem Untundigen kleinlich erscheinen muffen. Allein bem Unkundigen fteht cben gar kein Urtheil zu. Namentlich find es die oft scheinbar unwesentlichen Uniforms-Veränderungen, in welden theils boshafte, theils unwiffende Rrittler ein Recht zu abgeschmackten Bemerkungen gefunden zu haben glauben; doch solchen zu antworten ist eben so schwer als unnüţ.

Nachdem wir in den vorhergehenden Zeilen eine, wie wir glauben, nicht ganz versehlte Auftlärung über einen wichtigen Zug in dem Charafter des Königs gegeben has ben, gehen wir zur Mittheilung dessen über, was der junge Monarch beim Beginn seiner segenvollen Thätigkeit sür die Armee gethan hat.

Eben das Uniformwesen ift es, welchem der König,

gleichsam zur Einleitung, seine Ausmerksamteit zuwendete, indem er mittelst Kabinets-Ordre vom 15. Januar 1798 dem Ober Kriegstollegium die Borschriften übersendete, nach welchen die Unisormen der Offiziere eingerichtet werden sollten. Vielleicht ist es unsern Lesern nicht unsangenehm, durch auszugsweise Mittheilung dieser Instruktion einige Kunde von der Unisormirung der Offiziere beim Regierungsantritt des Königs zu erhalten. Nach der erwähnten Vorschrift trugen die Seneral Abjudanten dunkelblaue Röcke mit Ponceaukragen, hellgelbe Westen und weiße Hosen; die Unisorm war außerdem auf Taschen, Klappen u. s. w. mit 30 goldenen Litzen besetzt. Die Armee-Unisorm der Insanterie war der vorigen ähnlich doch ohne Litzen; die der Kavallerie bestand in weißen Röcken mit Ponceaukragen u. s. w.

Daß aber der König auch bei dem Unisormwesen keisnesweges den Eingebungen einer bloßen Laune solgte, sons dern sich von verständigen und der Sache angemessenen Ansichten leiten ließ, mögen zwei in dieser Rücksicht sehr interessante Rabinets Ordres beweisen, die wir, da sie ebenfalls sehr charakteristisch sind, unseren Lesern nicht vorenthalten zu dürsen glauben.

Zu den sür nüplich erkannten Beränderungen nämlich, welche der König nach und nach in der Einrichtung der Armee vorgenommen hatte, gehörte auch die Einsührung einer neuen Unisorm, welche, ohne die Kosten zu vermehren, blos durch Ausopserung manches Unwesentlichen, dem Bes dürsniß des Soldaten und seiner Sesundheit angemessener war, als die bisherige. Die ganze Armee hatte bereits diese

neue Uniform, blos bas Grenadiergarbe : Bataillon noch nicht, welches bei allen Beränderungen, welche bie vorhergehenden Könige von Preußen in den Uniformen vorges nommen hatten, aus Chrfurcht für seinen Stifter, Rönig Friedrich den Ersten, gleichsam für unverletlich gehalten und nie angetastet worden war. Friedrich Wilhelm hatte zuerst der Uebereinstimmung und Gleichförmigwegen, auch diesem Bataillon die neue Uniform der Armee ertheilt, jedoch ohne deshalb weder das Anden: ten Friedrich des Ersten minder zu ehren, noch die äußern Zeichen bavon, die durch hundertjährige Dauer gleichfam auf Unvergänglichkeit Anspruch machten, gewaltsam zu zerstören. Wie er dies beides auf eine fein gefühlte Art zu vereinigen gewußt hat, und mit welcher wohlwollenben, Überzeugung bezweckenden Auseinanderfeting er fich bierüber erklärt hat, das erhellt eben aus nachstehendem, an den General-Major von Ingersleben deshalb von ihm erlaffes nen und eigenhändig geschriebenen Rabinetsschreiben:

"Aus der Anlage werden der Herr General ersehen, was ich in Ansehung der Unisormen des Ihrem Komsmando anvertrauten Grenadiergarde-Bataillons zu versüsgen sür gut besunden. Ich hoffe, daß meine dabei geshabte gute Absicht von dem Bataillon nicht wird vertannt werden, und daß Sie demselben noch lange zu meiner sernern Zusriedenheit vorstehen mögen. Das zweite Despartement des Ober-Kriegskollegii ist bereits von allem inssormirt, und wird selbiges ohnverzüglich dem Bataillon die nöthigen Proben übersenden, und das nähere Detail in Ansehung der Ötonomie besorgen, als worüber sich

bas Bataillon mit gebachtem Departement in Korresponsten gu fegen bat.

Berlin ben 17. Decbr. 1799.

Friedrich Bilbelm.«

Die in obiger Rabinets Drbre erwähnte Anlage ift folgenden Inhalts:

»Das Grengbiergarbe» Batgillon bon Ingersleben bat bekanntlich seinen Ursprung aus der so berühmt gewesenen Garbe König Friedrich Wilhelm bes Erften, welche ben Ramen Ronige : Regiment führte. Das Bataillon trägt noch bis auf ben beutigen Tag ohnverandert die Mondirung biefes Regiments, wie felbige bei Absterben bes Ronigs, ihres Stifters, beschaffen gewesen. Go auffallend auch biefe Eracht mit ber jepigen tontraftirt, fo febr trägt fle jeboch bas Geprage ber Gigenthumlichkeit und bes fimbeln und militarifden Gefchmade ihres Stiftere, mels der, ba er ohnstreitig auch ale ber Stifter bes Preußis ichen Beeres angufeben, Die Achtung und Berehrung beffelben fortwährend noch in der Afche verdient. Dies find juverlässig auch bie Beweggrunde gemefen, marum feits dem an der Uniform dieses Bataillons niemalen etwas geandert worben. Auch binfubro hoffe ich baber, bag man bis in bie fpateften Beiten bas Anbenten biefes Beren in felbiger ehren wird.

So viel ift jedoch gewiß, baß die jepige Bekleidung und Ajustirung der Infanterie zwedmäßiger und bequemer eingerichtet ift, als fle es bazumalen war, indem statt der lästigen Grenadiermüßen bequeme Süte; statt der kunstlichen Lodenfrisur die Paare glatt verschnitten getragen werden; daß jett die Röcke gang jum Zuknöpfen einges richtet find, und daher beffer für den Unterleib gesorgt worden; und daß endlich noch die sogenannten Winter-Jacken und Hosen zur Feldbekleidung hinzugekommen. Geht die Armee aber zu Felde, so zeichnet sich tünftig das einzige Grenadiergarde = Bataillon darin aus, daß es teine von diesen wesentlichen Bequemlichkeiten zu theilen im Stande ift. Dieserhalb geht meine Absicht dahin, dies sem Bataillon hinführo noch eine Interime-Uniform zu bewilligen, welche es fünftig beständig im Felde tragen foll, und welche auch bazu dienen tann, den ordinaren Gars nisondienst darin zu verrichten. Dahingegen behält es seine jetige ihm eigenthümliche Uniform unabgeandert, welche es alle Sonn=, Jest=, Revue= und Manövertage anzulegen verbunden bleibt. Die Ökonomie wird so einzurichten sein, daß es künftig alle fünf Jahre eine Mondirung alter Art, und vier Jahre hinter einander Die Mondirung neuer Art geliefert bekömmt.

Die Ofsiziere erhalten auf ihre Interims-Unisorm (da sie bis jest das einzige Corps in der Armee gewesen, so teine gehabt) rothe Kragen, Klappen und Ausschläge, wie die übrigen Grenadier-Bataillons, mit goldenen gezackten Lisen, paille Unterkleider. Die Gemeinen ebenfalls rothe Kragen, Klappen u. s. w. mit den jesigen goldenen Lisen besetz, und Hüte mit einer goldenen Tresse eingefaßt. Die Unterossiziere erhalten ähnliche Lisen wie die Gesmeinen, aber mit Puscheln, die Flügel-Grenadier-Kompagnie erhält die neue Art Grenadier-Müßen.

Friedrich Wilhelm.«

Der Inhalt dieser beiden Dotumente, die schon desspath interessant sind, weil sie offenbar den König selbst zum Versasser haben, beweist in seinem wesentlicheren Theile gewiß hinreichend die von und in dieser Rücksicht ausgesstellten Behauptungen. Indem wir nun aber in unserer Darstellung fortsahren, wird es bald auf das Klarste erssichtlich werden, wie der tressliche Monarch, wenn er auch die Unisoemirung der Armee einer angemessenen Berückssichtigung durchaus werth hielt, darüber doch keinesweges die wesentlicheren Bedürsnisse übersah, und mancherlei übel so richtig erkannte, daß er, eben so wie in der Sivilverwaltung, jene übel mit der Wurzel auszurotten im Stande war.

Mittelst Kabinets Drore vom 26. Mai 1798 sette ber König sest, daß in Zutunst wegen einer Geldschuld die Execution in das Mobiliar Bermögen der Ofsiziere nicht mehr stattsinden solle, daß ferner die verabschiedeten Ofsiziere gleich den aktiven der militärischen Gerichtsbarzteit unterworsen seien. Gleichzeitig aber rerbot der Köznig, den Subaltern Ofsizieren das Aufnehmen von Geld zu erlauben, wenn nicht die Nöglichkeit der Wiederbezahzlung hinlänglich erwiesen wäre.

Diese sür die Moralität des Offizierstandes so wichtis gen Verordnungen werden an Bedeutung noch um Vieles übertroffen durch die Bestimmungen, welche der König in Betreff der Verheirathung und der Legitimation ihrer uns chelichen Kinder unterm 1. Septbr. 1798 erließ. — Dem Könige, heißt es in der betreffenden Zirkular-Verordnung, ist die geringe Vorsicht nicht entgangen, mit welcher bei

Nachsuchung des Heiraths=Consenses für junge Offiziere versahren worden ist. Sehr viele Offiziere find durch die Leichtigkeit, mit welcher fie die Erlaubniß zu heirathen erhielten, obwohl es ihnen gänzlich an Bermögen fehlte, eben dadurch in solche Dürftigkeit versetzt worden, daß fie da= durch zuerst in Schulden geriethen und dann, außer Stande ihre militärische Laufbahn fortzuseten, allerhand Mittel und Wege aufboten, um sich, ohne invalide zu sein, in einen Civildienst einzuschleichen. Wenn fle aber auch eis nige Mittel besaßen, solche aber nicht hinreichten, die Bes dürfniffe einer Familie zu befriedigen, so vernachlässigten fie, von Nahrungssorgen gedrückt, den Dienst und bas Studium der Kriegewiffenschaften, wodurch mancher brauchs bare Offizier für die Armee und den Staat verloren ging. Am allerwenigsten aber, heißt es ferner, find solche Offi= ziere im Stande, ihren Kindern eine gehörige Erziehung zu geben, wodurch dem Staat eine Klasse von Menschen zur Last fällt, die wegen ihrer Geburt Ansprüche auf Bors züge und Beforderung machen, von denen fie doch wegen ihrer vernachlässigten Ausbildung dann ganz ausgeschlossen werden müffen. Alle diese übelstände haben ihren Grund in der allzu leichten Ertheilung des Beiraths : Consenses an junge Offiziere. Deshalb ist es nothwendig, strenge Rücksicht darauf zu nehmen, ob ein Offizier bei seiner Berheirathung eignes Bermögen ober Beirathegut genug nachweisen tann, um nicht nur die Bedürfniffe des Chestandes und die Forderungen des Wohlstandes zu erfülsondern auch die mit dem Dienste verknüpften oder unerwartete Borfälle herbeigeführten Ausgaben zu

bestreiten.«— »Ferner, lautet es weiter, haben die Regismenter manche Verbindung mit Personen von der niedrigssten Erziehung und übelsten Aussührung begünstigt, denen mit Achtung zu begegnen von den übrigen Ofstzieren nicht zu verlangen war, wodurch nicht allein der Satte einer solchen Frau in übele Verhältnisse gerathen, sondern auch die unangenehmsten Vorsälle veranlaßt worden.«

Diesen Mißständen zu begegnen, hat der König folzgende Vorschriften erlassen, auf welche er, »aus wahrer Liebe für seine Offiziere und aus Vorsorge für ihre Wohlsfahrt,« auf das strengste zu halten entschlossen ist.

Da ein Ofstzier schon erprobte männliche Jestigkeit des Sharakters besitzen muß, wenn das Band der She sein Interesse nicht zu sehr von dem Dienste ablenken soll, so ist einleuchtend, daß der Stand des Hausvaters sür denzenigen nicht paßt, der seine Fähigkeiten erst ausbilden und seine Zeit der Erlernung der zu seinem Metier erfors derlichen Wissenschaften widmen soll.«

Mus diesen Gründen sollen Subaltern "Ofsiziere die Erlaubniß zu heirathen im Allgemeinen nie, sondern nur ausnahmsweise in solchem Fall bekommen, wenn ein junsger gebildeter Ofsizier durch die Heirath wirklich sein Glück macht, worüber der König, "um willkührlicher Deutung nicht Raum zu geben,« folgendes Nähere sessstellt:

Jeder SubalternsOffizier muß bei seiner Verheirathung einen Zuschuß von wenigstens 600 Rthlr. jährlich durch gerichtliche Atteste nachweisen, »weil das Glück der Familie niemals gesichert ist, wenn es ihre Einkünste nicht sind.« Darum sollen, wenn die Zuschüsse von Eltern oder Vers

wandten versprochen werden, diese sich ebenfalls gerichtlich dazu verbinden. »Wer sich dessen weigert, von dem kann man nicht annehmen, daß es sein fester Vorsat, oder daß er wirklich im Stande sei, sein Versprechen zu erfüllen. In beiden Fällen kann aber die Erhaltung einer Familie nicht aufs Spiel gesetzt werden.«

»Seirathen mit Frauenzimmern von niederer Serkunft, von schlechter Erziehung, oder gar mit Maitressen, wodurch ein Ofstzier seine Würde verliert und die Sitten der juns gen Ofstziere verderbt werden, sollen schlechterdings nicht mehr stattsinden. «

Die Compagnie : Chefs sind von dem Nachweis des Vermögens befreit, müssen aber, damit die Zukunst ihrer Frauen auch gesichert sei, dieselben in die Ossizier: Wittwen: Kasse einkausen.

Bei Nachsuchung des Beiraths-Consenses soll demnächst der gerichtliche Vermögens-Nachweis dem Könige im Original eingereicht werden, »damit Se. Majestät die beruhigende ütberzeugung erlange, daß der Ofsizier auch frei von drückenden Nahrungssorgen leben könne.« — Nächstdem aber sollte dem Könige genau angezeigt werden, »wer die Eltern der Braut sind, ob letztere eine gute Erziehung genossen, und ob ihr Satte nicht durch sie in gemeine, einem Ofsizier unanständige Verbindungen gerathe.«

»Was die Legitimation der unehelichen Kinder betrifft, so ist der Nachtheil, den die Moralität und das Glück der Familien durch die außerehelichen Beibindungen ersleidet, zu groß, um nicht die vollste Sorgfalt des Königs zu deren Abwendung in Anspruch zu nehmen.« Darum

wird die bereits von Friedrich Wilhelm II erlassene Berordnung erneuert: » daß sich tein Offizier unterstehen soll, den König um Legitimirung unehelicher Kinder zu bitten. Wenn aber ja der König einmal zu einer Ausenahme sich veranlaßt fühlen sollte, so wird er doch immer darauf sehen, daß den legitimirten Kindern von ihren Eletern eine sichere Subsistenz verschafft werde, um solchere weise die Vermehrung der bereits vorhandenen Kompetenzten zu den Kadettenhäusern durch legitimirte Kinder abzuwenden. Den hier ausgesprochenen Absichten gemäß, sollen darum außereheliche Kinder nie auf den Namen der Väter, sondern auf den ihrer Mütter getaust werden.

Von der Legitimation mit allen Wirtungen und mit Beilegung des väterlichen Adels und Wappens, wie übers haupt aller Rechte ehelichserzeugter Kinder, wird nächsts dem diejenige Legitimation unterschieden, welche blos das bessere Fortkommen im bürgerlichen Leben bei Zünsten, Sandwerten und Sewerben, und die Adsschließung des Vorwurss der unehelichen Seburt zum Zwecke hat, wobei auch der Legitimirte den Namen der Wutter behält.

Den Regiments Ehefs und Commandeurs wird dems nächst anbesohlen, sorgsältig auf die Aufführung ihrer Ofs siziere zu wachen und schlechterdings nicht zu gestatten, daß sich dieselben mit Personen gemeinen Standes ein lassen, oder sich gar Maitressen halten. Auch soll so viel als möglich verhindert werden, daß sich junge Ofsiziere selbst mit Frauenzimmern ihres Standes in zu enge Versbindungen einlassen, wenn die Verheirathung mit denselben durch Mangel an Vermögen unmöglich wird.

Diese wichtige Zirkular Berordnung schließt mit dem Befehl, dieselbe auch durch die Civilbehörden dem Publistum mitzutheilen, damit Eltern, Vormünder u. s. w. die nothwendige Kunde davon erhalten.

Richt mindere Sorgfalt als den Offizieren widmete der König auch den Truppen, indem er ihre körperliche Bedürsnisse eben sowohl, als ihre moralische zum besonsteren Gegenstande seiner Ausmertsamteit machte. Bor allen Dingen gehört hierher die im Ansange des Jahres 1799 von dem König verordnete Solderhöhung. In dem desfallsigen Editt (vom 25. Januar) heißt es:

»Bei der unablässigen Sorgfalt, welche Wir dem Wohl aller Unserer getreuen Unterthanen widmen, hat ce Unserer Aufmertsamteit nicht entgehen tonnen, daß derjenige fcatbare Theil derselben, welchem die Bertheidigung des Staats und die Erhaltung der Ruhe hauptsächlich obliegt, welcher für die Wohlfahrt des Ganzen und für die Sicherheit jedes einzelnen Eigenthums Leib und Leben maget, zu feis nem nothdürftigen Unterhalt eine Berbefferung verdienet und derselben bedarf. Der Sold der Unteroffiziere und Soldaten Unserer Armee ift, zur Zeit seiner Bestimmung, nach dem gleichzeitigen geringern Preise aller unentbehrlis chen Lebensbedürfnisse abgemessen worden. Die Bervolls kommnung und Erweiterung der inländischen Industrie, der dadurch vermehrte Zufluß an baarem Gelde, der vergrößerte Wohlstand und die vermehrte Consumtion haben jedoch einen erhöheten Geldwerth ber Produtte und Les bensbedürfnisse bewirkt, wobei zwar die Besitzer der Grundstücke eher geminnen als verlieren; wobei jedoch der Gols

•

dat, wenn er gleich für seine Arbeit außer dem Dienst durch das erhöhete Sandlohn gewinnt, doch für feine Dienstzeit an dem in ältern Zeiten bestimmten Solde vers liert. Gerechtigkeit und Billigkeit erfordern also, sur die Ausgleichung dieses Migverhältniffes zu forgen. Wir ha= ben daher allergnädigst beschlossen, den wirklich dienstihuenden Unterofstzieren und Soldaten auch in Friedenszeiten, nach der an die Armee deshalb besonders erlaffenen Ordre, vom 1. Juni dieses Jahres an eine beffere Berpflegung angedeihen zu laffen. Bur Ausführung diefer wohlthäti= gen Absicht haben Wir zwar den größten Theil des Bedarfs auf die gewöhnlichen Staats: Einkünfte angewiesen, allein Alles daraus zu bestreiten, gestatten die jetigen - Staatsverhältnisse und die Bedürfnisse des Ganzen nicht. Um das Fehlende herbeizuschaffen, find wir darauf bedacht gewesen, folche indirekte Auflagen zu wählen, welche vorzüglich die wohlhabende Klasse der Staatsbürger treffen. So wie Wir Selbst und Unfer Königliches Haus mit Beispiel voranzugehen tein Bedenten finden, so dürfen Wir sicher von Unsern Basallen und Unterthanen erwars ten, daß fie die Kosten der beffern Berpflegung eines so schätbaren Theils ihrer Mitburger mit gemeinschaftlichen Schultern zu tragen gern bereit sein werden. Die Aufopferung, welche der bisher von manchen Steuern befreite Theil der Nation dadurch macht, knüpft ihn desto genauer an das gemeinschaftliche Interesse, und giebt dem übrigen Theil eine Ermunterung mehr, das Seinige desto williger beizutragen. Der Ginrichtung eines stehenden Seeres verdanken diejenigen, welchen ehemals die Bertheidigung des

Staats vornehmlich obgelegen, die Befreiung von dieser mit großem Kostenauswand verknüpft gewesenen Pflicht. Jeder Einwohner hat derselben im gleichen Maaße Sie cherheit seiner Person und seines Gigenthums zu danten. Dadurch find Wir bewogen worden, Folgendes, wie hier= mit geschiehet, zu verordnen und festzuseten. 1) Bom Tage der Befanntmachung dieses Cbitts an, sollen in Ansehung aller Waaren und Sachen, welche zur Consumtion und jum Berbrauch im Lande von auswärts eingeführt werden, die bisher theils nach allgemeinen Regeln, theils nach befondern Privilegien oder ertheilten Päffen bewilligte Freiheiten von den Confunctions-Abgaben völlig und ohne alle Ausnahme aufgehoben sein, und diese Abgaben tünftig von Jedermann ohne Unterschied als Impost bezahlt werden. Wir haben daher befohlen, daß von allem dem, mas Behufe Unserer Söchsten Person und Unsere Sofftaates aus der Fremde gebraucht und eingeführt wird, die geordneten Abgaben bezahlt werden follen, und eine gleiche Berbind= lichkeit wird den Prinzen und Prinzessinnen Unsers Rös niglichen Sauses, der hohen und niedern Geiftlichkeit, den Fürstlichen Personen, Standesherren, dem Adel und Befigern abeliger Güter, überhaupt allen und jeden, welche bisher Freiheiten dieser Art zu genießen gehabt haben, ohne Unterschied, ob selbige in den Städten oder auf dem platten Lande wohnen, auferlegt. Da indessen einige Professoren, Pfarrer und Schullehrer, flatt der Accise=Frei= heit von Wein, bisher baare Bergütung erhalten haben, so soll ihnen diese auf ihre Lebenszeit, und so lange bis die jetigen Besitzer beshalb auf eine andere Weise ent-

schädigt merben können, aus den Accise=Rassen zwar fer= nerhin bezahlt werden, nach ihrem Abgange aber soll sols ches ebenfalls wegfallen. 2) Da der Handel mit Getreide aller Art und andern Produkten, nach dem Auslande zu Wasser, ganz eigentlich zu den bürgerlichen Gewerbzweis gen gehört, und es also billig ift, daß von jedem, der sich damit befasset, die darauf gelegten Abgaben getragen werden: so setzen Wir hiermit fest, daß die bisherigen Befreiungen davon, vom Tage der Bekanntmachung diefes Editts an, ebenfalls gänzlich aufhören, und die geordnete Wassers, Bolls, Licents, Schleusengelder und sonstige Abgaben von Jedermann, also auch von Unsern Domainen-Amtern, der Geiftlichkeit und dem Adel beim Sandel zu Wasser ins Ausland unweigerlich bezahlt merden follen. fremden Weinen aller Art soll vom Tage der Befannts machung dieses Edikts an, eine erhöhete Abgabe gegeben werden, welche in den alten Provinzen Acht gute Groschen für den Gimer beträgt, in den neuen Provinzen aber die Abgaben der alten Provinzen erreicht, und mit Ginschluß dieser Erhöhungen sollen die unter verschiedenen Benennungen bisher bezahlten Confumtions-Abgaben künftig als Impost nach dem den Accise Direktionen zugefertigten Tarif bezahlt werden. 4) Wird die Übertragungs = Accise von dem bisherigen Sape zu 1 Gr. 8 Pf. für den Thaler hiermit auf 3 Gr. für ben Thaler erhöhet. Diese Abgabe soll in dem Maaße, als solche bisher Statt gehabt hat, also von sämmtlichen Confumtions-Abgaben und Imposten, die 12 Gr. und darüber betragen, entrichtet merden, jedoch mit Ausnahme der Accise von Roggen zu

Mehl, der vom Maly zum Brauen, der Umschüttegelder und der firirten Biebe, Gartene, Actere und Rahrungs. steuern. Wir haben hierbei die landesväterliche Absicht, daß auch bei dieser Erhöhung der Abgaben die ärmere Boltstlaffe in Ansehung der nothdürftigen Bedürfniffe ganz verschont wird. 5) Da bei der Erhöhung der Abgaben vom Wein auf die wirkliche Consumtion gerechnet ift, bekanntlich aber von diesem Artikel große Lager gehalten werden, so erfordert die Rothwendigkeit, daß von den jum Sandel bestimmten Borrathen die festgesette Erbohung nachgezahlt werde. Es wird daher festgesett, bag jeder Weinhändler die gedachte Erhöhung und davon auch die Übertrags-Accife nachbezahlen, oder, wenn mit ihm ein Conto gehalten wird, ihm der Betrag derfelben zur Berichtigung in Rechnung gestellt werden soll. 6) In An= sehung der Westphälischen und Frankischen Provinzen, welche eine von der Berfassung der übrigen abweichende Acciseeinrichtung haben, behalten Wir Uns vor, näher zu bestimmen, in welcher Art fie jum Beitrage gezogen wers den follen. Vorläufig seten Wir jedoch fest, daß alles, mas wegen der aufgehobenen Freiheiten in diesem Ebitt gesagt worden, auch dort völlige Anwendung finden soll.«

Durch diese Maßregeln, in Folge deren der gemeine Soldat außer seinem Solde namentlich noch alle 5 Tage 6 Pfund Brod erhielt, so wie serner durch die ernstlich wiederholte Verordnung, invalid gewordene Soldaten durch Civil » Posten zu versorgen, wurde die Lage der Truppen in hohem Grade verbessert.

Bei der lebhaften Sorge für das leibliche Wohl der

Soldaten vergaß der König, wie gesagt, eben so wenig für die ihnen nothwendige geistige Ausbildung zu Durch Rabinets-Ordre vom 10. Juli 1798 befahl er dem Feldprobst Kletschte 1200 Exemplare von dem Lesebuch für Soldatenschulen, welches der Schullehrer Michaelis zu Berlin verfaßt und dem König in einem Exemplar übersendet hatte, anzukaufen und zu verwenden. deutlicher aber geht die Sorge des Königs für das Mis litär-Unterrichtswesen aus der an den Staatsminister von erlassenen Kabinets Drdre hervor, worin er demselben anzeigt, daß er dem Feldprobst Rletschte, auf deffen Antrag befohlen habe, ein Schulreglement für die Armee, worin nächst den Gegenständen des Unterrichts und der Lehrmethode auch die wesentlichsten Puntte einer angemeffenen Schuldisciplin vorgeschrieben sein sollten, zu entwerfen und diesen Entwurf dem Minister v. Massow vorzulegen, damit derselbe solches prüfen und bei der Ausarbeitung eines desfalfigen Planes zu der, von dem König beabsichtigten Vereinigung der Bürger- und Garnisonschulen in den kleinen Städten benuten könne. Biernächst giebt der König seinen Willen zu erkennen, die bestehenden Schullehrer: Seminarien zwar nicht zu vermehren, wohl aber zu vergrößern, damit aus diesen Bildungsanstalten auch für die Armee Lehrer entnommen werden könnten.

Der feste und ernstliche Wille aber, den der König sür die geistige Ausbildung der Soldatenkinder zu erkensnen gab, hatte überdies die gute Folge, daß auch die Regiments-Kommandeurs zu einer regeren und wirkungssreicheren Thätigkeit in dieser Rücksicht sich angespornt

fühlten und mancherlei thaten, was den Absichten des Kösnigs den Erfolg sichern half. So gründete unter andern der Oberst von Tschammer, Kommandeur des Insansterie Regiments Prinz Ferdinand zu Reuruppin bei seinem Regiment eine Jungkerschule, deren Zweck die Borsbereitung zur wissenschaftlichen Bildung eines Ofsiziers war, — und errichtete außerdem eine Unterricht und Industrie Schulkommission, deren Zweck der genannte Staabsossizier in der Einleitung zu dem von ihm entworssenen Reglement in folgender Weise bezeichnet:

Die Unterrichts und Industrie-Anstalten, haben sich bei dem meinem Kommando anvertrauten Infanterie-Resgiment Prinz-Ferdinand so erweitert, daß es mir unsmöglich wird, sie alle gehörig zu überschen. Deshalb habe ich nöthig gesunden eine besondere Unterrichts und Insdustrie-Kommission zu errichten, die sich die Direktion dies ser Anstalten zum angelegentlichen Geschäfte machen und Sorge tragen wird, daß sowohl die Jungker und Garnissonschule, als auch die spanische und Kniestreich Wollsspinnerei, die Kanten-Fabrik und die Näh und Stricksschule nicht nur in ihrer gegenwärtigen Versassung bleisben, sondern auch an Ausdehnung, Vollkommenheit und Nutbarkeit stets wachsen und zunehmen.«

Der König billigte dies wackere Streben des Obersten von Tschammer und gab ihm dies auf das Lebhasteste zu erkennen. »Ich versichere Euch, heißt es unter andern in einer Kabinets Ordre des Königs an den Obersten von Tschammer, daß Ich nicht zugeben werde, daß das von Euch gestistete Gute früh oder spät rückgängig ges

macht werde. — Aber stets besonnen, und selbst in dem, was sein Interesse auf das wärmste anregte, zu partheilischer oder leidenschaftlicher übertreibung nie hingerissen, zog der König auch in dem Militär : Unterrichtswesen die anzgemessenen Schranken und auch aus der in dieser Rückssicht erlassenen Verordnung leuchtet die Klarheit und Richztigkeit der Ansichten des Königs in solcher Weise hervor, das wir überzeugt sind, unsern Lesern eine Freude zu bezreiten, wenn wir ihnen die hierher gehörige Zirkular Verzordnung, die ohne Zweisel ebenfalls den König selbst zum Versasser hat, in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit hier mitztheilen:

»Ich habe,« heißt es, »mit vieler Zufriedenheit mahr= genommen, daß die meisten Regimenter und Bataillons, Meinen Bunichen gemäß, bemüht find, ihre Garnison= schulen zu verbeffern, und ihnen eine bauerhafte Existenz zu verschaffen. Berschiedene Regimenter haben hierin so ansehnliche Fortschritte gemacht, daß Ich Mir das Bergnügen nicht verfagen kann, ihnen für die Sorgfalt, womit sie das Wohl der künftigen Generationen zu gründen suchen, Meine lebhafteste Ertenntlichkeit zu bezeigen, und fie aufzumuntern, der größern Bervollkommnung ihrer Schulanstalten fernerhin ihre Kräfte zu widmen. Von denjenigen Chefs aber, welche mit diefer wichtigen Angelegenheit noch zurück find, halte Ich Mich überzeugt, daß der Grund davon nicht in ihrem geringen Gifer, sondern nur in dem Mangel weniger günstiger Umstände liege, welchem abzuhelfen fie fich zur strengsten Pflicht machen werden.

Indem Ich Mich damit beschäftige, die innere Einstichtung einiger Garnisonschulen näher tennen zu lernen, sinde Ich jedoch, daß sich manche ein Ziel vorgesteckt has den, welches zu erreichen mit großen Schwierigkeiten verstnüpst ist, und welches zu weit außer den Grenzen einer Garnisonschule liegt. Wenn nun gleich jene Hindernisse durch ausdauernden Eiser und einige Ausopferungen zu heben wären, so kann doch der praktische Menschenkernicht gleichgültig gegen die Folgen sein, welche mit allen Extremen verbunden sind, und bei einer zu weiten Ausschlig dehnung des Volksunterrichts mehr als irgendwo nachstheilig auf das Wohl des Ganzen wirken würden.

Wahre Auftlärung, so viel zu seinem eigenen und zum allgemeinen Besten ersordert wird, besitt unstreitig derzes nige, der in dem Kreise, worein ihn das Schickal versett hat, seine Berhältnisse und Pslichten genau kennt, und die Fähigkeiten hat, ihnen zu genügen. Auf diesen Zweck sollte daher der Unterricht in allen Volksschulen eingesschränkt werden. Die Zeit, welche man darin auf den oberstächlichen Unterricht in Wissenschaften verwendet, von welchen der gemeine Mann in seiner Sphäre keinen Gesbrauch machen kann, ist größtentheils verloren. Er verzist das Gehörte sehr bald, und was noch in seinem Gesdächtnisse bleibt, sind unvollständige Vegrisse, aus welchen salsche Schlüsse und solche Neigungen entstehen, deren Bestriedigung sein Stand ihm nicht verstattet, und welche ihn nur misvergnügt und unglücklich machen.

Da der Hauptzweck der Garnisonschulen die Bildung künstiger Soldaten ist, so braucht in ihnen nicht mehr

• •

gelehrt zu werden, als dem gemeinen Mann, Unteroffizier und Feldwebel zu wissen nöthig ift, um ihre Stellen als brauchbare und zufriedene Menschen auszufüllen. gering diese Forderung scheint, so ist sie es doch in der That nicht, wenn ihr gang genüget werden foll. Bur geis stigen Ausbildung eines Soldaten erfordere Ich, daß derselbe seine Pflicht als Mensch, als Unterthan und als Soldat genau kennt; daß er von den verschiedenen Erwerbsarten, welche seinem Stande angemessen find, und von den Mitteln, solche aufs beste zu benupen, so unterrichtet worden, daß er zu feinem fünftigen Rebenverdienft diejenigen auswählen kann, welche mit seinen Fähigkeiten und Reigungen am meisten übereinstimmen, und bag er sowohl zur Führung seiner eignen Angelegenheiten, als auch um dereinst zum Unteroffizier oder Feldwebel gu avanciren, gut lesen, schreiben und rechnen tann, und von den, einem Professionisten nüplichen Wiffenschaften die nös thigen Renntnisse besitzt. Gin mit diesen Gigenschaften ausgerüsteter Goldat wird auf feinem Plat gewiß ein brauchbarer Diener des Staats, und zugleich ein glücklis der Menfch fein, wenn niemand bas Bestreben nach bos hern Dingen in ihm zu erwecken sucht. Der Reim zur Unzufriedenheit mit seinem Stande wird sich aber in eben dem Grade entwickeln, in welchem man feinen wiffenschaft= lichen Unterricht weiter ausdehnt. Rur wenige Menschen der untern Volkstlasse sind von der Ratur so sehr verwahrloset, daß sie nicht die Fähigkeit haben sollten, mehr zu leisten, als ihr Stand von ihnen fordert, und sich dadurch auf irgend einem Wege über denselben zu erbeben. Ein zu weit ausgebehnter Unterricht wird bas Gefühl solcher Fähigkeiten in ihnen rege machen, durch deren Anwendung fie fich leicht ein gunftigeres Schiffel, als das eines gemeinen Soldaten ift, würden verschaffen ton-Daher tommt es, daß die oberflächlichke Betanntschaft mit den Wiffenschaften gewöhnlich eine Abneigung gegen die Erlernung einer Profession einflößt. Die ungähligen Beweise, welche die größern Schulen bavon lies fern, find Meiner Aufmertsamteit nicht entgangen. Ich weiß sehr wohl, daß die meisten Sandwerkersöhne, welche jene Schulen besuchen, wenn fie auch nur mittelmäßige Fähigteiten haben, lieber den mühfamen und unfichern Weg eines Salbgelehrten wählen, als die einträglichsten Etabliffements ihrer Bater annehmen, in welche fie ohne Mühe eintreten, und bei welchen fie ihre erlangten Kennts niffe, sowohl zu ihrem eigenen als zum Besten des Publis tums, febr gut benuten tonnten.

Stolz, Eigendünkel und Abneigung gegen körperliche Arbeiten sind gemöhnlich die Quellen solcher thörigten Entschlüsse, welche unter denselben Umständen immer dies selbe Wirtung hervorbringen. Wenn gleich dem Soldas tensohn die Wahl seines tünstigen Standes mehr beschränkt ist, so muß er sich doch unglücklich fühlen, wenn jene Leis denschaften einmal in ihm geweckt worden, und er solche nicht befriedigen kann.

Die Lehrer einiger Garnisonschulen sind in ihrem guts gemeinten Eiser so weit gegangen, daß sie ihren Untersricht auf allgemeine Länderkenntniß, und selbst auf die Ansfangsgründe der mathematischen Geographie, auf Weltges

schichte, Statistik, Berhältnisse der Staaten gegen einans der, ihrer Handelsbilanzen u. s. w. ausdehnen wollen.

Dieser Unterricht mag so oberflächlich sein, wie er wolle, der größte Theil davon gehet doch, wie ich schon gesagt habe, verloren, und dient nur dazu, bei öffentlichen Prüsfungen damit zu prahlen. Es wird immer besser sein, wenn der Knabe die dazu nöthige Zeit in der Industries Schule zubringt und sich dort etwas Geld erwirdt, womit er den Eltern seinen Unterhalt erleichtert und seine Ferstigkeit in nütlichen Handarbeiten vermehrt.

Soldaten und Unterossiziere werden ihre Tagemärsche vollenden, ohne die Länge und Breite der Örter zu wissen, und was sie im gemeinen Leben von fremden Ländern ersahren, wird ihnen den abgegangenen Unterricht in der Geographie hinlänglich ersehen. Zu welchem Zwecke will man denen, welche, wenn sie zum Marsch beordert werden, nicht einmal fragen dürsen: warum? und wohin? von den Berhältnissen der Staaten gegen einander Unterricht gesben? Und was soll es dem Soldatensohne, der in seiner künstigen Bestimmung von geringem Solde und mühsam erwordenem Nebenverdienst leben muß, was soll es dem helsen, daß man ihm die Mittel und Wege zeigt, wodurch er sich als Kaufmann mit leicht gewonnenem Selde und ohne eigentliche Arbeit den höchsten Lebensgenuß würde verschaffen können?

Der Geist der Zeit hat schon ohnedieß unter allen Menschenklassen ein unaushörliches Bestreben rege gemacht, sich über ihren Stand zu erheben, oder wenigstens die Forsterung desselben immer höher zu spannen. Ich rechne

sehr gerne dasjenige ab, was man als eine nothwendige Folge des höher gestiegenen Werthe der Dinge annehmen muß. Das übel liegt aber tiefer, und es muß demselben mit Ernst entgegen gearbeitet werden, wenn nicht aulett alle Verhältnisse zerstört werden sollen. Ich werde daber Mein besonderes Augenmerk darauf richten, daß bei allen Voltsschulen solcher Unterricht eingeführt welcher der jungen Generation mehr Liebe und Achtung für den Stand ihrer Eltern einflößt. Sämmtlichen Dilitär: Chefs mache Ich aber hiermit befonders zur Pflicht, bei ihren Garnisonschulen diesen Gesichtspunkt nie zu verlieren. Der Soldatensohn muß von den Rechten, welche der Staat auf seine Dienste hat, von seinen Pflichtenund Berhältniffen und von den Bortheilen, worauf er dagegen Unspruch machen barf, so genau unterrichtet werden, daß ihn sein eigenes Urtheil zur Zufriedenheit mit feinem Stande leitet, und er so viel als möglich aufhört, mit Reid und geheimen Saß an Söhere hinauf zu sehen.

Wer die Fähigkeiten besitt, ein auf diesen Zweck gezrichtetes Lehrbuch zu schreiben, kann sich badurch ein großes Verdienst um das künstige Slück der Soldatensöhne erwerben, und Meiner lebhaften Erkenntlichkeit versichert sein. Ich wünsche, daß der Religionsunterricht damit verzwebt würde, und daß nach Abhandlung der zehn Gebote alle im bürgerlichen Leben verbotene Handlungen, und der darauf gesetzen Strasen, in katechetischer Form, so kurz und deutlich als möglich, auseinander gesetzt würzben. Ein solches Buch würde selbst dem alten Soldaten eine nütlichere Lektüre als alle Erbauungsbücher sein,

und ihm vollkommen den Mangel aller Volksschriften und Volkszeitungen erseten, wo man auf jedem Blatte mehr die Finanzspekulation der Herausgeber, als den Vortheil des Publikums wahrnimmt, und wodurch nur eine schäd= liche Lesewuth unter dem gemeinen Manne verbreitet wird. Da indeffen zur Berfertigung eines solchen Lehrbuchs mehr eigenes Nachdenken und Zeit erfordert wird, als zur Rompellirung aller bisherigen Lehre und Lesebücher, fo tann Ich den Wunsch nicht unterdrücken, daß sich nur Männer von anerkannter Popularität und praktischer Menschenkenntnig an diese Arbeit machen, und dabei so auf das Allgemeine sehen mögen, daß dieses Lehrbuch nicht allein für die Garnisonschulen, welche zugleich künftige Bürger und Bauern, sondern auch für die Bürgers und Bauernschulen, welche zugleich fünftige Soldaten bilden muffen, brauchbar werde.

Ich habe der Geschichte noch nicht erwähnt, und will also nur bemerken, daß der Unterricht darin sich lediglich auf die wichtigsten Ereignisse des Vaterlandes einschränken und keinen andern Zweck haben dürse, als Liebe und Anshänglichkeit sür dasselbe, Stolz auf die Thaten unserer Vorsahren, und die Begierde zur Nachahmung derselben zu erwecken.

Eine besondere Auszeichnung der fählgsten Schüler, wie z. B. in einigen Schulen eine Elite aus der ersten Klasse ist, sinde Ich bei einer Garnisonschule nicht zwecks mäßig, noch weniger, daß man den jungen Leuten dadurch eine bestimmte Aussicht zum Avancement erössnen will. Ohne Lesen, Schreiben und Rechnen gehörig gelernt zu

haben, sollte eigentlich keiner emancipirt werben; man muß daher teinem den Wahn laffen, daß er dieferhalb eine besondere Aufmertsamteit verdiene. Die Garnisonschulen würden nur schlechte Früchte tragen, wenn die Anzahl solder Soldaten, welche diese gemeine Fertigkeiten befigen, in der Folgezeit nicht größer sein sollte, als Gelegenheit vorhanden sein wird, sie 'alle zu Unterofstzieren und Feldwebeln zu avanciren. Man würde daher, wenn man einigen ausgezeichneten Zöglingen ein Vorzugerecht zur Befördes rung geben wollte, nur einen Shrgeiz in ihnen anfachen, welcher zu spät oder nie befriedigt werden, und ihnen bas Unglück fehlgeschlagener Hoffnungen in seiner ganzen Stärke fühlbar machen würde. Dit weit günstigerem Erfolge würde man dem fleißigsten Schüler ein seinen Fähigkeis ten entsprechendes nütliches Buch zur Belohnung ichen= ten tonnen.

Ich fordere daher jeden einsichtsvollen Patrioten, der Meine gute Absicht beherziget, besonders aber Offiziere und Feldprediger auf, nach diesen Grundsätzen einen Unsterrichtsplan zu entwersen, welcher, wo möglich, allen Garsnisons, Bürgers und Bauerschulen zur Norm dienen könne; daszenige, wodurch sich letztere von den beiden erstern unsterscheidet, wird sich dann leicht ergeben.

So wichtig indessen die Einrichtung der Garnisonschulen ist, so würde doch der Nuken derselben nur unsvollkommen sein, wenn nicht zugleich Industrieschulen das mit verbunden würden, worin die Soldatenkinder ihre künfstigen Erwerbsmittel lernen, und in den Stand gesetzt wers den, ihre Eltern für die Zeit, welche sie in der Garnisons

schule zubringen muffen, durch einigen Geldverdienst zu entschädigen.

Die von dem Obersten v. Tschammer beim Regisment Prinz Ferdinand eingerichtete Industrieschule, in welcher die Kinder, ob sie gleich die Hälste des Tages in der Garnisonschule zubringen müssen, dennoch, nach Maaßgabe ihrer Kräfte und Fertigkeit, monatlich 2, 3, 4, ja sogar 5 Thaler und darüber durch ihre Arbeit verdienen, leistet alles, was man von einer solchen Anstalt erwarten kann; weshalb Ich solche allen Regimentern und Bataillons zur Nachahmung bestens empsehle.«

Charlottenburg ben 81. Angust 1799.

Friedrich Wilhelm.

So weit der König. Wir werden übrigens auf diesen Gegenstand in der Folge noch öfters zurücktommen, und zeigen wie der König, bei vorschreitender Zeitentwicklung, sowie nach der späteren großartigen Umgestaltung der Armee, auch stets in Betreff des Militär=Schulwesens, Verbesserungen und zeitgemäße Abänderungen ohne Unterlaß einsührte, sobald solche als zweckmäßig und heilsam sich erwiesen.

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, wie der König die geistige Ausbildung der für die Zukunst dem Soldastenstande gewidmeten Kinder zum Gegenstande seiner Sorgsfalt machte; die deshalb getroffenen Maßnahmen mußten aber im Sanzen um so mehr beschränkt werden, als der König, wie erwähnt, die gänzliche Vereinigung der Sarsnisons und Bürgerschulen beabsichtigte, weshalb natürlich Alles, was sür die Letteren geschah, den Ersteren zu gut

tam. In wie hohem Grade aber der König im Allgemeinen sich für das Schulwesen interessirte, und wie sehr er der Meinung war, daß eine gutgeleitete Erziehung das sicherste Fundament des Nationalglücks sei, leuchtet theils aus unzähligen Thatsachen, theils aus vielen persönlichen Äußerungen des Königs hervor.

Cinige Monate nach seinem Regierungs = Antritte, im Januar 1798, ertheilte der König dem Confistorial : Rath Riemeier aus Halle eine Audienz, weil Letterer Die seiner Aufsicht anvertrauten Erziehungs-Anstalten der Huld des Königs empfehlen wollte. Mit Wohlwollen und Freundlichkeit empfangen, begann Riemeier damit, fich zu ents schuldigen, daß er ben König bei den zahlreichen und wich tigen Beschäften, die ihm jest obliegen, unterbreche; ber König aber siel ihm schnell ins Wort: »Womit, « sagte er, » kann ich mich wohl wichtiger beschäftigen, als mit Schule und Armenanstalten ?« Demnächft unterhielt er fich lange mit Riemeier über die Verfaffung und ben ges genwärtigen Zustand ber Universität zu Halle, und fagte den dortigen Lehr-Instituten seine vollste Theilnahme zu, die er späterhin auch bei vielen Gelegenheiten zu beweisen nicht versehlte.

Bei diesen Gesinnungen war es dem König stets erfreulich, wenn sachtundige Männer diesem wichtigen Gegenstande ebenfalls ihre Ausmertsamkeit widmeten und die Ergebnisse ihrer Ersahrung und ihres Nachdenkens ihm mittheilten. Dies geschah auch in der That von manchen Seiten. So richtete unter andern der Magister Schulz, ein junger Mann, der an der Kathebralschule zu Königsberg in Preußen eine Lehrerstelle bekleidete, an den Kösnig eine Zuschrift, in welcher er den Zustand der Ostspreußischen Schulen, nebst den, aus ihrer zeitlichen Einzrichtung, hervorgehenden Mängeln offen und frei darlegte und einige Verbesserungs-Vorschläge hinzusügte.

Weit entsernt, diesen Schritt mit Mißsallen aufzus nehmen, gab der König vielmehr dem Einsender der Zusschrift seine Anerkennung in einer huldvollen Kabinetss Ordre zu erkennen. In derselben heißt es unter andern:

preußischen Schulen auch in den übrigen Provinzen wahrsgenommen; ihm sei indessen auch nicht entgangen, daß der Magister Schulz die Ursachen jener Mängel und die Mittel, solche abzustellen, mit vieler Einsicht sehr vollsständig auseinandergesett habe, wosür Se. Majestät ihm nicht nur ihre Danknehmung in Gnaden bezeugen, sons dern auch den gründlich und gutgeschriebenen Aussach dem Oberschuls Sollegium zugesendet haben, damit dasselbe, bei Verbesserung des gesammten Schulwesens der Monarchie, welche Sr. Majestät angelegentlichste Sorge ist, davon Sebrauch machen könne.«

Sleiches Wohlwollen bezeugte der König den Vorsstehern der Berliner Erwerbschulen. In einer an sie gesrichteten Kabinets: Ordre heißt es ausdrücklich: daß es dem Könige zum Vergnügen gereiche, die Vorsteher seiner Zusriedenheit, seines Wohlwollens und Dankes zu verssichern, daß er Selegenheit nehmen werde, sich in Person von den Fortschritten der Anstalt zu überzeugen und sozwohl hierdurch, als durch thätige Beförderung derselben

die Vorsteher und die rechtschaffenen Bürger, die dabei mitwirken, zu ermuntern, damit ihr Eifer für die gute Sache nicht erkalte.

Anf das Klarste und Deutlichste aber spricht der Kösnig seine desfallsigen Gesinnungen, in der ihm eignen herzelichen und wahrhaften Art, in seiner Kabinets-Ordre and den Staats-Minister v. Massow aus, die wir unsern Lessern mittheilen zu müssen glauben:

- Cs tann Euch- nicht entgangen sein, - lautet es dort, — daß Ich das Schulwesen in Meinen sammtlichen Staaten, als einen Gegenstand, der alle Meine Aufmertfamteit und Fürsorge verdient, betrachte. Unterrict und Erziehung bilden ben Menfchen und ben Bürger, und beides ift den Schulen, wenigstens in der Regel, anvertraut, so daß ihr Ginfluß auf die Wohlfahrt des Staats von der höchsten Wichtigkeit ift. Dies bat man längst anerkannt, und dennoch hat man sonst ausschließend blos auf die sogenannten gelehrten Schulen die Sorgfalt verwandt, die man bei weitem mehr ben Bürgers und Landschulen schuldig war, sowohl wegen der überwiegenden Menge der ihrer bedürfenden Unterthanen, als um deswillen, weil bisher, einzelne Bersuche ausgenoms men, gar nichts dafür geschehen war. Es ift also endlich einmal Zeit, für zweckmäßige Erziehung und Unterricht der Bürgers und Bauerkinder zu sorgen. Der dabei zum Grunde liegende Zweck kann kein anderer als der sein, fie zu künftigen gutgefinnten, gehorsamen und fleißigen Bürgern und Bauern zu bilden, barnach muß die Daterie des Unterrichts forgfältig bestimmt werden. Außer,

daß für die neuen Proxinzen der Unterricht in der Deuts schen Sprache hinzukommen muß, und daß die Berschies denheit der Religion den Religions-Unterricht unterscheidet, muß für alle Provinzen eine Ginformigkeit flattfinden, die dem zu entwerfenden Planc nicht zum Vorwurf gereichen Über die so bestimmte Materie ist für zweckmäßige fasliche Schulbücher und sodann für gute Lehrer, die in Seminarien gebildet worden, zu forgen. Dann muß der gegenwärtige Zustand ber Schulen untersucht und die Art und Weise ihrer Reform ausgemittelt werden. hierbei nicht außer Acht zu laffen, daß fehr viele der jest sogenannten gelehrten Schulen, weil sie an sich überflüssig und zwedwidrig eingerichtet find, zu blogen Bürgerschulen reducirt werden muffen. Nächstdem muß man die bishes rigen Fonds zu diesen Schulen ausmitteln, die künftig nothwendigen Kosten berechnen, und wenn, wie zu vermuthen, die bisherigen Fonds dazu nicht hinreichen, neue Quellen zur Ergänzung berfelben aufsuchen. Sic den sich z. B. im Schulgelde, fixirten Beiträgen der Käms mereien und Gutsherrn u. f. w. finden laffen, und am Ende muß der Staat selbst zutreten, um das Fehlende, so weit es nur immer die Umftande verstatten, zuzuschießen. Dit allem diesen werdet Ihr selbst einsehen, muß nach einem festen durchdachten Plane verfahren werden, Ich trage Euch die Besorgung deffelben als Chef des Ober-Schul-Collegiums auf. Gure entschiedenen Verdienfte und Euer Eifer für das allgemeine Beste berechtigen Mich zu der gegründetsten Hoffnung, daß Ihr alles, was in Guren Rräften fteht, aufbicten werbet, Meine landesväters liche Absicht in Ersüllung zu bringen. Ich zweisle baran auch um so weniger, als Euch die Thätigkeiten und Einssichten so vieler verdienstvoller Mitglieder des Oberschul-Collegii, des ObersConsistorii und der ProvinzialsConsistorien zur Seite stehen, die eine Angelegenheit, wovon das Wohl und Weh aller kommenden Generationen abshängt, gewiß nicht mit Kälte behandeln werden. Auch könnet Ihr, wie alle diezenigen, welche zu Einrichtung Meines Zwecks vorzüglich beförderlich sein werden, Euch Meiner höchsten Inade versichert halten. Ich verbleibe

Charlottenburg ben 8. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Die Behörden saumten nicht, dem so ernftlich ausges drückten Willen des Königs rasch nachzukommen. 2118 nächstes Ergebniß ihrer Thätigkeit dürfen wir namentlich die an die Magisträte und Inspektoren gerichteten Zirkular-Berfügungen vom 15. Novbr. 1798 betrachten, in welchen zu Ermittelung des gegenwärtigen Zustandes ber Stadt = und Dorfschulen, den Unterbehörden aufgetragen ward, eine genaue Beschreibung bes äußern und innern Zustandes der Schulen nach beigelegten Tabellen abzufassen und Berbesserunge-Borschläge hinzuzusügen. Die Tabellen ent= hielten 22 zu beantwortende Fragen: über das Patronat der Schulen, die personlichen Berhältniffe bes Lehrers, über das Institut, auf welchem er gebildet worden, seine Einkünfte, die Zahl der Klaffen, der Schüler, über etwaige Stipendien, Bibliotheten, Naturalien: Sammlungen, über

die Lehrgegenstände, die benutten Schulbücher u. s. w., turz eine äußerst detaillirte und eben so zweckmäßige Unstersuchung aller irgend in Betracht zu ziehenden Berhältnisse. So waren auch in den, sür die Dorsschulen entworsenen Tabellen noch besondere Fragen eingeschaltet, welche sich auf die eigenthümlichen Zustände dieser Anstalten bezogen, als namentlich, ob der Schullehrer zugleich Küster sei, ob er eine Prosession habe und welche, und dergleichen mehr.

Während nun im Auftrage des Königs die Landesbes hörden mit diesem Segenstande eifrig beschäftigt waren, suhren zugleich sachtundige Privatpersonen, durch den Beisfall des Monarchen aufgemuntert, fort, auf möglichstsgründliche Reform des Schulwesens zu denken und ihre Ansichten dem König dirett mitzutheilen, der, wo sich irgend Sutes zeigte, nie unterließ, es zum Nupen seiner Zwecke zu verwenden.

So übersendete der Seminar Inspektor Funke in Dessau dem Könige mehre von ihm versaßte Schulschriften und hatte die Genugthuung, daß der König ihm schrieb: seine Zusendung wäre ihm um so willkommener gewesen, als die Bücher einen sehr zweckmäßigen Unterzricht in den Bürgerschulen betreffen, mit deren Verbesserung er, der König, sich eben jest sehr angelegentlich bes schäftige, weshalb er dem Zusender sür die Mittheilung aufrichtig danke.

Auch der Ober-Consissorialrath Sack legte dem König eine Abhandlung über Schul-Reformen vor, die der König, weil sie eine sehr richtige Mittelstraße hielten, a dem Ober-Schul-Collegium zur Benutung überwies. Aus die-

ser Abhandlung hatte der König zugleich ersehen, daß der Prediger zu Staats bei Gardelegen auch das eines Küsters und Schullehrers verwalte. Erfreut über dieses musterhafte Beispiel einer, dem Berufe eines Predigers so angemeffenen Vereinigung des Schulunterrichts mit der geiftlichen Erbauung der Gemeine, gab der Ronig diesem Prediger sogleich in einer huldvollen Rabinets-Ordre seinen lebhastesten Beifall zu erkennen und übersendete ihm überdies nicht nur ein Geschenk- von zwanzig Friedrichsd'or, sondern bewilligte ihm auch eine jährliche Gehaltszulage von 100 Thaler und empfahl ihn dem Ober-Confistorium zur Beforderung. Mehr aber noch ale aus diesen Gnadenspenden geht die aufrichtige Freude bes Königs über das wackere Streben jenes Predigers aus dem Umstande hervor, daß er an den Ober=Consistorial Rath Sack unter andern schrieb: »Ich dante Guch für die Mittheilung Eurer Abhandlung um so mehr, als Ihr Mir dadurch Gelegenheit gegeben habt, bas Berdienst des Predigers zu Staats zu belohnen.

Auch der Kriegsrath Scheffner zu Königsberg übers sendete dem König einen Schulverbesserungs-Plan, welcher von dem Könige geprüft und seiner Zweckmäßigkeit wegen ebenfalls dem Staatsminister von Massow überwiesen wurde, nachdem derselbe jett (April 1799) bereits seinen vorläusigen Bericht über die Mängel des Schulwesens nebst einem Verbesserungs-Plan entworsen hatte.

Sanz besondern Werth aber legte der König auf Nies meiers Erziehungsschriften, über welche er an denselben folgendermaßen schrieb: widmete Schrift, über öffentliche Schulen und Erziehungs-Unstalten, ist grade zu rechter Zeit erschienen, wo auch das Ober-Schul-Collegium auf Meinen Besehl beschäftigt ist, einen allgemeinen Plan zur Schulverbesserung in Meinem Lande auszuarbeiten. Ihr habt darin den Gesichtspuntt so richtig gesaßt, die bisherigen Mängel des Schulwesens so vollständig und gründlich erörtert, und die zweckmäßigsten Mittel zu deren Abstellung vorgeschlagen. Ich selbst kunn diesem, in jeder Rücksicht klassischen Werke, Meinen ganzen Beisall nicht versagen, erkenne vielmehr dankbar das große Verdienst, das Ihr Euch dadurch auss neue um die öffentliche Erziehung der Jugend erworben habt, und verbleibe Euer gnädiger König.

Potsbam ben 13. Mai 1799.

Friedrich Wilhelm.a

Wir theilen diese Thatsachen mit, weil aus denselben am deutlichsten ersichtlich ist, mit welchem Ernst und mit welcher Treue der König bei der Aussührung einer Maaßregel versuhr, für welche er ein, ihrer hohen Wichtigkeit entsprechendes Interesse empfand.

Wir Müssen bei dieser Gelegenheil wiederholen, was wir Ichon östers geäußert haben, daß diese Wahrhastigkeit in dem Charakter des Königs, nächst seiner unbegränzten Serzensgüte, die eigentliche Größe desselben ausmacht. Diese Wahrhastigkeit der Gesinnung, die jede Heuchelei, ja selbst jede Beschönigung verabscheute, muß als der eizgentliche Hebel seiner ganzen Handlungsweise, als Regent

wie als Menfch, betrachtet werben. Diefe ABabrhaftigfeit mar bie Urfache, baf Friedrich Bilbelm jedes Wort feines mabrhaft herrlichen Glaubens : Belübbes gu jeber Minute feines Lebens mit unverturgter Treue erfüllt bat und foldergeftalt bas Dufter eines achten Chriften ges mefen ift; biefe Babrhaftigteit machte ihn gum Feind bes Pruntes, weil ber Prunt nicht Bahrheit, fonbern Schein ift; eben fie hinderte ibn, jene zweideutige Runft gu erlernen: bas Wort als einen leeren Schall zu betrachten, und daffelbe mehr als Berhüllung, benn als Abbilb bes innern Gebantens zu gebrauchen; Diefe Wahrhaftigteit machte Friedrich Wilhelm zu einem treuen Gatten, benn ber Gib, ben er ber Gemablin am Altare gefchworen, mar ein mahrhattiger, ben teine Gewalt ber Beit ober ber Umftande vernichten tonnte; Diefe Dahrhaftigteit endlich machte ben Ronig jum Bater bes Bolts, jum achten mabren Boblthater ber Ration, benn Friedrich Bilbelm, ber weber vor Gott noch vor fich felbft jum Beuchler werben tonnte, dem Frommigfeit, flarer Berftand und ein ebles warmfuhlendes Berg die Regentenpflichten lehrte, war, fo lange er lebte, nicht blos von ben Pflichten feines Bes rufes burchdrungen, fondern fand in bem Ertennen biefer Pflichten auch zugleich bie unabläffige und unabweisliche Nothwendigfeit, diefelben gu erfüllen.

Wir tehren inbeffen zur Geschichte zurud, indem wir schließlich noch des hohen Beifalls erwähnen, den ber Rösnig bem Prediger Fiedler zu Spandau für die Gründung einer Soldatenschule zu Theil werden ließ. »Da Alles, « heißt es in der desfallsigen Kabinets Debre, » was die

Ausbildung der niedern Volksklassen befördert und eitragen kann, sie zu einer nühlichen Thätigkeit ans n, das höchste Interesse für Mich hat, so hat die uch gestistete Sonntagsschule zu Spandau schon Meine Ausmerksamkeit rege gemacht. — Ihr uch dadurch ein wahres Verdienst erworken, das mehr von Mir anerkannt zu werden verdient, als Bescheidenheit, eine jest so seltene Tugend, Euch laubt hat, die wohlverdiente Belohnung anderswodem Vewußtsein »etwas Sutes gestistet zu haben, en.« Der König schließt damit, dem bescheidenen die vakant gewordene Vikariusstelle beim Vomkaz i Minden zu überweisen.

ch tie höheren Schulen entgingen der Sorgfalt des nicht, obwohl er in jeder Zeit sein vorzüglichstes se zunächst allerdings den niedern Schulen zuwens – Das Friedrichs Werdersche Symnasium, von heren Lehrinstituten der Residenz das am wenigsten te, war durch den Brand im Jahre 1794, welcher iedrichs Werdersche Rathhaus zerstörte, worin sich rzimmer des Symnasiums befanden, in eine sehr ige gerathen, indem ihm das dritte Stockwert eines sebäudes der Stadt Rom zum Lehrlotal angewiesen war.

24

ir machen auf diese Worte besonders ansmerksam, da dieselben s den Beweis geben, daß der König Kabinets. Ordres dieser st distirt hat, und andrerseits, daß der König im praktischen wedachtungen machte, wie sie von der Höhe des Thrones wohl in gemacht werden.

Erst zu Ende des Jahres 1799 sand der Magistrat Gelegenheit, diesen üblen Verhältnissen Abhülse zu versschaffen, indem er dem Könige den Plan vorlegte, ein passendes Haus sür 18,000 Thaler sür das Gymnasium anzutausen, das Kausgeld aber aus dem Vertauf des Theils der Inselgebäude, welcher dem Nagistrat geschenkt worden war, auszubringen. Dieser Plan, dem Könige durch das General-Direktorium vorgelegt, ward von dem seinesselben sosort in seiner ganzen Ausdehnung genehmigt.

Hierher dürfen wir füglich auch folgende Thatsacht rechnen. —

Der Raifer von Rufland wünschte, bei der bevorftehens den Entbindung der Raiserin, des Beistandes eines geschickten Accucheurs gewiß zu sein und ließ deshalb durch seinen Gesandten den König ersuchen, einen tüchtigen Pren-Bischen Accucheur, dem die ehrenvollste Aufnahme und ans gemeffenes Honorar zugesichert wurde, auf vier Monate gu dem genannten Zwecke nach Petersburg zu senden. König theilte diese Umftände mittelft Rabinets-Ordre bem Dr. Mäckel zu Salle mit, und schrieb dabei unter andern: »Ich wünsche Mich hierunter um so lieber gefällig zu er> zeigen, als es Mir angenehm sein muß zu bemerten, daß man auch im Auslande den bei uns erreichten Grad ber miffenschaftlichen Kultur zu erkennen und zu schätzen weiß.« Dit Aufforderung felbst druckte der König mit den Worten aus: »Es würde Dir besonders lieb fein, wenn Berhältniffe und Reigung es Guch erlaubten, Euch diesem Austrage zu unterziehen. Mach der Unterschrift aber fügte der König das eigenhändige Postscriptum hinzu:

»Es würde Mich freuen, wenn Ihr solches annehmen könntet, jedoch werde Ich nie zugeben, daß ein so geschickter Mann dem Lande ganz entzogen würde, und kann daher Eure Abwesenheit nur von kurzer Dauer sein, nur so lange, als es die Umstände der Kaiserin ersordern sollten.«

Man sieht, daß der junge 28jährige Monarch, der so heiße Bünsche für den Unterricht des gemeinen Mannes hegte, und für die Erfüllung dieser Wünsche so unermüdet thäs tig war, die hohe Würde und den reichen Rugen höherer wiffenschaftlicher Entwicklung teinesweges verkannte. er wollte auch, daß diese Würde nirgend verlett, dieser Ruten nirgend geschmälert ober gar vereitelt werden sollte Che er daher noch für die bochften Lehrinstitute, die Unis versitäten in andrer Weise wirkte, suchte er zuvörderst die Berhältniffe der Studirenden so fest zu stellen, daß fie die Resultate ihrer Pflichterfüllung so ungeschwächt als möglich theilhaft werden sollten. Die Verhütung der Studenten=Excesse war daher gleich anfangs ein Gegenstand seiner besondern Sorgfalt. Die in dieser Beziehung unterm 13. Juli 1798 erlaffene Königliche Berordnung ift in einer ungewöhnlichen ftrengen, ja harten Sprache abgefaßt. "Rachdem, heißt es in der Ginleitung, neuerlich die Studirenden auf einigen Unserer Atademien sehr grobe, die öffentliche Rube störende Excesse begangen, so haben wir zur Vorbeugung ähnlichen Unfugs die ernstlichsten und träftigsten Maagregeln zu ergreifen nöthig gefunden. Die Nachficht, mit welcher bis jest diejenigen Studirenden behandelt worden, welche sich Ungezogenheiten und

Ausschweifungen erlaubt, und hauptsächlich die Gelindigteit der bis jest in solchen Fällen zuerkannten Strafen, baben die ungebildeten Jünglinge veranlaßt, ihren Frevel fo weit zu treiben, daß solcher der öffentlichen Sicherheit gefährlich geworden. Für diese zu sorgen, ist die Pflicht der Polizei jeden Orts, deren Anordnungen um deswillen auch diejenigen Folge leiften muffen, welche fonft wegen ihres Standes nur die Gerichtsbarkeit der Landes : Collegien anerkennen dürften. Rur allein auf Atademien erstreckte sich bis jest die Gewalt der Polizei, nicht über die Studirenden, welchen der Vorzug gestattet war, blos den akademischen Gerichten untergeordnet zu sein. Allein eines solchen Vorzugs machen sich diejenigen völlig uns murdig, welche die öffentliche Sicherheit flören, und an Tumulten Theil nehmen.« Aus diesem Grunde follte fortan bei vorfallenden Excessen die Polizei auch in Bezug auf Studirende in ihre Rechte treten und selbst militärischen Beiftand in Anspruch nehmen. Chen fo soll der Polizeis Direktor mit den ersten Justig-Beamten der Stadt die Untersuchung führen und dieselbe möglichft beschleunigen, die instruirten Aften sodann an dasjenige Landesjustiz=Col= legium zur Urtheilfällung einsenden, welchem das akades mische Gericht untergeordnet ift. Die Erkenntnisse müffen jedoch, vor der Publikation, an das Justig=Departement eingesendet werden, welches die Strafen schärfen, milbern und überhaupt anderweitig bestimmen kann.«

Die Strafbestimmungen waren zum Theil ungewöhns lich strenge. »Damit, heißt es, aber auch durch zweckmäs ßigere Strafen die Absicht, den Verbrecher zu bessern und

warnende Beispiele aufzustellen, ficherer erreicht werde, « follen grobe Excesse nie mit Geldbußen oder Relegation, sondern mit Gefängniß und körperlicher Büchtigung bestraft und der Bestraste sodann von der Atademie forts geschafft werden; die Gefängnißstrafe soll fich in strengen und gelinden Arrest unterscheiden; ersterer soll in ganzlis der ein famer Absperrung bestehen, dem Gefangenen foll weder Beschäftigung noch Zerstreuung verstattet sein, ja selbst der Gefangenwärter darf nicht einmal in das Ge= fängniß kommen, sondern muß für Nahrung und Reinlich= teit des Gefangenen mittelft eines Drebbretts forgen; teine andern Geräthschaften, als Tisch, Stuhl und Strohlager werden dem Gingesperrten verstattet; Bücher, musikalische Instrumente 2c. werden eben so streng verboten als Rauch= und Schnupftabat; die Nahrung foll in Fleisch, Gemüse und Brod punveränderlich gleich, ohne irgend eine Abwechselung, a das Getränt nur in Wasser bestehen. 2113 Grund dieser allerdings sehr strengen Maaßregeln wird die Absicht mehr angedeutet als ausgesprochen, daß der so gang isolire Gefangene, seinem eigenen Rachdenken beim= gegeben, in fich selber die Grunde der Reue und Befferung suche und finde. - Der gelinde Arrest unterscheidet fich nur daburch, daß dem Gefangenen die Beschäftigung mit der Wiffenschaft, die er studirt, gestattet ift. — Sind die Excesse der Art, daß sie selbst durch strengen Arrest nicht hinreichend bestraft erscheinen, so soll törperliche Buchtigung Plat greifen. »Welche Art zu wählen sei, soll nach den individuellen Verhältniffen des zu Bestrafenden in jedem vorkommenden Falle in dem Urtel bestimmt werden. Gine

jede solche Züchtigung muß als ein väterliches Besserungsmittel angesehen, sie muß im Gesängnisse in Gegenwart
der Borgesehten vollstreckt und von diesen mit den nöthis
gen Ermahnungen begleitet werden; überhaupt ist dasüt
zu sorgen, daß vernünstiges Ehrgesühl des Bestrasten das
durch nicht geträntt, sondern derselbe so behandelt werde,
als wenn er sich noch auf einer niedern Schule und in
den Jahren besände, wo Züchtigungen, welche Eltern oder
Lehrer veranlassen, in der Jolge zu teinem Borwurf ges
reichen können.«

Bestimmungen dieser Art, die unseres Wissens, nach ihren strengsten Paragraphen, niemals vollzogen worden sind, sind dem milden Charakter des Königs so ganz entzgegen, daß es schwer erscheint, ihre eigentliche Begrünzdung auszusinden. Vielleicht ward nur eine Drohung dieser Art für nöthig erachtet, namentlich zu einer Zeit, wo, wie damals, Emissäre der französischen Politik alle Länder durchstreisten und die, neuen Eindrücken, schillernzden Sophismen und glänzenden Lockungen so leicht zugängliche Jugend in ihre verderblichen Nete einzufangen suchten.

Wir sinden in der That diesen Grund in dem, einige Monate später (20. Oktor. 98) erlassenen »Edikt zur Vershitung und Bestrasung geheimer Verbindungen agradezu ausgesprochen. Nachdem im Eingange jenes Edikts die Treue und Anhänglichkeit der Unterthanen im Allgemeinen belobt ist, heißt es weiter: »Da nun in gegenwärtigen Zeiten, außerhalb Unserer Staaten zahlreich, und in densselben disher nur einzeln, zerstreut und ohnmächtig, Vers

führer vorhanden find, welche entweder felbst verleitet, ober aus frevelhafter Absicht, jenes glückselige Verhältniß ju ftoren, zu untergraben, falsche verderbliche Grundsate auszustreuen, und auf diese Weise die öffentliche Glückseligkeit ihren eigenpützigen verbrecherischen Endzwecken auf= popfern fich bemühen, und welche zu diesen Endzwecken jedes ihnen bequem scheinende Mittel, besonders aber die logenannten geheimen Gesellschaften und Berbindungen kicht versuchen könnten, so wollen Wir hiermit aus landesväterlicher Gefinnung und ehe noch das übel ents kanden ift, daffelbe im ersten Reime vertilgen u. f. w.« Demnächst werden für unerlaubt erklärt: 1) alle Berbindungen, welche politische 3mede haben, 2) solche, in benen unbekannten Oberen Gehorsam gelobt wird, oder 3) betannten Obern ein solcher Gehorsam versprochen wird, ber mit den Gesetzen im Widerspruch steht, 4) worin den Pitgliedern Geheimnisse anvertraut werden, die fie verschweigen muffen, 5) Berbindungen, welche eine verborgene Absicht haben, oder zur Erreichung eines namhaft gemach= ten Zwecks fich geheimer Mittel, oder verhorgener, mystis scher, hieroglyphischer Formen bedienen. — Ausnahmsweise erlaubt werden jedoch die drei Mutterlogen in Berlin und ihre Tochterlogen, nicht jedoch irgend eine andre Freimaurer= Theilnahme an verbotener Berbindung, oder Stiftung derselben soll resp. mit Kassation und 6 bis 10jähriger Festungs = und Zuchthausstrafe geahndet werden; ist der Zweck der Gesellschaft: Hochverrath oder Majestätes Berbrechen, so wird auf lebenslängliche Ginsperrung und Tod erkannt. — Wer von der Existenz solcher Berbin=

dungen Annde erhält, muß dieselben der Behörde anzeisgen. — Den geduldeten Freimaurerlogen werden ansers dem gewisse Bestimmungen auserlegt, die es der Behörde leichter machen, sie zu kontrolliren; deshalb mußten namentlich die Mutterlogen jährlich ein Berzeichnis ihrer Mitglieder einreichen und ihre Versammlungsorte angeden; nächstdem war es ihnen verboten, Mitglieder auszunehmen, die das 25ste Jahr noch nicht erreicht hatten.

Mit diesen vorsorglichen Berordnungen, welche fur bie Sicherung der öffentlichen Ruhe und Ordnung berechnet waren, parallel, ging eine überaus nothwendig gewordene Beschräntung des Difbrauche ber Preffe. Bereits beftanden in dieser Rücksicht mehr oder minder scharfe Bes segbestimmungen; allein namentlich nach dem Regierunges Antritt des Königs hatte fich ein System der Rachfict eingestellt, das durch ein gänzliches Abwerfen des lockerge= laffenen Bugels, eine formliche Bugellofigkeit herbeisuhrte. Zahllose Lästerschriften, deren Inhalt Lüge und Berläumdung, und deren Schmuck die von folchen Produtten un= zertrennliche Vosheit und Gemeinheit waren, überschwemms ten das Publikum und bemühten fich, die Gemüther zu vergiften. Gegen diese, nicht gegen die anständige Freimuthigkeit vieler Schriften, die den Interessen des Tages, der Politik und der Berwaltung gewidmet waren, erschien die neue Ginschärfung der Censurbestimmungen, wie dies in der Königlichen Verordnung, die diesen Gegenstand betrifft, tlar ausgesprochen ift. (26. März 1798).

Einen neuen und wichtigen Zuwachs gewährte der Kösnig den Unterrichts Unstalten seines Staats durch die

Gründung ber Bauatademie zu Berlin. Durch ein Publikandum vom 20. April 1799 machten die Minis fter v. Heinit und v. Schrötter bekannt: daß die ars ditektonische Lehranstalt, welche bisher mit der Akademie der Künste verbunden gewesen, auf unmittelbaren Befehl des Königs, zu einem selbstftändigen Institut, unter der Benennung einer Bauakabemie, erhoben, dem Baus Unterricht für die gesammte Monarchie bestimmt werden und mit dem nächsten 1. Oktober ins Leben treten soll. Der Zweck der Anstalt sollte sein: die theoretische und prattische Bildung tüchtiger Feldmesser, Land = und Waffer-Baumeister und Bauhandwerker; auch Ausländer follen zum Unterricht zugelassen werden, doch nur in sofern, als die Inländer badurch nicht beeinträchtigt werden. Monate später (6. Juli) veröffentlichten dieselben Minister, als Curatoren der neuen Bauakademie, die Bestim= mungen in Betreff ber vorläufigen Ginrichtung berselben.

Wir fassen das Wesentliche in Folgendem zusammen. Der Lehr= Eursus soll, in 2 halbjährigen Abschnitten, ein Jahr dauern. Im ersten Semester wird gelehrt: niedre Masthematit; Feldmeßtunst und Nivelliren mit prattischen Übunsgen auf dem Felde; Konstruttion der einzelnen Theile eines Gebäudes und Lehre von den besonderen Arbeiten der Bauhandwerter mit prattischen Übungen auf Baustellen\*); Stadtbautunst mit prattischen Übungen; Geschästsstyl; freie Sandzeichnung \*); Architettonische und Maschinenzeich= nung. — Im zweiten Semester: Höhere Mathematit; Optit und Perspettive; Statit und Hydrostatit; Mechanit,

Sydraulit und Maschinenlehre; Bauphpfit; ötonomische Bautunft; Strom: und Deichbautunft; Schleusen:, Bafen =, Bruden = und Wegebau; Anleitung gur Abfaffung ber verschiedenen Bauanschläge; fritische Baugeschichte, Situationstarten-Zeichnung und endlich die prattischen Abungen und die mit einem \*) bezeichneten Lehrobjette bes erften Semeftere. Bon ben Lehrern nennen wir nur bie Seheimen = Rathe Gilly, Chtelwein, Riedel (Bater und Sohn), Ober : Baurath Becherer, die Profefforen Grufon, Ziedelmann, Rambach, Hofrath Birt ze. Das Curatorium der Atademie sette nächsthem ein besonderes Direktorium ein, das die Obliegenheiten hatte: die Lehrsachen so zu leiten, daß vor allen Dingen, nach dem speciellen Willen des Königs, tüchtige Baumeister und Baubediente für das Rameral-Bauwesen gebildet würden; die Lehrweise festzustellen und die Lehrbücher gu bestimmen, oder zweckmäßige Leitfaden von den Lehrern ausarbeiten zu laffen; die Collegia wöchentlich mehrmals zu revidiren; wichtige und verwickelte Lehrabtheis lungen nöthigenfalls selber vorzutragen; für die Ans stellung der Eleven zum praktischen Unterricht zu sorgen; den jährlichen öffentlichen Prüfungen beizuwohnen und bei den Fähigkeits-Censuren ihr Votum mit abzugeben; end= lich sollen diejenigen Direktoren, welche zugleich Mitglieder des Oberbau-Departements find, bei ihren jährlichen Baubereisungen die Provinzial=Kunstschulen in Bezug auf den zweckmäßigen Unterricht für das Bauwesen revidiren und über die vorgefundenen Mängel an das Curatorium ber Runst-Atademie berichten, deren Mitglieder sie zu diesem

Zweck sein sollen. - Das Direktorium gählte 4 Mitglies der mit einem jährlich wechselnden Präsidenten, der die Immatrikulation der Zöglinge besorgte. Das Honorar für die einzelnen Lehrobjekte betrug halbjährlich 3 bis 6 Thlr.; daffelbe sollte im Allgemeinen nie erlaffen werden; nur bei befonders talentvollen armen Eleven ftand dem Curatorium eine Ausnahme frei. - Die Eleven, welche aufgenom: men werden wollten, mußten 15 Jahr alt sein, orthogras phisch schreiben können, einige Renntniffe der lateinischen und französischen Sprache besitzen und Fertigkeit im Rechnen haben. — Für Eleven ohne Vorkenntnisse war die Studierzeit auf 4 Jahre berechnet (14 Jahr als Feldmeffer und 23 Jahr als Baukunstler). Rach beendigtem Feldmeffer=Eursus konnten bie Eleven ausscheiben, da forts während Feldmeffer für den Königlichen Dienst gebraucht wurden. — Die talentvollsten Zöglinge sollten auf Rönigliche Rosten zu ihrer Ausbildung auf Reisen geschickt 11m die ausgebildeten Eleven auch gleich beschästigen zu können, wurden die Krieges und Domainens Rammern angewiesen, mit dem Anfange jeden Jahres einen Nachweis der in ihren Departements für das nächste Jahr zu Ausführung kommenden Land = und Wafferbau= ten an das Curatorium der Bauakademie einzusenden. -Talentvolle Bauhandwerks-Zöglinge sollten diejenigen Bor= träge bei der Bauakademie, welche ihnen vorzüglich nütz lich find, unentgeltlich besuchen dürfen. — Alle diese Bes stimmungen sollten, auf ausbrücklichen eignen Befehl des Königs, nur vorläufig Gültigkeit haben, bis man durch die Erfahrung über zweckbienliche Abanderungen be-

lehrt sein würde. — Die Lehrvorträge fanden bei ihrem Bes ginn in den Lehrsälen der Atademie der Künste statt; sür die Folge war die Neue=Münze auf dem Werderschen Markt von dem Könige zum Lokal der Sanakademie mits bestimmt worden.

Eine wichtige Beränderung nahm ber König bereits früher auch mit dem Forst-Departement vor. Dieses hatte bisher unter einem besondern Minister, dem Grafen von Arnim gestanden, wodurch einerseits zwar in die Leitung dieses Departements volle Einheit gebracht, andrerseits aber dieser Zweig der Berwaltung dem Departements: Mis nister jeder Provinz entzogen und ihm dadurch die Möglichkeit geraubt wurde, das Wohl der Provinz in solchen Fällen wahrzunehmen, wo zugleich Forst = Angelegenheiten mit in Betracht tommen. So mochte z. B. der Depars tements-Minister der Provinz noch so sehr von dem Schaden überzeugt sein, den die übermäßige Anhäufung des Wildes verursachte, dennoch war er zur Abstellung dieses übelstandes nicht befugt, sondern mußte dies dem Forst-Minister anheimstellen. Diese Intonvenienz hob der Rönig durch die beiben Editte vom 15. Septbr. 1798, durch welche er, nach Entlaffung des Ministers v. Arnim, das Forst-Departement dem General-Direttorium unterordnete, zum Chef des Forstwesens aber den Geheimen Ober : Fis nangrath v. Bärensprung ernannte, der den Titel Obers Landesforstmeister erhielt. In der obenermähnten Instruttion vom 15. Septbr. find die speciellen Befugnisse des Ober=Landesforstmeisters angegeben. Er ist dem jedesma= ligen Departements Dinister jeder Provinz untergeordnet,

und darf ohne beffen Unterschrift und Genehmigung nicht Dagegen werden sämmtliche Berfügungen an die Kriegs= und Domainen=Kammer und Forst=Bautom= missionen, insofern solche die Holzanweifungen, Kultur, Bermeffung, Gintheilungen, Abschätzungen und Rutungen der Forsten, so wie Jagd= und Mastverpachtungen be= treffen, von dem Ober-Landesforstmeister allein erlassen. Das zweite obenerwähnte Edikt von demselben Tage bes trifft die Anordnung immediater Forst = Baukommissionen bei den Kriegs = und Domainen = Rammern jeder Provinz mit Ausnahme von Schlessen, Süds und NeusOspreußen und den frantischen Fürstenthumern. Diesen Kommissionen, welche sowohl dem General=Direktorium als dem Forst= Departement untergeordnet waren, und aus dem Präsidium der Kammer, dem Ober = Forstmeister, dem Bau = Direktor, einigen Räthen und Referendarien, den Jagdjunkern, Forfts bedienten und Condukteuren bestand, war die Revision des Forst=Etats, sowie des Brenn= und Rupholz=Etats u. f. w. zugewiesen; außerdem mußte fle die Aufficht über die Berwendung des Freiholzes, den Anbau der Weiden u. s. w. führen, Rechnungen anfertigen, zu gewiffen Zeiten die Forstreviere besichtigen, die Kassen visitiren, über die Amts= verwaltung und den Wandel der Forstbedientenwachen und jährlich einen General = Nachweis über ihre Arbeiten, den Zustand der Forsten, die bewirkten Holzersparungen, die Kaffenverwaltung u. f. w. einreichen.

Auf diese Art suchte der König, im Einklang mit seinen andern Bestrebungen, das allgemeine Wohl des Landes zu fördern, indem er gleichzeitig einen abgesonderten Zweig lehet sein würde. — Die Lehnverträge sanden bei ihrem Beginn in den Lehrsälen der Abademie der Künste statt; sie die Folge war die Neue-Münze auf dem Werdenschen Markt von dem Könige zum Lokal der Banakodemie mitbestimmt worden.

Eine wichtige Beründerung nahm ber König bereits früher auch mit dem Forft-Departement vor. Diefes batte bisher unter einem befondern Minister, bem Grafen von Arnim geftanden, wodurch einerseits goar in die Leitung diefes Departements volle Sinheit gebracht, andrerseits aber biefer Zweig ber Berwaltung bem Departemente-Mis nister jeder Proving entzogen und ihm dadurch die Moglichtrit geraubt wurde, das Wohl der Proving in solchen Fällen wahrzunehmen, wo zugleich Forft = Angelegenheiten mit in Betracht kommen. So mochte 3. B. der Departement&Minister der Proving noch so sehr von dem Schaden überzeugt sein, den die übermäßige Anhäusung des Wildes verursachte, bennoch war er zur Abstellung dieses übelftandes nicht befugt, sondern mußte dies dem Forff-Minister anheimstellen. Diese Intonvenienz bob der Rinig durch die beiden Stifte vom 15. Septbr. 1798, burch welche er, nach Entlaffung bes Ministers v. Arnim, bas Forst-Departement dem General-Direttorium unterordnete, jum Chef des Forstwesens aber den Geheimen Ober-Fis nangrath v. Baren fprung ernannte, ber den Titel Obers Landessorstmeister erhielt. In der obenerwähnten Instruttion vom 15. Septbr. find die speciellen Befugnisse des Ober Landesforstmeisters angegeben. Er ist dem jedesmas ligen Departements Minister jeder Provinz untergeordnet,

und darf ohne beffen Unterschrift und Genehmigung nicht verfügen. Dagegen werden sämmtliche Berfügungen an die Kriegs= und Domainen=Kammer und Forst=Bautom= miffionen, insofern solche die Holzanweisungen, Rultur, Bermeffung, Gintheilungen, Abschähungen und Rubungen der Forsten, so wie Jagd= und Mastverpachtungen be= treffen, von dem Oberslandesforstmeister allein erlassen. — Das zweite obenerwähnte Gbitt von demselben Tage bes trifft die Anordnung immediater Forst = Bautommissionen bei den Kriege = und Domainen = Rammern jeder Provinz mit Ausnahme von Schlessen, Süds und NeusOstpreußen und den frankischen Fürstenthumern. Diesen Kommissionen, welche sowohl dem General=Direktorium als dem Forst= Departement untergeordnet waren, und aus dem Präfidium der Kammer, dem Ober = Forstmeister, dem Bau = Direttor, einigen Räthen und Referendarien, den Jagdjunkern, Forftbedienten und Condukteuren bestand, war die Revision des Forst-Ctats, sowie des Brenn= und Rupholz-Ctats u. f. w. zugewiesen; außerdem mußte fle die Aufficht über die Berwendung des Freiholzes, den Anbau der Weiden u. f. w. führen, Rechnungen anfertigen, zu gewiffen Zeiten die Forstreviere besichtigen, die Kassen visitiren, über die Amts= verwaltung und den Wandel der Forstbedientenwachen und jährlich einen General-Nachweis über ihre Arbeiten, den Zustand der Forsten, die bewirkten Holzersparungen, die Kassenverwaltung u. f. w. einreichen.

Auf diese Art suchte der König, im Einklang mit seinen andern Bestrebungen, das allgemeine Wohl des Landes zu fördern, indem er gleichzeitig einen abgesonderten Zweig

ber Berwaltung, ohne bessen innere Ordnung zu stören, mit dem Ganzen verband.

Sben so wenig vergaß der König jedoch über dem Allgemeinen das Ginzelne, vielmehr wendete er jedem Ubelftande, der zu seiner Renntniß gelangte, seine volle Sorg: falt zu und ließ fich die Abstellung deffelben ohne Unterlaß angelegen sein. Wir finden diese Behauptung unter andern namentlich in Bezug auf die Charite bewahrheitet. Diesem Institut, welches damals unter der alleinigen Berwaltung des Armen-Direktoriums stand, hatte ber Rinig, wie wir wiffen, bereits früher burch Uberweisung der con-Ascirten Güter der Gräfin Lichtenau eine fehr bebeutenbe Beibülfe gemährt; die innere Berwaltung der Anstalt war jedoch in so hohem Grade zweckwidrig, daß durch außere Bulfsmittel wenig gewonnen werden konnte. Wirklich erboben fich auch bald von manchen Seiten anklagende Stimmen, benen jedoch in abwährenden Entgegnungen jeder Erfolg abgeschnitten wurde. Endlich entschloß sich der Charite-Prediger Prahmer, die schreienden Mängel der Charite=Verwaltung in einer durchaus freimüthigen Schrift der Offentlichkeit zu übergeben. Die gerügten Mängel find der Art, daß man versucht wird, fie für übertrieben zu halten, weil es unmöglich scheint, daß so grobe Diß= bräuche haben bestehen können. So wurden als Kranten= wärter meist nur unheilbare Kranke verwendet, die einen monatlichen Sold von zwölf Groschen erhielten. Zu Köchinnen gebrauchte man ebengeheilte Dirnen, die ihr Amt für den Monatslohn von vier Groschen verwalteten. Die Wäsche, aus grober Sackleinwand bestehend, wurde

schlecht oder gar nicht gereinigt; die Hospitaliten (denn damals war mit der Charite noch ein Hospital verbunden) gingen in Lumpen einher und wurden vom Ungeziefer verzehrt.

Wir wollen indest dieses widerwärtige Bild nicht weiter ausmalen. Die dreiste Aufstellung desselben durch den Prediger Prahmer erregte allerdings Aussehen, dennoch abet keine Abhülse, denn die ökonomische Vorstellung war so vorherrschend, daß man Alles gethan zu haben glaubte, wenn man nur eine Ersparung bewirkt hatte, mochte dies auch auf Kosten des eigentlichen Hauptzwecks der Heile Anstalt geschehen sein.

Unter diesen Umständen entschloß sich der Prediger Prahmer seine Schrist dem Könige und der Königin yn übersenden, und hierdurch erreichte er denn seinen wahrhast menschenfreundlichen Zweck, denn der König erließ sosort nachstehende Kabinets-Ordre an den Ober-Conkstorial-Prässdenten v. Scheve:

Mein lieber Ober-Konfistorial-Präsident von Scheve. Es liegt Mir zu viel daran, daß der bei der Stistung der Charite zu Berlin zum Grunde liegende Endzweck wirklich erreicht werde, als daß ich die in der beiliegenden kleinen Schrist enthaltene Rüge so auffallender Mängel

Bie weit man die Dekonomie trieb, geht unter andern aus Folgendem hervor: Prahmer richtete an das Armen-Direktorium das Gesuch, ihm zur Aussertigung der Taus- und Todtenscheine die nöthisgen Materialien zu liesern, und erhielt darauf den Bescheid: Er solle sich das Papier einzeln aus der Charite-Registratur reichen lassen; wobei noch zu bemerken ist, daß Prahmers Wohnung vor dem Oranienburger Thore belegen war.

dieses Instituts, die, wenn sie gegründet wären, dasselbe mehr verderblich als wohlthätig machen würden, mit Gleichgültigkeit hatte aufnehmen konnen. Ich bin es vielmehr dem gemeinen Wesen schuldig, diese Anzeige auf bas genaueste untersuchen, den gegründeten Beschwerden abhelfen, ober, falls fie ungegründet sein sollten, den Berläumdeten Serechtigkeit wiederfahren zu lassen. Der Statsminister v. Massow, dem diese Untersuchung eigentlich gebühren würde, ift abwesend; und wenn er gleich nach einigen Des naten icon wieder zurücktehren wird, fo ift boch ba, wo es auf Rettung ber leibenden Menschheit ans tommt, felbft ber geringfte Bergug unverantworts Lich. Ihr seid nach ihm ber Erfte, dem bas Wohl ober Webe so vieler Unglücklichen, die in der Charite Hülfe suchen, anvertrauet ist; und die Stimme des Publikums giebt Euch bas Zeugniß eines unermüdeten Bestrebens, Guren wohltbatigen Beruf zuerfüllen.

In dieser Hinsicht, trage ich Euch, voll Bertrauen in Euren Eiser sür das Sute, hiermit auf; unter Zuziehung einiger — Eurer Auswahl ganz überlassener — Arzte, die erwähnte Austalt sosort in allen ihren Branchen zu visitiren, die eingeschlichenen Mißbräuche die auf den Grund zu erforschen, dabei ohne alles Ansehn der Person zu verssahren, und Mir darüber sodann aussührlichen Bericht zu erstatten, diesen Bericht aber mit Euren gutachtlichen Borsschlägen zur Ausrottung des übels zu begleiten. Ich bin

Euer wohlaffettionirter König

Charlottenburg ben 4. Septbr. 1798.

Friedrich Wilhelm."

Ratürlich versehlte diese Kabinets-Ordre ihre Wirtung nicht. Der Präsident v. Scheve leitete sogleich die Unterssuchung ein, deren rein medicinischen Theil er den Arzten Formeh, Seim und Bremer überwies, während Sospistal, Lazareth, Apothete, Küche und Rochgeschirr, Wäsche u. s. w. von Sachverständigen untersucht und dem Könige verlangtermaßen schleunigst (unterm 6. Ottbr.) Bericht erstattet wurde. Die unmittelbare Folge desselben spricht sich in nachstehender Kabinets-Ordre aus:

Mus Eurem Berichte vom Gsten b. M. über die Euch aufsgetragene Untersuchung der Charite und der damit versbundenen Anstalten, habe Ich mit Wohlgefallen ersehen, daß sowohl Ihr, als auch die von Euch zugezogenen Arzte (Heim, Bremer und Formey) Meinem Austrage mit einem lobenswerthen Eifer für die gute Sache ein Senüge geleistet habt; und Ihr könnt daher sowohl diesen Arzten, als auch den zugezogenen Bürgern und Armen Deputirten, Meine höchste Zufriedenheit zu erkennen geben.

Nicht mindere Freude hat es Mir gemacht, zu erfahren, daß die allerdings gegründeten Mängel dieser heilsamen Anstalt weder der Nachlässigkeit des Armen-Direktoriums, noch dem bösen Willen der subalternen Offizianten, sons dern hauptsächlich nur der Unzulänglichkeit der Fonds zususchreiben sind; weil Ich Mir nun von den vernichten Einkünsten aus den geschenkten grässich von Lichtenauischen Grundstücken die Verbesserung dieser Mängel um so mehr versprechen kann, als Ich — überzeugt von dem Nuten

einer gänzlichen Trennung bes Hospitals von der Charite—
barauf denten werde, dem Erstern, sobald sich eine Geles
genheit dazu sindet, ein eignes Haus zu schenken und
einen besonderen Fonds von 10,000 Thaler auf die zu
vermehrende Einnahme der Rlassen-Lotterie anzuweisen.
Bis dahin, daß dieses geschehen kann, muß sich das Armen-Direktorium mit den jehigen Fonds so gut als möglich
behelsen, die nöthigen Verbesserungen mit dem größten
Menagement vornehmen, und die Aufnahme der zu Bers
pslegenden auf die Hülsbedürstigsten einschränken. Die
von Euch in der Anlage A. projektirten Versügungen
scheinen dem völlig zu entsprechen, und genehmige Ich in
sosen deren alsbaldige Aussührung.

Hiernächst ist es allerdings nothwendig, baß ber ordinare Arzt die Oberaufsicht über die ganze Dtonomie führen und daher auch in der Charite wohnen muß. Da nun zur Wohnung deffelben in dem neuen Gebäude schon die Einrichtung getroffen ift, und der Geheimes Rath Frite (wie Ihr vermeinet) sich wohl dazu verstehen wird, solche zu beziehen, und auf die Praxis in der Stadt Berzicht zu leisten: so habe Ich nicht nur dato dem Ober-Collegium= Medicum zur Pflicht gemacht, sobald fich eine Gelegenheit dazu findet, für deffen Gehalt-Berbefferung zu forgen, sondern es soll auch das Armen-Direktorium, sobald als das Sauptgebäude fertig ift, dem Geheime-Rath Frite eine eigene Wohnung darin einräumen, dem Geheimes Rath Selle und ihm die ganze Oberaufsicht dieser Anstalt un: ter der Direttion des Armen=Direttoriums übergeben, dem Frite aber zur Pflicht machen, sich ganz allein dieser An=

stalt zu widmen. — Sodann habt Ihr ganz recht, daß der Vorschlag der Arzie, einen besondern Saal auf 12 bis 16 Betten einzurichten, wo die zum klinischen Unterricht bestimmten Kranken besonders gelegt werden können, für diese Kranke noch nachtheiliger als die bisherigen Besuche am Krankenbette sein würde. Ich habe daher es auch vorgezogen, nach Gurem Antrage dem Ober : Collegium : Medicum aufzugeben, solche Verfügungen zu treffen, daß der klinische Unterricht der Krankenpflege nicht hinderlich Dagegen verspreche Ich Mir von den nach Eurem werde. Vorschlage anzuschaffenden eisernen Bettstellen keinen so großen Ruten für die Reinlichkeit, daß die großen dazu erforderlichen Roften badurch aufgewogen würden. Eben so wenig wird für jeden Kranken ein eigner Tisch erfor: derlich sein. Daß aber jeder einen angestrichenen Schemel erhalte, ist nicht mehr als billig, so wie es auch gut sein wird, für Fenster-Rouleaux, wenigstens auf der Sonnen: seite, zu sorgen. Dem gemäß habe Ich dem Oberhof= Bauamte aufgegeben, in Ansehung des neuen Sauptges bäudes einen Anschlag von diesen Utenfilien anzufertigen und einzureichen, damit Ich hiernächst die Kosten bazu auf den fünftigen BausCtat annehmen laffen tonne.

Übrigens halte Ich Mich von Euch und von dem Armen-Direktorium versichert, daß dasselbe mit der angesstrengtesten Sorgfalt sür die Abstellung aller Mißbräuche und immer mehrere Verbesserungen der Charite sorgen werde. Ihr habt demselben diese Meine Ordre bekannt zu machen, und Ich verbleibe Euer affettionirter König

Friedrich Wilhelm.«

Durch sernere Rabinets Drore vom 6. Rovbe. erhält nun das Armen-Direktorium den Vescheid, daß der König den obenerwähnten Zuschuß von 10,000 Thaler auf die Lotterie-Überschüsse angewiesen und nächstdem dem Geheimes Rath Fripe eine jährliche Entschädigung von 1000 Thlr. bewilligt habe. Gleichzeitig wird sestgestellt, daß die Charite in medicinischer und chirurgischer Hinsicht nicht mehr unter dem Armen-Direktorium, sondern unter der gemeinschafts lichen Aussicht der Minister v. Schulenburg, als Shes des Medizinalwesens, und v. Masson, als Shes Armen-Direktoriums, stehen solle.

Wie lebhaft aber der König sich mit diesem Gegenflande beschäftigte, geht daraus hervor, daß er schon unterm 19. Rovbr. dem Armen-Direktorium anzeigte, daß er das Zuckersiederei-Gebäude, welches früher die Tabats-Adminis stration beseffen, dem Hospitale schenke, welches nunmehr von der Charite getrennt werden solle. Nicht minder ordnete eine Kabincts Drdre vom 28. Novbr. bereits die Art und Weise der gemeinschaftlichen Berwaltung der Charite durch die beiden genannten Minister. Rach ders selben soll nur der Minister v. d. Schulenburg personlich, nicht aber irgend eine medizinische Behörde, bei der Berwaltung betheiligt sein, und ihm namentlich die Oberaussicht der medizinischen Behandlungsweise, die Berücksichtigung der Sterblichkeit und ihrer Ursachen zustehen, worüber ihm die Oberärzte wöchentlichen Bericht abzustats ten haben; außerdem soll er den klinischen Unterricht so= wohl in seiner Zweckmäßigkeit für die Studirenden, als in Betreff der etwaigen Nachtheile für die Kranten kontrol=

\*\*

liren; daffelbe soll bei der Bedammen Schule stattsinden, »damit die Schwangern zweckmäßig behandelt, nicht den Bersuchen ungeübter Sebammen und Studenten preisgesgeben werden und dabei keine der Mutter oder dem Kinde schälliche Bersehen vorsallen; « endlich ist nächst der Obersaussicht über die Apotheke, auch die Anstellung der Arzte und Spirurgen Sache des genannten Ministers. Über ökonomisch=medizinische Gegenstände, wie die Diät der Kransken, Anschassung von Instrumenten und Verbandstücken, so wie über mögliche Berbesserungen, Beschwerden u. s. w. sollen monatliche Conferenzen abgehalten werden, denen die beiden Minister, die Oberärzte, die beiden Departements=Räthe u. s. w. beiwohnen müssen.

Nach dem Mitgetheilten wäre es überflüssig, den Leser darauf ausmerksam zu machen, wie der König auch bei dieser Selegenheit der Wahrhaftigkeit seines Sharakters treu geblieben ist, indem er auch hier mit jenem Eiser und jener treuen Innigkeit zu Werke ging, die ihn stets beseelten, wo es Menschenwohl galt. Nicht daß er es that, ist das Lobenswerthe, sondern die Art, wir er es that, die Lebhastigkeit, mit der er die Sache ergriff, die Raschheit, mit der er sie aussührte und vor Allem die seelenvolle Theilnahme und die aufrichtige Freude, die sieh je nach den verschiedenen Anlässen in den Worten der oben mitsgetheilten Rabinets-Ordre ausspricht.

Wir beschließen dieses Kapitel, indem wir noch die wichtigsten Verfügungen darin aufnehmen, die in den letzten Monaten des Jahres 1798 und im Laufe des Jahres 1799 von dem Könige erlassen worden sind.

Hierher gehört zunächst die mittelst Rabinets Debre vom 10. Dezbr. 1798 getroffene Verfügung, nach welcher die bisherige persönliche Vefreiung von Servis sur bürzgerliche Grundstücke, sofern nicht rechtsträstige Gründe das sür beigebracht werden konnten, nicht ferner statthaben sollte.

Bu den ersten und wichtigsten Berordnungen des Jahres 1799 ist ohne Zweisel die an die Consistorien erlassene wichs tige Instruktion vom 12. Febr. in Betreff der theologischen Prüfungen zu zählen. Da redlicher Gifer, Gutes zu befördern, heißt es in der Ginleitung, nächst der wirklichen Amtstüchtigkeit ber Prediger für Beförderung wahrer Res ligion und Sittlichkeit von viel höherer Wichtigkeit find, als alle Vorschriften über die Lehrvorträge und Amtsführung der Prediger, so sollen auch die Confistorien stets mit vollem Ernft darüber machen, daß diejenigen, benen ein Predigtamt anvertraut wird, außer den nöthigen Rennts niffen, auch guten Willen und Geschicklichkeit genug befigen, die wichtigen Pflichten ihres Berufs zu erfüllen. Bei der Unmöglichkeit aber, die wahren Gefinnungen eines Menschen zu erkennen, und bei der Unzuverlässigkeit selbst der feierlichsten Berpflichtungen, soll hauptsächlich auf den, durch amtliche Zeugnisse bewährten Lebenswandel der Rans didaten Rucksicht genommen werden. Können dem Rans didaten Leichtsinn, Pflicht-Vernachlässigung oder Unsittlich= keit andrer Art zur Last gelegt werden, so ist er vom Exas men pro Ministerio (d. h. zur wirklichen Abernahme einer Predigerstelle) ganz zurückzuweisen, und darf selbst die bloße Erlaubniß zu predigen nur unter Ginschränkung und übers haupt nur dann erhalten, wenn das ihm zur Last Gelegte

nicht erhellich ist. — Demnächst werden die verschiedenen Erfordernisse auseinander geseht, welchen, 1) ein Kandidat genügen muß, wenn er die Erlaubniß zu predigen erhalten will. Außer dem praktischen Theil, dem Abhalten einer Predigt über einen gegebenen Tert, besteht dies Examen in der schriftlichen Beantwortung mehrerer Frasgen dogmatischen, kirchengeschichtlichen und exegetischen Inshalts, worauf der Kandidat dann noch mündlich sowohl über seine Fragen und den Inhalt seiner Predigt, als über seine Fähigkeit, das alte und neue Testament im Urtext zu lesen und zu erklären, geprüft wird.

Diervon unterfchieben ift 2) bas Eramen pro Minifterio, welches ftete nur bann flattfinben barf, menn ber Randidat einen Ruf jum Antritt einer Predigerfielle erhalten bat. Huch bei biefem Examen geht bas Abhalten von Predigten nach gegebenem Text voran, hierauf folgen ble ichriftlichen Ausarbeitungen und endlich bie mundliche Prüsung, in welcher der Kandidat unter andern auch prattifche Ubungen im Ratechiffren vornehmen muß. -allen diefen Prufungen foll, außer auf ben Lebensmandel und die allgemeinen Renntniffe bes Randidaten, gang befondere barauf geschen werden, sob er mit ber beiligen Schrift und ber Runft, fle auszulegen, betannt fei, ob er ben tirchlichen Lehrbegriff nach feiner Entstehung und feis nen Grunden tenne, von ben praftifchen Wahrheiten borjüglich beutliche Begriffe habe, und fie gegen bie gewöhnlich: ften Ginmurfe retten und fle faglich barftellen tonne. -Cowohl bei biefem, als bei bem erften Cramen werben bem Ran baten nach Maafgabe ber von ihm bewiesenen

Renntniffe und Fähigkeiten, die verschiedenen Prädikate vorzüglich, gut ober schwach und untüchtig ertheilt. Den Examinatoren ift hierbei eingeschärft, bei dem erften Examen mehr auf die theoretische Gelehrsamkeit, bei bem weiten aber nächstem auch auf prattisches in bas mensch= liche Leben eingreifendes Wiffen in der Religion zu sehen. Auch mit dem Prädikat mittelmäßig ift der Kandidat zur Übernahme einer Predigerstelle zuzulaffen, wenn er im Sanzen die Soffnung gewährt, daß er sein Predigtamt mit Rugen werde führen können, widrigenfalls er, vor Antritt eines Predigtamts, nach Jahresfrift noch einmal ein mündliches Eramen zu bestehen hat. — Endlich war noch ein drittes Eramen für diejenigen bereits ordinirten Prediger und Schullehrer angeordnet, welchen eine geists liche Inspektion über eine Diöcese anvertraut werden sollte. Bor dem Antritt eines folden Amte mußte der Berufene, sofern er nicht bereits einen ausgezeichneten Ruf und ans erkannte Berdienste befag, ein fogenanntes Colloquium im Pleno des Provinzial=Confistoriums abhalten, worin er namentlich über Paftoralklugheit und über die Berhältniffe und Geschäfte eines Inspettors geprüft murde, wie er auch außerdem durch Ansertigung aufgegebener schriftlicher Arbeiten seine besondere Gelehrsamkeit, sowie seine Fähigkeit, das erste Eramen mit Kandibaten abzuhalten, nachweisen mußte.

Leuchtet aus dieser Verordnung der reine evangelische Sinn des Königs und sein Bestreben, beim Vermeiden alles Sewissenzwanges, die Semüther durch bessere Mittel für die Ausnahme wahrer Religiösstät empsänglich zu mas

den, auch im Sanzen unverkennbar bervor, so sinden wir doch die Sedanken des Königs in dieser Rücksicht noch klarer und eindringlicher in nachstehender Kabinets Drdre ausgesprochen, deren Inhalt die Einführung einer neuen Liturgie und die Bereinigung beider evangelischer Confessionen betrifft, demnach einen Segenstand, welcher, gleichsam als ein Erbtheil von seinen Ahnen, des Königs wärmstes Interesse während der ganzen Dauer seines Lebens in Anspruch genommen hat. Diese Kabinets Ordre vom 18. Juli 1798 datirt, lautet folgendermaßen:

»Meine lieben Statsminister Freiher v. Thulemeyer und v. Massow. Aus dem von Guch, dem Baron von Thulemeyer, eingereichten Promemoria des Ober:Confistorial-Raths Sac, eine neue Kirchen-Agende betreffend, habe ich mit Wohlgefallen erfehen, daß fehr viele Prediger und Gemeinden beider Confessionen bas Bedürfnig einer verbesserten Liturgie sehr lebhaft sühlen, und daher eine den gereinigten Religions = Begriffen angemeffene neue Agende sehnlichst munschen. Jest besonders aber freut cs mich, daß Hoffnung vorhanden ift, beide Confessionen durch eine gemeinschaftliche Agende, der bleibenden Berschiedenheit der Meinungen ungeachtet, einander näher zu bringen, und dadurch selbst den unaufgeklärten Theil der tirchlichen Gemeinden immer mehr und mehr zu überzeugen, daß Friede, Liebe und Duldung die einzigen nöthigs sten Mittel in Religionssachen find. Durchdrungen von dieser Wahrheit will ich, daß bei der vorhabenden Liturgie nicht nur aller Zwang - benn an diesen barf in Angeles genheiten des Gewissens und der Überzeugung gar

gedacht werden — sondern auch so viel als möglich alle bürgerliche Autorität vermieden, und die auszuarbeitende verbesserte Agende Anfangs blos als eine Privat=Unternehmung einzelner Gelehrten angesehen werden soll. In dieser Sinficht finde ich die, ganz in diesem Geiste gemachten Vorschläge des Sack sehr zweckmäßig, und empfehle Rächstdem fie Euch zur angelegentlichsten Beherzigung. aber befehle ich Euch, einigen ernsthaften, tolerant denkenden und in jeder Rücksicht zu diesem branchbaren Mannern, nach vorgängiger meiner Genehmigung derfelben, den Auftrag zu machen, eine Sammlung von firchlichen Ges beten, Tauf=, Trauungs= und Abendmahls=Formularen, mit Benutung der schon vorhandenen und allgemein ges schätzten Agenden zu veranstalten, diese Arbeit sodann von der Behörde prüfen, und, nach von derfelben erhaltener Billigung, solche dem großen Publitum zur allgemeinen Prüfung durch den Druck vorlegen zu laffen, die Stimme der Verständigern darüber zu vernehmen, ihre gegründeten Erinnerungen zu benuten, und wenn die öffentliche Deis nung für die Zweckmäßigkeit berfelben entschieden hat, auch die mehresten Prediger und Gemeinden die Ginführung derselben verlangen, unter Einreichung berfelben an mich zu berichten. Alsbann werde ich bestimmen, ob der öffent= liche Gebrauch der verbefferten Agenden denen, die fie verlangen, unter gänzlicher Freiheit eines jeden, fich noch der alten Agende zu bedienen, erlaubt werden solle. Rur auf diese Weise wird in dieser wichtigen Angelegenheit, wovon die Wiederbelebung der in neuern Zeiten so merklich in Abnahme gekommenen Religiösität abhängt, die so höchst

wünschenswerthe Verbesserung ohne anstößige unruhige Auftritte bewirkt werden können.

Ich empfehle Euch daher bei der Aussührung dieses Auftrages, mit der möglichsten Vorsicht und Behutsamkeit zu Werke zu gehen, und versichere Euch, daß Ihr Euch dadurch aufs neue besestigen werdet in der Gnade Eures wohlassektionirten Königs

Friedrich Wilhelm.«

Diesen Mittheilungen reihen wir mehre in polizeilicher Sinsicht wichtige Maaßregeln an, und zwar zuvörderst die Berordnung vom 6. Februar, in welcher die Strasbestimsmungen gegen Diebe und ähnliche Verbrecher sestgesett werden. Ungewöhnlich häusige Diebstähle und das immer öster vortommende Entweichen der Verbrecher, bildeten die nächste Veranlassung zu diesen neuen Vestimmungen, welche im Allgemeinen eine Schärfung der bisherigen Verordsnungen enthalten und nächstem Maaßregeln vorschreiben, durch welche der eigentliche Zweck der Vestrasung, die Vesserung des Verbrechers, sichrer erreicht werden kann.

Ist hier sur Bestrasung des Verbrechens gesorgt, so suchte man nicht minder der Begehung desselben so viel als möglich vorzubeugen, und dahin zielt namentlich das Stitt vom 6. April, durch welches den in Uckermünde und Neu-Stettin errichteten beiden Arbeitshäusern für Vorzund Sinterpommern aussührliche Instruktion ertheilt wird, um jenen Instituten die Erreichung ihres eigentlichen Zweckes, nämlich Abschaffung des überhand genommenen Vettelns und Vagabondirens, zu sichern.

#5¢1

in all

QC.

C.

Auf ähnliche Weise wurde ben zahlreichen Fenersbrünssten in den enggebauten Dorfschaften Neus Ostpreußens durch das Editt vom 6. Juni begegnet, nach welchem die Abgebrannten ihre Säuser und Sehöste nur mit Zuziehung der SerichtssObrigkeit wieder aufführen dursten, und es sich, obwohl gegen Entschädigung, gefallen lassen mußten, wenn ihnen zur Vermeidung der Fenersgefährlichkeit ans dere, als die inne gehabten Baustellen angewiesen wurden.

Dem von dem Könige streng befolgten System der Sparsamkeit entspricht die Verordnung vom 5. August, in Folge Königlicher Kabinets: Ordre vom 29. Juli, welche allen Civildeamten besiehlt, ihre Frauen in die Wittwens Kasse einzukausen, um badurch dem Staat die außerordentlich hohen Ausgaden, welche die Pensionirung der Vesamten: Wittwen herbeisührte, zu ersparen, ohne gleichzeitig die Wittwen dem Mangel preiszugeben.

Gleichzeitig mit dieser Berordnung und aus derselben zwiesachen Absicht hervorgegangen, die Mittel des Staates zu sparen und dennoch die Zukunst seiner Diener zu sichern, ist die gleich Tags darauf (30. Juli) vom König erlassene Kabinets:Ordre und die daraus hervorgegangene Berord: nung vom 8. August in Vetress der Bersorgung invalider Soldaten und Officianten und zur Anstellung notirter ehe: maliger Tabats:Beamten. Nach dieser Verordnung sollen die Vehörden bei Anstellungen in Subaltern: Posten stets auf die obenbezeichneten Individuen ausschließliche Rückssicht nehmen, und benselben daher so viel als möglich Gestegenheit geben, sich im Civildienst zu rutiniren. Aus dies sem Grunde soll andern Supernumerarien niemals die

Berechtigung zur Anstellung ertheilt werden. - - Sier sparfam, zeigte fich der König doch wiederum freigebig und großmüthig, sobald die Umstände es erheischten. So wies er zur einstweiligen Penflonirung armer polnischer Offiziers und Civilbeamten, welche nach der Befignahme von Sudpreußen nicht placirt werden tounten, einen Jonds von 22,000 Thalern jährlich an, mit ber Bestimmung, bag bie Pensionen im Lande verzehrt und überhaupt nur so lange bezogen werden sollten, bis die Penftonars in paffende Amter eingestellt werden könnten. Sierdurch wurde die Noth vieler Unglücklichen beseitigt, nachdem schon im Jahre porher einer nahmhaften-Zahl solcher Individuen, bei den Berpachtungen der Königlichen Domainen, zu gehörigem Broderwerb Gelegenheit geschafft worden war.

Die in statistischer und polizeilicher Hinsicht gleich wichstige Ansertigung der Bevölkerungs-Listen ward durch die Berordnung vom 18. Septbr. theils geregelt, theils versbessert, indem das Beste aus den ältern Bestimmungen in die neue ausgenommen, und durch eine entworsene überssicht das Zusammensassen der einzelnen Angaben erleichtert wurde.

Wiederum der Absicht der Sparsamteit entsprach die unterm 12. Decbr. 1799 und unterm 9. Febr. 1800 ers lassene Instruktion für die Arzte wegen Ertheilung von Attesten an Ofsicianten, welche auswärtige Bäder besuchen wollten. Der König, heißt es darin, habe mißfällig versnommen, daß das Besuchen ausländischer Bäder immer mehr zur Sewohnheit werde, und daß besonders Beamte, nicht um der Reise willen, als aus Rücksicht ihrer Ses

fundheit, in fremde Väder sich begeben, und dabei nicht nur das Geld aus dem Lande sühren, sondern auch den Dienkt versäumen. Deshalb folle jeder Vcamte, der ein auslänzdisches Vad besuchen will, von einem approbirten Arzte sich bescheinigen lassen, daß dasselbe durch tein inländisches Vad, welche namentlich angesührt werden (Altwasser, Charzlottenbrunn, Fliesberg, Rudova, Rheinerz, Sichersreuth und Stoben, lettere beiden im Vaireuthischen) und deren chemische Mischung und Wirkungsart ebenfalls in jener Instruktion auseinandergesett wird, ersett werden könne.

Mancherlei geschah auch in diesem Jahre zur Besördes rung des Verkehrs im Innern: Dem von Friedrich Wilhelm II angelegten Kanal, der die Sece bei Ruppin, Büt und Kremmen durch den Sarnow: Graben bei Oranien: burg mit der Havel verbindet, legte der König den Ramen Ruppiner Kanal bei, und setzte durch Edikt vom 28. April das Gesälle sür die Fahrzeuge auf diesem Kanal sest. — Durch diesen Communisationsweg, der Ruppin und Berlin in nähere Verbindung brachte und namentlich den Absat der Torsstiche am Rhin besörderte, ward auch der Rhin mit dem Oderstrom, vermittelst des Finows-Kanals, in Verbindung gebracht.

Bei dieser, nach allen Seiten hin gerichteten Umsicht entging, wie man voraussetzen kann, auch das so höchst wichtige Rechtswesen keinesweges der Ausmerksamkeit des Königs. Bereits unterm 30. Decbr. 1798, bei Gelegensheit, da er eine Erläuterung verschiedener Stellen des Landrechts und der Serichtsordnung ertheilte, kündigte er an, daß er nächstens Bestimmungen zur Abkürzung des

Rechtsversahrens ertheilen werde. »Bei mehreren Gelesgenheiten, heißt es, haben Wir bereits zu erkennen gegesben, wie sest und bestimmt Unser Wille sei, daß die Rechtsspslege in Unseren Staaten zwar gut und gründlich, aber auch kurz und einsach sein soll.«

Diese Antundigung ging rasch in Erfüllung, denn bereits unterm 1. Februar 1799 erging ein desfallsiges Birtular an sammtliche Justiz-Behörden des Königreichs. — Nicht im Kanzleistyl, sondern in seiner gewöhnlichen ein= fachen und eindringlichen Weise giebt auch hier der König feine Absicht, die Gründe, welche dieselbe veranlagten, und die Mittel, durch welche er jene zu erreichen hofft, klar zu erkennen. Er sei entschloffen, sagt der König, alle durch die Erfahrung bewährte Mittel zur möglichsten Bervolltommnung des Gerichtsverfahrens anzuwenden; allein dies werde niemals genügen, so lange nicht der rechtliche Wille jedes einzelnen Gerichts - Beamten hierzu träftig mitwirke. Aus den Instruktions = und Referenten = Listen aber habe er mit Mißfallen öftere ersehen, daß die Schuld der Berzögerung vieler Prozesse an den Gerichts=Deputirten, Re= ferenten und Justig = Commiffarien liege. — Es werden nun demnächst diesenigen Nachlässigkeiten namentlich gerügt, durch welche bie Berschleppung der Prozesse herbeige-Dieses übel abzuwenden, werden nun die führt wird. Gerichte angewiesen, vierteljährliche Berichte und Listen einzusenden, durch welche es dem Großtanzler möglich wird, eine genaue Kontrolle über jene zu führen, so daß er, dem Verlangen des Königs gemäß, diesem sowohl diejenigen Gerichts : Beamten in nahmhafter Lifte vorlegen

welche sich durch Rechtlichkeit und Diensteifer ausgezeichnet haben, als auch diejenigen, durch deren Schuld ein Prozest in die Länge gezogen ist. Lettere sollen dann nicht nur durch Strafbesehle an ihre Pflicht gemahnt werden, sowdern unter Umständen auch gehalten sein, die versäumte Rechtssache auf ihre Kosten von einem sleißigeren Beamsten zu Ende sühren zu lassen.

## VI.

Hänsliches Leben.

30. I.

|   |   | • |     |  |
|---|---|---|-----|--|
|   | • | • |     |  |
|   |   |   | -   |  |
|   |   | - |     |  |
| • |   |   | · • |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |
|   |   |   |     |  |

## Vierzehntes Kapitel.

Samilien-Ereignisse.

Won dem wohlbestellten Felde der Herrscher Thätigkeit, auf das der junge Monarch die Saat des Suten und Förderlichen mit unverdrossener Mühe aussäete, kehren wir in die Mauern des prunklosen Palastes zurück, zu den Scenen stiller Traulichkeit und süßen Glückes, dem von Zeit zu Zeit das Schicksal des Königspaars neue Verzanlassung und neue Bestandtheile zusührte.

Bu den frohesten Familien: Ereignissen dieser Zeit müssen wir zuvörderst die am 13. Juli 1798 zu Charlottenburg erfolgte glückliche Entbindung der Königin von einer Prinzessisch zählen, deren Tauf: Fest zu einer um so froheren Feier wurde, als es grade am Geburtstage des Königs, den 3. August, statt hatte. Die Königin: Mutter aus Freienwalde herbeigeeilt, hielt das holde Enkeltöchterchen über die Tause, und nächt jener umstanden den Altar: die Wittwe des Prinzen Ludwig (jeht Königin von Hannover), der Erbprinz von Oranien (jeht König Wilhelm I von Holland) und dessen Semahlin, die Prinzessin Louise von Radzivill, der Erbprinz von Braunschweig nehst Gemahlin, der Herzog von Sachsen-Weimar und der Erb:

prinz und Prinz Georg von Bessen: Darmfladt. Die Prinzessen, welche die Namen Friederite, Louise, Charlotte, Wilhelmine empfing, ziert jest den Raiserlichen Thron von Rufland und hat an der Seite ihres erhabenen Semahls dem Könige, ihrem Bater, eine reiche Fülle von Glück und Freuden bereitet.

Wenige Wochen nach der Taufe der Prinzessin Charlotte, ward die Prinzessin Louise Radzivill von einem Prinzen entbunden, dessen Taufe am 2. Septbr. in der tatholischen Kirche stattsand, wobei der König selbst den jungen Prinzen über die Tause hielt, der auch die Konigin nebst den meisten Mitgliedern des Königlichen Sauses beiwohnte.

Auger bei Beranlaffungen folder Art, feben wir nur felten das stillgludliche Ronigspaar aus dem Rreise einer gemuthlichen Sauslichkeit, welche faft eine ununterbrochene Rette fconer Freuden bot, heraustreten. Dur gumeilen befuchten ber König und bie Königin in jener Zeit bas Theater, und auch dann meift nur bei festlichen Berans Dagegen verfäumten fie es nicht leicht, ben laffungen. Erzeugniffen ber Runft und ftrebfamer Induftrie ibre theilnehmenbe Aufmertfamteit gugumenben und burch ben Befuch ber Musftellungen und felbft ber Rünftler-Atteliers und Bertflätten Fleiß und Gifer gu ermuntern und gu Co finden wir ben Ronig in Begleitung ber belohnen. Ronigin am 18. Oftober auf ber Runft Musftellung in Berlin, Die Gale ber Atademie mit theilnahmvoller Aufmertfamteit durchschreitend, und an ben Curator ber Atas demie, Minifter von Seinit, huldvolle Borte ber Belobigung und Ermunterung richtend. Mit ganz besonderem Interesse verweilte der König vor einigen, von dem Meschanitus Fritzu Verlin gesertigten Segenständen, die einen ausgebreiteten praktischen Nuten zu gewähren schienen Dies war nämlich erstens ein Krahn und Haspel, mittelst dessen man durch eine Kraft von neun Pfund eine Last von mehr als 200 Pfund auf jede beliebige Söhe emporheben konnte, und zweitens ein Bohrer, mit welchem man nicht blos Holz, sondern auch Stein und Eisen ausznehmend leicht und schnell und in jeder beliebigen Richzung durchbohren konnte. Der König gab dem Versertiger selbst seine hohe Zusriedenheit zu erkennen und äußerte den lebhasten Wunsch, daß dessen trefsliche Erzeugnisse eine baldige und ausgebreitete praktische Anwendung sinzben mögen.

Die Rücksicht auf praktische Nütlichkeit war überhaupt für den König bei allen Erzeugnissen der Industrie, und im gewissen Sinne selbst bei der Runst die vorherrschende." Aus mannigsachen Thatsachen, die wir im Lause unserer Darstellung mitzutheilen Gelegenheit haben werden, wird dies unleugbar hervorgehen. Der Güte eines verehrten Sönners verdanken wir die Mittheilung sehr bezeichnens der Außerungen aus dem Munde des Königs selbst über diesen Segenstand, behalten uns aber die Darstelslung zener interessanten Unterredung, die in die letzten Lebensjahre des Königs fällt, sür einen geeigneteren Ort vor.

Nicht selten sahen auch, wie erwähnt, Künstler und Sandwerker ihre Atteliers durch die Gegenwart des Königs-

• T

paars geehet. Im Juli 1799 nahmen der König und die Königin eine eden so kunstreich, als geschmasvoll gesarbeitete Flötenuhe in der Wertstatt des Hosukunchers Möllinger in Angenschein. Gleiche Ehre ward bold darauf (18. August) den Bronze-Fabrikanten Werner und Miethe zu Theil, deren Kunst-Erzeugnisse sich durch Zartheit, Bollendung und Tresslichkeit des Kolorits andzichneten; und einige Zeit darauf sah die Tappertsche Spinnanstalt das Königspaar ihre Räume durchwandeln und mit dem lebhastesten Interesse den ganzen Ganz der Mechanit der verschiedenen Maschinen beobachten.

In wiesern der König auch bei den Erzeugniffen eis gentlicher Kunst den praktischen Rugen berückschigen wollte, leuchtet am besten aus nachstehender Kabinets-Ordre an den Minister von Seinig hervor:

Das Gestelle blefer kunftvollen Uhr war aus grangrunlichem Rafernholz, nach einer Beichnung bes Profesors bei ber Berliner Atabemie ber Runfte, Lanbschaftsmaler Lubke, gemacht, und nach forinthischer Ordnung mit Marmor und Brouze fehr geschmactvoll beforirt. gereifte Saulen trugen ben Obertheil, auf welchem fich ale Auffas Urania figend, (nach Schabow, von bem Bildhauer Barbon), befaub. In ber Linfen halt fie eine Bergamentrolle, in ber Rechten, welche auf einer Angel ruht, bie auf einigen Buchern liegt, einen Griffel, um bie Stunden anzubenten, welche auf einem matt vergolbes ten Minge angegeben find, ber fich, sowie bie Stunden fortrucken, um die Mitte ber Augel herumbreht. Das Postament, burch ein marmornes ovales Basrelief, bie Forinna barftellenb, von bem Bilbhaner Barbon verziert, war ebenfalls sehr sauber und geschmachvoll. Das Aloienwerk zeichnete fich burch Umfang, Ton und Mannigfaltigfeit ber Stimme, verzüglich aus. Es reichte nämlich vom einmal gestrichenen G. bis ins breigestrichene F., und hatte neben ber befannten Flotens auch eine Clarinette und eine Fagott-Stimme, bie in einzelnen Compositionen obligat eintraten und burch bas Schwellen und Berschwinden bes Tons vom Pianissimo ble jum Forte, eine auffallenbe Wirknug thaten.

»Bei den aus Eurem Bericht vom 10. d. M. ersehenen Gründen, schreibt der König, approbire Ich es, daß die öffentliche Kunst-Ausstellung der Atademie der Künste, bis zum tünstigen Jahre ausgesett werde.

Ich genehmige es ferner, daß Ihr zu diesem Behuf bei den vorzüglichsten Künstlern Bestellungen gemacht habt; nur erinnere Ich, daß alle Sujets aus der alten Mythozlogie und Geschichte gewählt sind.

So lange als dies geschiehet, wird die Theilnahme des Publikums für die Werke der Kunst nie recht belebt werden.

Weit eher, und in einem größern Plaaß kann man sich dieselbe versprechen, wenn Gegenstände der vaterländis schen Seschichte, welche reichen Stoff dazu bietet, besonders sür die Sistorien-Maler und Zeichner ausgesucht würden.

Ich gebe Euch daher auf, hierüber weiter nachzudensten und Mir Euren Plan anzuzeigen. Alsdann werde auch Ich vielleicht eher Mich entschließen, wenn etwas Vorzügliches und Vollendetes zur Ausstellung geliesert wird, einige der beifallswürdigsten Stücke, sür meine eigne Rechnung an Mich zu behalten. Nur unter diesen Beschnungen kann Ich Euch die Erlaubniß ertheilen, den Künstlern hierzu Hoffnung zu machen. Ich bin

Euer wohlaffektionirter König Charlottenburg ben 17. August 1799.

Friedrich Wilhelm.a

Natürlich ward dem hierin ausgesprochenen Befehl des Königs gehorsamt, und derselbe genehmigte daher das von

vom Jahr 1800, da in demselben größtentheils interessante Gegenstände aus der paterländischen Geschichte, zur Beardeitung sür den Maler Rehberg in Rom, von den Prosessessen Rambach ausgewählt worden waren. Der König hatte auch hierbei keinesweges die Befriedigung eines perssönlichen Wunsches im Auge, was namentlich daraus hers vorgeht, daß er sowohl dem Prosessor Rambach in der Auswahl sämmtlicher Sujets, als auch dem Maler in seiner Entschließung sür die Darstellung eines einzelnen aus den vorgelegten Sujets vollkommene Freiheit ließ.

Sben so wenig hing ber König engherzig an ber Ibee, daß die Runft ihren Hauptwerth nur in der praktischen Nugbarkeit derselben habe, vielmehr wußte er sehr wohl, ein Runstwerk als ein folches zu schäten, und ächtes Talent und rüftige Strebfamteit burd Belohnung und Aufmunterung zu fördern. Je ergiebiger sich die von ihm als nothwendig erkannte Sparsamkeit erwics und je höherer Reichthum an Mitteln aus seinen trefflichen Ginrichtungen hervorging, desto mehr erweiterte er auch die Gränzen der thätlichen Theilnahme, welche er dem Streben und den Erzeugnissen der Kunft zuwendete. Doch auch schon in jener Zeit schränkte er seine Theilnahme keinesweges in dem Maaße ein, daß er nicht wackre Rünftler mit ächt= töniglicher Großmuth zu belohnen verstanden hätte. Als Zeugniß führen wir unter anderem namentlich folgende Rabinets: Orbre auf:

»Die von dem Kupserstecher Frick mit seiner Eingabe vom 7. d. M. eingereichten Abbildungen des Marienburger

Schlosses in Preußen, haben Sr. Königliche Majestät 2c. viel Vergnügen gemacht und Höchstbieselben wollen ihm daher nicht allein Ihren Beisall wegen der guten Aussühzeung seines Unternehmens hierdurch bezeigen, sondern ihm auch zu seiner Ausmunterung beigehend ein Seschent von 60 Stück Friedrichsd'or mit der Nachricht übersenden, daß Sie dem Staats Minister Freiherrn v. Heinit dato ausgegeben haben, ihn aus den Fonds der Atademie der Künste, sobald dieselbe durch eine Vakanz oder sonst dazu im Stande ist, zu einer Pension bei Höchstdenenselben in Vorschlag zu bringen.

Berlin ben 12. Decbr. 1799.

Friedrich Wilhelm.«

Wir kehren indes, zu rasch von dem Gegenstande in der Zeit fortgeführt, von dem Ende des Jahres 1799 zu dem Anfang deffelben zurück, der uns den Rönig ebenfalls durch mannigfache Sandlungen in dem Glanze der Großmuth und frommer Wohlthätigkeit zeigt. — Gis-Stopfungen im Rhein hatten ein Austreten dieses Fluffes zu Wege gebracht und die Gegend oberhalb Wesel war tadurch den größten Berwüstungen, und ein großer Theil der Bewohner dem bittersten Elend preisgegeben worden. Die nächste Behörde (die Cleve=Meurssche Domainenkammer) hatte im Verein mit ben begüterten Ginwohnern Alles gethan, um die Folgen des Unglücks abzuwenden, und der König gab nicht nur der Rammer seine volle Zufriedenheit dars über zu erkennen, sondern autorisirte sie ausdrücklich, nöthigen Unterftützungsgelber aus den dortigen Fonds zu entnehmen. Doch nicht daß er dies that, sondern wie

er es that, giebt der Sache ihren eigentlichen Werth. Die ächtmenschliche Theilnahme und innige Aufrichtigkeit, die aus jedem Worte der desfalls erlaffenen Kabinets-Ordre tont. ift es, die uns mächtig ergreift. »Ihr wißt, heißt es am Schlusse derselben, daß Ich Sparsamkeit in der Berwal tung und Anwendung der Staats-Revenuen für eine Meiner ersten Pflichten halte. Wenn es aber barauf antommt, Meinen Unterthanen bei allgemeinen Kalamitäten in der Noth zu Bulfe zu tommen, fo tann nur das Bedurf= niß allein den Ausgaben Schranken seten. habt daher auch nur diese Schranken zu beobachten, und so weit als nur möglich ift, Reinen, ber Bulfe bes darf, hülflos au lassen. Mit angftlicher Beforg= niß für das Schicksal Meiner guten Unterthanen febe 3ch Guren ferneren Berichten entgegen,« So spricht nur bas Herz eines guten Baters. — Auch schränkte der König die Spenden seiner Wohlthätigkeit keines wegs auf so traurige Veranlaffungen ein, sondern er nahm, wie wir bereits erwähnt, je de Gelegenheit dazu schnellbereit wahr, ja er suchte folche wohl gar auf. Zu Reujahr (1799) schenkte er unter andern den Städten Berlin und Potsbam 6000 Thaler zur Bertheilung an die Stadts Armen; ben bemittelteren Residenzbewohnern gedachte er zum Schluß des Karnevals eine Frei=Redoute zu geben. Warum er diesen Vorsat aber nicht ausgeführt, ergiebt fich aus fol= gender Rabinets-Ordre, an den damaligen Stadt-Präfidenten Gisenberg:

»Ich hatte einen Augenblick den Gedanken, dem hiesisgen Publikum eine mit Büssets besetzte Redoute zum Be-

schluß des Karnevals zu geben. Bei diesem anhaltenden strengen Winter aber, der sür die Armuth so äußerst drückend ist, kann Ich jedoch nicht balanciren, und halte es im Segentheil sür Pslicht, die zu einer solchen Fete ausgesetzte Summe lieber dieser bedürstigern Klasse Berlins direkt zusließen zu lassen, und hosse Ich hierdurch dem größern Theil des Publikums gefälliger zu sein, als durch Anstellung eines Festes, dessen Genuß nur einige Augens blicke gedauert haben, und welches in der That nur wenisgen hätte zu Sute kommen können. Ich habe das gesrechte Zutrauen zu Euch, daß Ihr die Vertheilung der beikommenden 4000 Thaler auf das Veste und Zweckmässigste verfügen werdet.

Berlin ben 7. Februar 1799.

6

X

Friebrich Wilhelm.«

82

Diesen einzelnen und vereinzelten Zügen von Wohlsthätigkeit, die wir aus den zahllosen Handlungen dieser Art von Seiten des Königspaars hervorheben, sügen wir noch die Mittheilung einer Seene hinzu, die eben so sehr durch das fromme Motiv, welches sie hervorrief, als durch ihren eignen idyllischen Charatter sich auszeichnet.

Der Schloßgarten in Charlottenburg stand seden Sonnstag, selbst während der Anwesenheit des Königs, dem Publikum offen und wurde dann in der Regel sehr zahlzreich besucht. Eines Sonntags (1. Septbr. 1799) fanden sich unter andern auch die kleinen Waisenmädchen des Friedrichs: Waisenhauses mit ihrer Ausseherin im Schloßzgarten ein, um in demselben zu lustwandeln. Raum hatzten der König und die Königin diese Kinder, 70 an der

Bahl, bemerkt, als sie sich erkundigen ließen, welcher Ansstalt sie angehörten, und zugleich erhielt die Ausseherin den Besehl, sich nach beendigtem Spaziergange mit ihren Pslegebesohlenen im Orangerichause einzusinden, um das selbst ein Abendbrod einzunehmen. Zu diesem Zwecke wursden in dem Orangeriehause Tische und Bänke hingestellt, und die zahlreich herbeiströmenden Zuschauer vereinigten ihre Dankgesühle mit denen der armen Waisen, während das Königspaar seinen schönsten Genuß in dem Anschauen der holden Scene sand, die es hervorgerusen hatte.

## Funfzehntes Kapitel.

Bmeite Reife.

Noch einmal tehren wir um einige Monate wieder zus rück, um den König auf seiner Inspektions Reise zu besgleiten, die er nach Beendigung der Revüen bei Berlin, am 25. Mai 1799, auch diesmal wieder in Gesellschaft der Königin antrat, um zuerst nach Magdeburg, und von dort nach Westphalen und den fräntischen Fürstenthümern zu gehen, und zugleich bei einigen besreundeten Fürstenshösen Besuche abzustatten. Auch auf dieser Reise knüpste das hochverehrte Königspaar das Band der Liebe und Anhänglichkeit durch Herablassung, Güte und Wohlthätigsteit noch sester, jenes Band, daß es schon so innig mit den Berzen vieler Tausenden vereint hatte, und wirkte

durch das Muster seines erhabenen Vorbildes wohlthätig auf die Veredlung der Gesinnungen auch desjenigen Theiles seines Volkes, welchem es diesmal die Freude ges währte, das theure Herrscherpaar zu sehen.

Festlich in Brandenburg empfangen und mit einem herzlichen Sedichte begrüßt\*, traf das hohe Paar, noch am Tage seiner Abreise von Potsdam, beim Donner der Kanonen in Magdeburg ein, wo der König in den nächssten zwei Tagen die Revüen abhielt, denen auch die Kösnigin beiwohnte. Die Festlichteiten schränkten sich auf einen Ball und die Darstellung des Schauspiels: »Der Sturm von Magdeburg« ein, beides von dem Königspaarbesucht.

In Braunschweig herzlich umarmt von der verwittwesten Herzogin, der Schwester Friedrichs des Großen; in Hanover empfangen von dem Prinzen Adolph von Nassau, und an diesen Orten, wie in Petershagen, wo der König am 30. und 31. die Truppen musterte, von dem lauten Jubel des Volks umrauscht, setzen Beide am 1. Juni ihre Reise sort, trennten sich jedoch in Minden, indem

<sup>\*</sup>Daffelbe schließt mit folgenber naiver Strophe:

D möchten Dich mit vollen Wangen Wir zu uns wieberkehren sehn! Berzeih' ben Wunsch! — Er ist zu schön, Den wir in vollem Herzen tragen. Europa möge von uns sagen, Daß uns der beste Fürst regiert; Und daß, wohin auch Augen schauen; Die Blühendste der schönen Frauen Den hohen Thron der Preußen ziert.

den Herzogin, der Schwester der Königin ging, und daselbst mit den beiden andern Schwestern, der Prinzessessin von Solms-Braunsels (früher Wittwe des Prinzen Ludwig, jest Königin von Hanover) und der Erbprinzessin von Thurn und Taxis zusammentras, während der König zuserst in Minden dann in Wesel die Garnison inspicirte und von dort zunächst nach Kassel ging.

Die Reise des Königs ging über Bielefeld, wo er am 3ten auf bem Bleich = und Fabritenplat der Raufmaunschaft ein Frühftück einnahm, und gegen die Anwesenden seine Freude über den von ihm wahrgenommenen flor des Banbels = und Fabrikenzustandes aussprach. Bon hier ging er über Lippstadt und Samm. Überall, wo er anhalten wollte, war eine große Volksmenge, jum Theil aus ben benachbarten Ländern herbeigeströmt, um den Monarchen zu sehen. In Königsborn, wo auf dem Salzwert das Frühstück eingenommen werden sollte, und in Rrengelborf, dem Relais zwischen Hoerde und Bockum, wo fich die Bergleute und Fabrikanten in Parade aufgestellt hatten, und der Oberbergrichter ein Gedicht überreichte, war das Gedränge so groß, daß man taum zum Wagen gelangen konnte, weshalb der König gar nicht ausstieg. In Hamm wurde der König von den Behörden und den in Reihen aufgestellten Bürgern empfangen; fonft waren während der ganzen Reise alle Festlichkeiten und selbst das laute Vivatrufen verboten worden. In Wesel traf der König am 4ten ein, hielt am 5ten Special=Revüe und ließ am Bsten die Truppen manöveriren. Am Abend besuchte er

(

bann einen, von bem Landgrafen von Seffen Raffel veranstalteten Ball. Als bei seinem Gintritt die Gesellschaft aufstehen wollte, blieb der König stehen, und sagte freund= lich lächelnd: »Wenn Sie fich geniren wollen, fo muß ich wieder geben. a Die Anwesenden nahmen nun wieder worauf eine junge Dame die Gesundheit des Rös nigs ausbrachte, der jest feinerseits ebenfalls ein Glas ergriff und daffelbe, innig erfreut über den herzlichen Ton, ben er nun herrichen sah, auf das Wohl ber Gesellschaft Als er eben im Begriff war, den Saal wieder zu verlaffen, machten die Tanzenden plötlich Balt, und sämmts liche Damen der Gesellschaft stimmten das God save the King an, was den König auf das Lebhasteste rührte und erfreute. — Überhaupt fühlte fich der König auf dieser Reise, auf der er von dem ihm so lästigen Zwang der Festlichkeiten befreit war, in der glücklichsten Stimmung. Als ein Ausbruck derselben ist vielleicht folgende kleine Anetdote zu betrachten:

In Wesel bemerkte der König von seinem Fenster aus auf der Straße einen beurlaubten Gardisten, der ihm von Person bekannt war. Sogleich ließ er denselben zu sich herauf kommen, verlängerte seinen Urlaub auf einige Moznate und beschenkte ihn überdies mit einem Goldstück. — Roch eine andere kleine Begebenheit machte dem König hier viele Freude. Ein Bauer aus der Umgegend von Wesel nämlich überreichte ihm ein Schreiben, welches er sür eine Vittschrift hielt und deshalb sogleich öffznete. Jest aber überzeugte er sich, daß es ein Danksschreiben war, sür die Unterstützung, welche der Vauer

nach der überschwemmung erhalten hatte. Ermuntert durch die Huld des Königs und durch sein einsaches Wesen, sügte der biedere Landmann noch mündlich hinzu: »Ich tann Ew. Majestät weiter nichts andieten, als meine beis den Söhne zu Soldaten, und das thue ich recht gern, denn beide haben von Herzen Lust, ihrem Könige zu dies nen.« Dieses Anerdieten nahm der König an und verssprach dem Vater, sür dessen Söhne besonders sorgen zu wollen.

Von Wesel begab sich der König zurück nach Kassel und traf am 8. Juni zugleich mit ber Königin und beren Schwestern auf Wilhelmshöhe ein, deffen reizende Umge= bungen Beide am nächsten Tage in Augenschein nahmen. In Gesellschaft der andern fürstlichen Gäste, der Berzoge von Weimar und Meiningen, des Landgrafen von Beffen-Rothenburg nebst Gemahlin und mehrerer Anderer, wohnte das Sohe Paar in den nächsten Tagen mehreren Festlichkeiten bei, von denen wir namentlich eines Dilettanten aufgeführten Schauspiels und des von dem Landgrafen gegebenen Mastenballs erwähnen. nem froh verlebten Aufenthalte von drei Tagen setten sie hierauf ihre Reise nach den Fürstenthümern fort, und trafen am 14ten Abends in Baireuth Obwohl cin. auch hier der ausdrückliche Befehl des Königs geräusch= volle Empfangs : Feierlichkeiten verhindert hatte, ,so gaben die Einwohner ihre Freude doch auf eine stille aber rühe rende Weise beim Einzuge des Königs tund. Die gesammte Bürgerschaft überreichte bem König, geschmückter Bürgertöchter aber der Königin, Gedichte und Blumen; auch bildeten die Schützengilde auf dem Markt

die Bürgerkompagnie auf dem Schlosplat Spaliere. Am nächsten Tage besuchte das hohe Paar das reizend geles gene Lusischloß Eremitage und nahm dann, geführt von dem Minister (nachmals Staatstanzler) v. Harden = berg, einen kleinen Umweg über den sogenannten Brans benburger, um bas Zuchthaus und die in demselben befindliche Marmor-Fabrit in Augenschein zu nehmen, und fich sowohl über das Detail der Arbeit und der Materialien, als namentlich auch über die Orte, wo die verschiedenen inländischen Marmorarten gebrochen werden, zu unterrichs ten; worauf Beide, nachdem fie erft einen Ausflug auf eine Anhöhe hinter bem Dorf Beiblach gemacht und von dort die herrliche Aussicht in das Thal genoffen hats ten, Abends noch einige Stunden auf dem daselbst veranstalteten Maskenball inmitten von mehr als 1000 Masten verweilten.

Am 16ten verließen sie Baireuth wieder und setten ihre Reise über Erlangen nach Fürth fort, woselbst sie am Abend eintrasen, auch hier empfangen von den Besbörden und den in Spalieren ausgestellten Bürgern. Der Landgraf und die Landgräsin von Bessen "Darmstadt, der Fürst von Hohenlohe-Langenburg, die Prinzessin von Solms und die Martgräsin "Wittwe von Baireuth befanden sich hier in der Gesellschaft des Königspaars. Außer der Illumisnation und dem Überreichen von Sedichten fanden hier teine Feierlichteiten statt; dagegen fand die Freude des Bolts auf mannigsache andere Weise Selegenheit, sich tund zu geben. "Die huldvolle Serablassung, sagt ein Berichtersstatter jener Zeit, mit welcher der König des Morgens

**y**d. I.

beim Herausreiten aus der Mühle durch Abnehmung des Huts und durch lange fortbauernde Entblößung des Baupts die Anwesenden gleichsam zuerst begrüßte, und die Freundlichteit, womit die Königin aus dem Wagen auf das herzudrängende Volt herabblickte, haben dem Herrsscherpaar noch mehr die ehrsuchtsvollste Huldigung Aller gewonnen, und überall tont nur Eine Stimme der innigssten Freude. — Nach abgehaltenen Revüen nahm das Konigspaar zuerst die Produkte des Kunstsleises im Ausgenschein, welche die Fürther Künstler ihm vorlegten, und begab sich sodann nach Schwabach, um die dortigen Nahmadels und Kattun-Fabriken zu besehen.

Am 18ten endlich, nach abgehaltenem Manöper mit den Truppen, speiste das Königliche Paar in der Unters Mühle zu Mittag und trat dann um 2 Uhr seine WeisterzReise nach Anspach an. Sier tras es am Abend ges gen 5 Uhr ein. Am Schießhause paradirte die Bürgersschaft und vor dem Schlosse das bürgerliche ReitersCorps unter dem Schall der Trompeten. — Unter dem Schlosse Portal standen sümmtliche Räthe der dortigen LandedsColslegien, schwarz getleidet, an ihrer Spise der Freihere von Bardenberg. Vier und zwanzig weißgetleidete Knaben und Mädchen streuten den Ersehnten Blumen und übersteichten ein Gedicht auf einem seidenen Bande. Die mützterliche Freundlichteit, womit diese Kinder ausgenommen wurden, war sür die Perzen der Eltern und aller Anwes

Der Ronig und bie Konigin wohnten bes freien landlichen Anfenta-

S

sedicht, sauber auf Pergament geschrieben, in einem fils Vernen und vergoldeten Rahmen gesaßt, und mehrere eins heimische und auswärtige Künstler überreichten verschiedene Kunstwerke, als einen kleinen Zoll ihrer Ehrfurcht und ihrer Huldigung. Unter diesen zeichnete sich das Königsliche Wappen aus, das aus verschiedenen Arten und Gatztungen von Samenkörnern eben so dargestellt war, als wenn es mit den lebhaftesten Farben gemalt worden wäre.

Am 20sten Vormittags besuchte der König und die Königin, in Begleitung der Prinzessen von Solms-Braunsels,
des damaligen Chursürsten von Pfalz-Baiern, der, um das
Königliche Paar zu sehen, dort schon einige Tage früher
eingetrossen war, und des Prinzen von Solms-Braunsels,
den Hofgarten, wo sie die schöne Orangerie in Augenschein nahmen. Der Zulauf war so groß, daß ein Kommando des bürgerlichen Reiter-Corps herbeirückte, um den
nöthigen Platz zu machen. Wit leutseliger Freundlichkeit
grüßte der Monarch und seine Königliche Semahlin die
versammelte Menge, und verweilte fast eine ganze Stunde
in dem Kreise des sie umringenden Volks. Nach aufgehobener Mittagstasel war große Kour und demnächst Ball
im Königlichen Schlosse, den die Königin erössnete.

Am 21sten suhr das Königliche Paar, von der Prinzesssessin von Solms Braunfels und den andern vornehmen Personen begleitet, früh um 10 Uhr nach Triesdorf, besah die dortigen Anlagen und kehrte gegen Nittag nach Anspach zurück von wo es, gegen 2 Uhr Nachmittags nach Mainbergheim ging, um daselbst zu übernachten,

und sich dann von dort aus über Uffenheim nach Hanau und von dort nach dem Wilhelmsbade zu begeben, wo die Köznigin, begleitet von ihren Seschwistern, dem Erbprinzen von Mecklenburg-Strelit, der Herzogin von Sachsen-Hildburgs-hausen, der Fürstin von Thurn und Taxis und der Prinzessen von Solms-Braunsels, nachdem sie in Aschaffen burg bei dem Kurfürsten von Mainz zu Mittag gespeist hatte, ankam. Auch hier hatte die Begier, die Hohen Fremden und die liebenswürdigste Krongeschmückte, deren Lob schon überall vor ihr hergegangen war, zu sehen und zu bewundern, eine große Menge von nahe und sern herbeigezogen.

Von Wilhelmsbade reiften fie jum Befuch an den Sof von Darmftadt, der für die Königin durch die Erinnerung an ihre Jugendzeit doppelten Reiz hatte. Rachbem fie von hieraus zuerst einen Besuch bei dem Prinzen Philipp von Beffen in Rumpenheim abgestattet hatten, wohnten fle am 27ften einem Ball bei, welchen mehrere Privatpers sonen im Rothen Sause zu Franksurt a. D. veranstaltet hatten. Der König und die Königin zeigten auch bier jene liebenswürdige Herablaffung, die der reinen Quelle eines wohlwollenden Herzens und einer ächten Humanität entströmte. So tanzte unter andern die Königin auf dies sem Ball mit einem Franksurter Kaufmann und der König mit der Gattin deffelben. Wie der König bei den Frankfurtern durch seinen dortigen Aufenthalt mabrend des Rheinischen Feldzuges noch in dem schönften Andens ten fand, so knüpsten sich auch für ihn und die Königin die suffesten Erinnerungen an Frankfurt, wo sie ihre erste gegenseitige Bekanntschaft gemacht, und nachdem fie fic

zum ewigen Bündniß genähert, so glückliche Stunden verslebt hatten.

Außer den genannten fürfilichen Personen hatten sich noch viele andere bei dem Königspaar in Wilhelmsbade eingefunden; wir nennen von diesen unter andern: den Martgrasen und Erbprinzen von Baden, den Landgrasen von Hessen Darmstadt mit seiner ganzen Familie, den Landgrasen von Hessen von Hessen, die Fürsten von Neus wied, von Isenburg, von Solms Braunsels u. s. w. Im Ganzen waren mehr als 30 fürstliche Personen anwesend.

Mit dem Ende Juni's lief auch der frohe Aufenthalt des Königspaars im Wilhelmsbade ab, welches sie am 30sten verließen, um zunächst noch dem Serzog von Weimar einen Besuch abzustatten, und sodann nach Berlin zurückzutehren. Auf der Reise von Weimar riß der Bemmschuh am Wagen der Königin, als dieselbe eben einen Berg, die hohe Sonne genannt, heruntersuhr. Vor dem sast unverzmeidlichen Sturz in den Abgrund rettete sie nur die Geisstes Gegenwart ihres Vorreiters, der sein eignes Pserd mit einer unglaublichen Krast Anstrengung zu Voden riß und dadurch den sählings herabrollenden Wagen hemmte.\* Wie allenthalben, so hatte sich auch in und um Weimar eine unglaubliche Menschenmenge eingefunden, so daß nicht nur alle Gasthöse, sondern viele Privat Wohnungen von Fremden augefüllt waren, welche das Verlangen, das überall

Bir bebauern, unsern Lesern nicht auch ben Namen bieses Mannes mittheilen zu können, ber mit Muth und Geistesgegenwart und mit Ansopferung seiner Gesundheit bas Leben ber Königin rettete.

æ

gepriesene Königspaar zu schen, herbeigezogen hatte. Nach einem mehrtägigen Aufenthalte verließen die hohen Reis senden Weimar und trasen am 5. Juli zu Dieskan, eine Meile von Halle bei dem Kanzler v. Hofmann ein, von wo sie sich nach eingenommenem Mittagsmahl nach Halle begaben und daselbst noch an demselben Abende einem Ball beiwohnten.

Am nächsten Morgen besuchte das hohe Paar das berrühmte Sallische Waisenhaus, dem der König seit dem ersten Augenblick seiner Regierung einen hohen Grad von Theilnahme zugewendet hatte. Wir entnehmen die Einzselnheiten dieses Besuchs aus einem, mit dem sichtbaren Gefühl begeisterten Danks, geschriebenen Briefe des Kanzlers Niemeyer, der seine langgehegten sehnlichen Soffnungen auf eine ergiebige Unterstützung der, seiner trefslichen Leiztung untergebenen Anstalt, nun endlich in Erfüllung gehen sah.

Als das Königliche Paar erwartet wurde, standen alle Lehrlinge und Zöglinge der Schulen auf dem innern Hose versammelt; sie bildeten eine dichte Reihe von dem Einz gange bis hinauf an das Pädagogium, denn es waren allein über Tausend, welche damals die Schule besuchten. Den Zöglingen gegenüber standen die Officianten und Arbeiter des Waisenhauses nebst einer großen Anzahl von Zuschauern. Eine heilige Stille herrschte, denn man wußte, daß dem Königspaar die stillen Huldigungen die liebsten waren und hatte darum Alles vermieden, was einer veranstalteten Feierlichteit geglichen hätte. Überrascht durch die, seine Erwartung weit übersteigende Größe der Anstalt, drückte

der König wiederholt: seine Verwunderung, ja seine große Achtung für diese Schöpfung eines Privatmannes aus. Huldreich nach Allem fragend, durchschritt das Königliche Paar die Reihen. Manche sehr dürstig gekleidete Kinder aus der Armenschule interessirten sichtbar das Herz der holden Königin. Auch in der Buchhandlung, der Aposthete, dem großen Speisesaal und der Cansteinschen Bisbelanstalt verweilten die Königlichen Personen so lange, daß ihnen über Alles genaue Auskunst gegeben werden konnte.

Hierauf fah auch das Padagogium den guten König. Sämmtliche Schüler standen unter den Kastanien-Bäumen versammelt; 54 Preußen bildeten die eine, 50 Ausländer die andere Reihe. Mit freundlichem Ernft und herablaffender Güte sprachen der König und die Königin mit den Lehrern über die Wichtigkeit des Erziehungs-Beschäfts, und mit hohem Wohlgefallen bezeichnete der König einige seiner würdigsten und höchsten Staatsdiener als ehemalige Zöglinge dieser Anstalt. Man wagte nicht gegen den Kös nig den Wunsch auszusprechen, daß er auch das Innere der Anstalt besehen möchte, aber er selbst verlangte es. Dit der edlen Ginfachheit eines Privatmannes, der das Erziehungshaus seiner Kinder kennen lernen will, durchschritt nun der König an der Seite seiner Gemahlin sämmtliche Stuben, Kammern, Klaffen und Säle, verweilte mit groz Ber Aufmerksamkeit vor der Censurtasel und bestieg trop der Hibe und der Beschwerden des Treppenfleigens selbst die Platsorm, um den ganzen Umfang aller Gebäude übersehen zu können und die Bestimmung jedes Einzelnen sich

bezeichnen zu lassen. »Ich vermag nicht, rust der würs dige Niemeher aus, die Empsindungen auszudrücken, welche mich an dieser Stelle ergriffen, als ich den Vater des Vaterlandes, gleich einem wohlthuenden Schutzeist über den Stistungen meines Eltervaters schweben sah und in ieder seiner zusriedenen Worte den Segen, den seine Res gierung auch über sie verbreiten würde, schon im Voraus ahnte. Er stand so einsach, so anspruchslos und doch so edel vor uns, die rühmlichste Milde milderte so sehr seinen natürlichen Ernst, daß bald Ehrsucht, bald Liebe in dem Serzen eines treuen Vürgers die herrschende Empsindung werden mußte.«

Ehe der König das Waisenhaus wieder verließ, sprach er sowohl seine Billigung aller Einrichtungen, als sein Wohlgesallen an dem ganzen Werte wiederholt aus und fügte dann hinzu: »Wenn Alles in dieser guten Ordnung bleibt, was ich von Ihnen erwarte, so können Sie der baldigsten Unterstützung sicher sein.«

Der König vergaß dieses Versprechen keinesweges. Kaum war er in Charlottenburg angelangt, als er solgendes Schreiben an Niemeyer erließ, dessen gnädiger, oder um es recht zu bezeichnen, herzlicher Inhalt die Freude verdoppein mußte.

»Damit, lautet dieses schöne Schreiben, die ärmeren Zöglinge des Hallischen Waisenhauses, die in dieser wohls thätigen Anstalt unentgeldlichen Unterhalt ganz, oder zum Theil erhalten, wie auch ihre Lehrer Meines Besuches sich ersreuen mögen, so wie Mir die Kenntniß, dieser in ihrer Art einzigen Stiftung, für deren Erhaltung Ich bei jeder

Gelegenheit möglichst sorgen werde, wahre Freude gemacht hat, besehle Ich Euch, ihnen auf meine Kosten, an einem von Euch zu bestimmenden Tage, eine gute Mahlzeit gesben zu lassen, und die Kosten vom Scheimen Tresorier Wolter einzuziehn. Ich bin Euer gnädiger König Charlottenburg ven 11. Juli 1799.

Friedrich Wilhelm.«

Niemeyer hatte indeg nicht nöthig, das Geld erft einzuziehen, denn schon ber nächste Posttag brachte ein Geschent von hundert Friedrichd'or. Über die Wahl des Tages konnte man nicht zweifelhaft sein; der Geburtstag des Königs lag so nahe und derselbe ward daher zur Begehung des schönen Festes, das die Gnade des Königs bereitet hatte, ausersehen. Die Großmuth des Königlis chen Gebers hatte es möglich gemacht, den Befehl, Deine gute Mahlzeit zu veranstalten« auf alle, die in irgend einer Amts = oder Pflichtverbindung mit dem Waisenhause standen, auszudehnen, so daß 621 Personen Theil daran nahmen. Nachdem diese sich am 3. Aug. um 11 Uhr in dem großen Saal versammelt hatten und ein treffliches Lied, das den gütigen König pries und für ihn betete, unter Dlusitbegleitung gesungen worden war, nahm die Tischgesellschaft Play, während 2 Musikhöre das God save the King spielten.

Während nun Alle\* bei dem reichen Mahle, dem anch der erheiternde Wein nicht fehlte, in die fröhlichste Stim-

<sup>•</sup> Es waren nicht weniger als 40 Tafeln zubereitet.

mung versett waren und eben das Boltslied: » Seil, Friedrich Wilhelm Seil« voll Begeisterung sangen, überraschte die Jubelnden die frohe Botschaft, daß schon jett ihre Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gegangen seien, und zwar weit über das Mags ihrer Erwarztungen hinaus. Der Inspektor Kirchner überreichte nämlich jett eine Kabinets-Ordre solgenden Inhalts:

»Würdiger, besonders lieber Getreuer. Die jest Eurer einfichtsvollen Direktion anvertrauten, ihrer Entstehung, Umfang und Wirtung nach fo einzigen Stiftungen bes unvergeflichen Franke, haben für den, ein ganges Jahrhundert hindurch, aus eigenen Rräften dem Staate geleis steten, nicht zu berechnenden Ruken, einen gegründeten Anspruch auf beffen Dant und thätige Unterflütung zu ihrer fernern Erhaltung in ihrer ganzen bisherigen Birtsamteit. Ich eile biese heilige Pflicht zu erfüllen, und thue es mit defto größerem Bergnügen, seitdem ich diese Anstalten selbst näher kennen gelernt habe, und das durch zu den größten Erwartungen für die Zukunft, deren Erfüllung mir Gure perfonlichen Gigenschaften verbürgen, berechtigt worden bin. Das General=Direktorium erhält heute den Befehl, vom Isten Januar 1800 an, jährlich 4000 Thaler zum Unterhalt des Pädagogii und Waisen= hauses auszuzahlen, der Etats=Minister v. Massow aber den Auftrag, für die zweckmäßigste Berwendung diefer zum vierten Theil für das Pädagogium bestimmten Summe, mit Eurem gutachtlichen Rath zu forgen. Der uneigens nühige, redliche Gifer für die Bildung der Jugend, der von dem Stifter bis auf Euch vererbt ift, und dem allein

die vielen wohlthätigen Anstalten ihre Entstehung und Fortdauer verdanken, bedarf keiner Aufmunterung, aber Ich versichere Such, daß Ich die Früchte Eurer fortgessetzen Bemühung jederzeit erkennen werde, als Euer gnästiger König.

Charlottenburg ben 27. Juli 1799.

Friedrich Wilhelm.«

»Ich vermag es nicht, fährt Niemeher fort, mit Worten auszudrücken, was wir in diesem Augenblick empfunden haben.

Wir hielten ce für Pflicht, diesen hohen Genuß ber Bersammlung mitzutheilen. Auch hätte es unser Berg nicht ertragen, diese so einzige Freude in sich zu verschlies Als die Gesundheit Sr. Majestät des Königs von uns ausgebracht ward, nannten wir Ihn öffentlich als den Wohlthäter und Erhalter der Frankischen Stiftungen und Sein Königliches Gefchent. — Die Sprache schlte der Empfindung, um mehr hinzuzus feten. Gin gang neues Gefühl ergriff bie Berfammlung. Die stille Rührung ward bald ein lauter Jubel. Wir sahen fich Freudenthränen in die Becher der Fröhlichkeit mischen. Fremde Menschen umarmten fich. Es ward Alles nur ein Herz und eine Seele. Denn es war in allen nur das Eine Gefühl der dankbaren Rührung, und der Eine Wunsch: Gott segne ben König!a

Dies war eine Geburtstags:Feier, wie sie sich der edle König wünschte, und wie er sie sich oft zu bereiten vers stand. — Wenige Tage barauf gab der König dem Hallischen Walfenhause einen neuen Beweis seiner warmen Theils nahme, indem er durch Kabinets Ordre vom 15. August dem Minister v. Massow austrug, bei Besehung höherer Schuls und Predigerstellen auf die Lehrer am Hallischen Waisenhause stets Rücksicht zu nehmen. »Um ihnen (den Lehrern) aber, heißt es ferner, sogleich einen Beweis zu geden, daß sie nicht vergessen werden, so besehle Ich Euch, bei erster Gelegenheit den ersten Lehrer am Pädagogium, der in die fränkischen Provinzen verseht zu werden wünscht, zu einer dortigen Pfarre zu berusen; ingleichen dem ältes sten Inspettor am Waisenhause, Walter, wo es auch sei, eine Pfarre, womit wenigstens ein Einkommen von 850 Thaler verbunden ist, zu ertheilen.

Doch wir kehren in das frühere Geleife unserer Dars stellung, aus welchem uns eine, unsern Lefern hoffentlich nicht unerfreuliche Beranlassung abgelentt hat, zurück.

Nach dem Besuche im Waisenhause begaben sich der König und die Königin in die sogenannte Palle, wo sie von den Vorstehern der versammelten Salwirter-Brüdersschaft empfangen wurden. Die Königin erstieg auch hier das neu erbaute große Siedehaus, trot der darin herrsschenden Sitze, um sich von der innern Einrichtung desselben zu überzeugen. — Nach der Wachtparade wurden der Königin ein Paar als Bränte geschmückte Hallorens Töchter vorgestellt, worauf sich der König und die Königin zu einem von dem akademischen Senat veranstalteten Frühestück im botanischen Garten einfanden. Hier waren zu diesem Zweck auf dem großen Platz neben dem Observa-

torium, dem Waffer gegenüber, Zelte aufgeschlagen und diese mit Blumen und ausländischen Gewächsen geschmückt worden. Die Professoren mit ihren Sattinen empfingen die hohen Gäste am Eingange des Sartens, und am Obsservatorium wurden sie nochmals von den Töchtern der Professoren bewilltommnet, deren eine ein Sedicht detlas mirte, während die andern theils Kränze, theils Bänder überreichten.

Nach eingenommenem Dejeuner begab sich das hohe Paar nach dem an der Saale gelegenen alten Bergschloffe Biebichenstein, und sah dort dem veranstalteten Fischer= ftechen der Halloren zu. Die Königin erfreute besonders die Geschicklichteit und Runstfertigkeit der Streitenden, womit sie Einer den Andern über Bord zu werfen muß= ten, und die Rühnheit und der Gifer der Halloren : Anas ben, welche von einem am jenseitigen Ufer der Saale ers bauten Gerüfte in ben Strom sprangen und fich einander im Schwimmen den Rang abzugewinnen und zuvor zu thun ftrebten. Gegen Abend reiften fie dann von Balle nach Deffau ab, verweilten daselbst den nächsten Tag und begaben sich am bften nach Wörlit, um daselbst den Tag über in der Gesellschaft der herzoglichen Familie zuzubringen. Sier machten fie auf Gondeln mit Preußischer Flagge und Guirlanden verziert und von 2 Musikchören begleitet, Lustfahrten nach den verschiedenen reizenden Anlagen des schös nen Parts. In der Grotte des Bultan unter dem Tems pel der Benus erleuchtete bei ihrem Gintritt ein künstlis der Blitstrahl mehrere Transparents, welche unter den Namen des hohen Paars die Inschrift trugen: Sie leben

zu unserem Glück, und außerdem die Apotheosen des großen Chursürsten, Feiedrichs des Großen und Friedrich Wilhelm II darstellten.

Am Sten verließ das Königspaar Dessau und kehrte nach einer Reise, die der erfreulichen Seenen viele und mannigsache ihm dargeboten hatte, wohlbehalten nach Potsdam zurück.

Unterdeß war dem hohen Paare wiederum der Einstritt eines glücklichen Familien-Ereignisses nahe gekommen, und dasselbe verwirklichte sich, indem die Königin in der Racht zum 14. Oktober von einer Prinzessin entbunden wurde, deren Tause am 8. Novbr. stattsand. Die Freude der Eltern verwandelte sich jedoch bald wieder in schmerzliche Trauer, denn die kleine Prinzessin erlag bereits nach 6 Monaten (31. März 1800) einem hestigen Stickhussen.

## Sechszehntes Kapitel. 1800.

Sleich dem verstoffenen Jahre verlief das neue, nach außen mit zahlreichen Spuren unermüdlicher Herrschers Thätigkeit, im Innern des Pallastes aber zumeist unter Scenen eines glücklichen Stillebens, das jedoch von Zeit zu Zeit auch von mancherlei Ereignissen, frohen und trüsben, unterbrochen ward, so wie die bunten freundlichen Bilder einer neuen, von dem König zum Theil allein, zum

Theil gemeinschaftlich mit der Königin unternommenen Reise erfreuliche Abwechselung in die gewöhnliche Gleiche artigkeit ihres Lebens brachten.

Der Beginn des neuen Jahres bezeichnete, fast wie vorbedeutend für das ganze Jahr, ein Todesfall, der die lebhafteste Theilnahme des Königs in Anspruch nahm, so fehr er auch auf denselben vorbereitet sein mußte. erfte Staats = und Rabinets : Minister, Graf v. Finten = stein, dieser ruhmreiche und ehrwürdige Beteran der Staats-Beamten, der trot des hohen Alters von mehr als 85 Jahren dem höchsten Posten des Königreichs mit ungeschwächter Rüftigkeit vorstand, endete am 3ten Januar plötlich sein, dem Ruhm und dem Glück Preugens geweihtes, thatenreiches Leben. Selten hat ein Staatsmann eine so lange und glückliche Dauer seiner Wirksamkeit ge= noffen, als Finkenstein. Geboren im Jahre 1714, begann er seine diplomatische Laufbahn im 21sten Jahre seines Lebens (1735) mit dem Gesandtschaftsposten an dem Hofe zu Stockholm, und ward, nachdem er nach und nach in Ropenhagen und Petersburg Gesandter gewesen und im Auftrage Friedrichs bes Großen in wichtigen Unterhandlungen zu Georg II von England, der fich das mals am Rhein befand (1743), gegangen war, bereits im Juni 1749 zum Staats: und Kabinets:Minister ernannt, welchen Posten er seitdem ununterbrochen länger als 50 Jahre verwaltete. Friedrich der Große liebte und ehrte ihn wie einen Freund. Unter dem Nachlaffe Fintens steins befand sich eine prachtvolle, mit Brillanten besetzte Dose, im Werth von 12,000 Thalern; sie war das lette

Gefdent Friedrichs des Großen, der, ale er turz vor seinem Tode eine Unterredung mit Fintenstein hatte, plöplich zu ihm fagte: » Fint, wir werden uns bald tren= nen muffen, behalt Er mich aber im Andenken,« wobei er in die Tasche griff und ihm die Dose gab. - Der Tod überraschte den edlen Greis mitten in der Ausübung einer schönen Menschenpflicht. Roch am Neujahrstage hatte er der Gratulations-Rour beim Könige beigewohnt und mehrere Stunden hintereinander gestanden, und diesen wie den folgenden Tag zeigte er ganz seine gewöhnliche Munter-Am 3ten Januar ließ er fich am Bormittag zwei feit. Stunden lang von seinem Secretär Depeschen vorlesen und unterzeichnete dieselben; dann ließ er seinen Kammer= diener kommen, zahlte demselben die Summe aus, welche er sedesmal zu Reujahr an öffentliche Wohlthätigkeits; Anstalten, wie auch an einzelne Arme zu geben pflegte und ließ das Geld in seiner Gegenwart verhacken. 216 der Kammerdiener ihm jest fagte, daß im Borzimmer ein Armer aus dem Charite-Bospitale warte, welcher sonft auch jährlich ein Geschenk erhalten habe, ging der Minis ster sogleich zum Schrant und gab dem Diener auch dieses Geld, welches jener sofort dem Armen im Vorzimmer einhändigte. Als der Kammerdiener wenige Augenblicke darauf zurückehrte, fand er seinen Herrn todt im Lehn= stuhl figen. So starb dieser ruhmgekrönte Greis schnell und schmerzlos und vertauschte, ohne die Unterbrechung eines Krankenlagers oder auch nur des Todeskampses, seinen irdischen Wirtungstreis mit bem Jenseits.

Nach diesem wichtigen Todesfall übernahm der Minister

von Alvensleben, vom Könige in den Grafenstand erhoben und zum ersten Kabinets Minister ernannt, die Leitung der innern Angelegenheiten, wohin namentlich die Wahrnehmung der Königlichen Souveränitäts Rechte und der Hoheits Sachen in sämmtlichen Provinzen, die Direktion der geheimen Staats Ranzlei, die Oberaussicht über die Archive, die Ausbewahrung der großen Siegel, die Handels Angelegenheiten u. s. w. gehörten. — Die ausswärtigen Staats und Reichs Angelegenheiten besorgte das gegen der Graf von Haugwiß, der dis dahin seinem hohen Posten unentgeldlich vorgestanden hatte, und erst jest ein Sehalt von 6000 Thaler jährlich annahm.

Wie den letterwähnten beiden Ministern, so brachte dieses Jahr, in welchem der König bereits die von ihm, mit Hülse seiner treuen und einsichtsvollen Staatsdiener gestreute Saat gedeihlich teimen sah, den hohen Beamten mancherlei Ehren und Dankesbezeigungen von Seiten des gütigen Monarchen.

So erhielt der Jinanz Minister v. Struensee, der, als Ches der Accise, Zoll, Jabriten, und Salz-Departe, ments und der Seehandlung, dem Könige die Abschlüsse des abgelausenen Etatsjahres vorlegte, nicht nur mehrere Radinets-Ordres, deren Inhalt die volltommenste Zusrie, denheit des Königs ausdrückte, sondern außerdem auch den großen Rothen=Adler=Orden. — Auf gleiche Weise verlieh der König dem neuernannten Ober=Landes=Forst= meister v. Värensprung, der die kurze Zeit seiner Wirkssamteit bereits zu mannigsachen tresslichen Einrichtungen im Forst=Departement benutt hatte, ein Gnadengeschenk

Pd. I.

von 2000 Thalern, dem ein huldvolles Handschreiben dops pelten Werth verlieh.

Auch dem Kabinets, Rath Lombard ward um diese Zeit auf eine für ihn sehr überraschende Weise eine Ausszeichnung zu Theil. Als er nämlich dem Könige in den ersten Tagen des Januar, eine Liste neuer Beförderungen vortrug, sagte der König: »Es ist Einer vergessen. « »En. Majestät, « stotterte Lombard erschrocken, »ich weiß Riemand. « »Doch, doch, erwiederte der König lächelnd, Sie selbst, denn ich habe Sie zum Geheimen Kabinets» Rath ernaunt.

Der König liebte es oft, in Folge seiner großen Berzensgute, sowohl die Wohlthaten, die er fbendete, als auch die Belohnungen, die er ertheilte, durch besondere Umftande dem Empfänger noch werthvoller und erfreulicher zu machen. Gine überraschung, irgend eine huldvolle Aufmertsamteit ober ein erfreuliches Kabinets: Schreiben ge: möhrten ibm gewöhnlich die Mittel dazu. — Die Ethes bung der Ober Sofmeisterin der Königin, Frau v. Boß, in den Grafenstand liefert einen neuen Beleg hierfür. Da der König aus eigner Bewegung fich hierzu entschloß, so abute Frau v. Bog nicht bas Mindeste; allein ihre Uberraschung, wie ihre Freude mußten um vieles erhöht sein, ale ibr das, in den huldvollsten Ausbrücken abgefaßte Diplom gerade an ihrem Geburtstage (11. März), ale ein Angebinde von dem Könige, überreicht murbe.

Indem wir hier aber der Belohnungen und Gnadens bezeugungen des Königs gegen seine Diener gedenken, muffen wir zugleich eines Aktes der Pietät Erwähnung W

thun, durch welchen der König bewies, daß seine Erkenntslichkeit sich auch auf diesenigen erstreckte, deren Dienste, wenn auch zu einer Zeit, da er selbst noch nicht lebte, dem Baterlande Ruhm und Größe zu erwerben mit beigetrasgen haben. Bereits im Jahr 1798 hatte der König durch Kabinets Drdre vom 13. März, die Ansertigung einer Vildsäule des berühmten Preußischen General Feldmarsschalls, Fürsten Leopold von Anhalt Dessau\* befohlen,

<sup>\*</sup>Leopold 1, regierender Fürst von Anhalt-Dessau, mit der Würde eines General = Feldmarschalls nicht nur vom Könige von Preußen, fondern auch vom beutschen Raiser bekleibet, geb. am 3. Juli 1676 und bereits im 12ten Lebensjahre jum Oberften eines Regiments vom Raiser ernannt, trat nach bem Tobe seines Baters (1692) als Oberst des Regiments besselben, in Kurbrandenburgische Dienste unter Kur= fürft Friedrich III (später Rouig Friegrich I), und führte bie Branbenburgischen Truppen in ben Mieberlanden bis zum Ryswifer Frieben (1697). Nachbem er bem Spanischen Erbfolge = Rrieg beigewohnt, führte er 1703 Preußische Gulfstruppen an die Donau, um bas Styrumsche Geer gegen Villars zu beschützen. In ber berühmten Schlacht bei Soch ftabt (1704) trug er mit ben Preußischen Trup= pen viel zu bem glanzenben Siege bei. In ben beiben nachsten Jah= ren führte er Preußische Kriegerschaaren nach Italien, und hier war feine Wirksamfeit von ber Art, bag ber große Eugen öffentlich erflarte, der Sieg bei Turiu und die Bertreibung der Franzosen aus ber Lombarbei seien zum großen Theil bem helbenmuthigen Fürften Leopold und seinen Truppen zu verbanken. Im Jahre 1709 biente er als Freiwilliger in Brabant und war mit bem Kronprinzen, nach= mals Friedrich Wilhelm 1, bei der Schlacht bei Malplaquet. Er war ber treue Rathgeber und Freund bieses Königs, mit bem vereint er bas Preußische Kriegswesen, besonders durch Ginführung ber Mannszucht und ber von ihm erfundenen eisernen Labestöcke, sehr verbesserte. In dem Kriege gegen die Schweden in Pommern eroberte er Stral= fund und Rugen, und unter Friedrich bem Großen, ber in feinen Schriften bem Fürsten bas reichste Lob ertheilt, befehligte er in ben beiben erften Schlefischen Feldzügen große Ernppen-Abtheilungen, um bamit abwechselnb bie Mart, Schleften, Magbeburg u. f. w. ju beden.

und am 19. Novbr. 1800 ward dieselbe im Lustgarten, dem Schloß gegenüber, seierlich aufgerichtet. Der König wohnte der Feierlichkeit in Gesellschaft der dazu eingelasdenen regierenden Fürsten von Dessau, Enkels des Helsden, in Person bei.

Der Tod, der das neue Jahr gleichsam durch den Sinübertritt des ruhmvollen Fintenstein eingeleitet hatte, lichtete mit dem Ablauf des Jahrhunderts die Reihen der böchsten Staatsdiener noch mehr. Am 17. März ftarb der Minister Graf v. Blumenthal nach einer 57jähris ehrenvollen Dienstzeit. Er war bereits 1763 von gen Frirdrich dem Großen zum Staats-Minister ernannt und hauptsächlich mit der Verwaltung des Staatsschapes beauftragt worden. Friedrich Withelm II erhob ihn in den Grafenstand und ertheilte ihm die höchsten Orden. Bei Friedrich Wilhelms III Regierungs-Antritt war Blumenthal erster dirigirender Minister des Generals Ober Direktoriums des Kriegs, der Finanzen und der Domainen, und erster Staats-Tresorier. Der neue König entband ihn jedoch, seines hohen Alters wegen, aller übri= gen Berufsgeschäfte, bis auf die Bermaltung bes Schapes,

Den großen Sieg bei Kesselsborf ersocht ber fast 70jährige Helb im strengen Winter (15. Decbr. 1745) auf eisglatten Anhöhen, anderthalb Jahre vor seinem Tode († 7. April 1747), nachdem er 54 Jahre regierender Fürst gewesen. Sein Andensen lebt im Munde des Bolses, das ihn den alten Dessauer nennt. Seine Abneigung gegen Gelehrsamseit und Gelehrte und manche andere Bizarrerien seines Wesens sind bekannt, und in unzähligen Anestosten ausbewahrt.

<sup>&</sup>quot;Jest steht die Bilbfaule mit den andern Felbherrn Friedrichs auf bem Wilhelmsplas.

die der König nun, nach Blumenthals Tode, dem Generals Controlleur der Finanzen, Minister Grafen v. d. Schulens durg übertrug, dem er sein Bertrauen im höchsten Grade schenkte. Diesem in jeder Beziehung so ausgezeichneten Staatsmanne, auf den wir bei anderer Gelegenheit zurückstommen werden, zeigte der König die neue Vermehrung seiner Berussspssichen mittelst eines eigenhändigen, überaus gnädigen Schreibens an, mit welchem er ihm zusgleich eine prachtvolle mit Vrillanten besetzte goldene Dose, aus der nachgelassenen Sammlung Friedrichs des Großen, überschickte.

Bald sollte der Wirkungstreis dieses unermüdlichen Staatsmannes durch gleiche und ähnliche Beranlassungen von neuem vergrößert werden. Durch den Tod des Mis nisters v. Werder (22. Juni) wurden die von diesem bekleideten Amter, als namentlich die General-Postmeister= Würde, die Leitung des Stempels = und Kaffen : Departe = mente beim General Direktorium und die Departements von Magdeburg und Halberstadt, und von der Kurmark erledigt. Der Berstorbene ward durch keinen neuen Minis fter ersett, da es die Absicht des Königs war, die Zahl der Minister beim General Direktorium auf drei einzuschränken. Werders Funktionen wurden daher unter die andern Minister vertheilt, und der beispiellos thätige Schus lenburg, entsprechend der Inschrift einer Ehrenmedaille, die ein Jahr früher auf ihn geprägt worden war: »uner= müdet für Preußens Wohl, a übernahm das Post= und Stempelmesen, indem er gleichzeitig auf jede Gehalts= zulage verzichtete, weil früher mit der General-Postmeister=

Stelle tein besonderes Gehalt verbunden war, und erst Friedrich Withelm II dem Minister Werder aus besonderer Rücksicht eine Zulage von 2000 Thalern jährlich dassür bewilligt halte. Das Departement von Magdeburg übernahm der Minister (später Fürst) v. Hardenberg; das von der Kurmart der Minister v. Voß, dem, da er bereits die Departements von Pommern, der Neumart und Südpreußen hatte, zur Erleichterung zwei dirigirende Gesheime Räthe, Vorgstede und Klewiß, beigeordnet wurden.

· Eine weitere Reugestaltung gewann das Ministerium um diese Zeit noch durch den freiwilligen Rücktritt des Winisters v. Heinit, (Shef des Verg= und Hütten= Departements) von der Verwaltung des General=Deparstements beim General=Direktorium, worauf Schulenburg als ältester Direktorial=Minister, auch noch dieses Amt antrat.

Die erwähnten Todesfälle, denen wir den Tod des General=Feld=Marschalls v. Raltstein (13. Ottbr) des General=Lieutenannts und General=Remonte=Inspettors v. Prittwiß, und des Leibarztes Dr. Selle, dessen wichtige Stelle jest der berühmte Hufeland erhielt, süg= lich noch anreihen können, berührten den König zwar mehr oder minder schmerzlich, doch hatte die erst kurze Zeit sei= ner Regierung ihn mit den Gestorbenen nicht in so innige Veziehung versett, daß, abgesehen von dem Verlust, den der Staatsdienst erlitt, des Königs persönliche Empsin= dungen dadurch in hohem Grade hätten ergriffen werden können. Allein auch des Königs eigne Familie ward in

₩

diesem Jahre von Sterbefällen heimgesucht und dadurch sein still und glücklich hinfließendes Leben schmerzlich gestrübt. —

Den Tod der kleinen Prinzessen (31. März) haben wir bereits erwähnt, und wir haben hier nur noch hinzuszusigen, daß die Königin mit allem Schmerze einer leisdenden Mutter an dem Krankens und Sterbelager ihres Kindes verweilte und, nach dem Hinübertritt desselben, der traurig mahnenden Umgebung des Sterbezimmers im Palais zu Verlin entstoh, um in stiller Einsamkeit zu Potsdam Trost und Ruhe zu suchen.

Diesem traurigen Ereignis folgte nach wenigen Wochen ein ähnliches, das außerdem durch seinen höchst uns erwarteten Eintritt nur um so schmerzlicher auf das Königliche Paar wirkte. Die verwittwete Landgräsin von Bessenskassel, geborene Prinzessen von Preußen (aus dem Bause Brandenburg-Schwedt), welche sich bei ihrer Schwesster, der Prinzessen Ferdinand, in Verlin aushielt, hatte mit derselben am 1. März, im volltommnen Wohlseinden Spacinthen-Flor der Gärtners Bouche besucht, und war, während sie an der Seite ihrer Schwester zwischen den Blumen wandelte, überaus heiter. Als sie aber nach beendigter Promenade in den Wagen steigen wollte, ward sie plöhlich vom Schlage getrossen, in Folge dessen sie noch am nämlichen Tage verschied.

Roch andere Unfälle, geringer an sich, aber wichtiger dadurch, daß sie Person des Königs selbst bedrohten, brachte das lausende Jahr. Fast um dieselbe Zeit, zu welcher der König zwei Jahre vorher von den Masern

befallen wurde, bekam er in diesem die Rötheln (im April) und ersüllte badurch das Herz seiner liebenden Gemahlin mit ängstlicher Besorgniß. Indeß verlief auch diese Kranksheit, überwunden durch die kräftige Konstitution und die gesunden Säste des Königs, so leicht und glücklich, daß er durch dieselbe sich auch nicht einen Tag in der Beslorgung der lausenden Geschäfte stören ließ, und das Publikum von der Krankheit überhaupt nicht eher etwas ersuhr, als die sie vorüber war.

Das Jahr 1800 war an sich ein sehr ungesundes; mehr ober minder gefährliche Spidemien herrschten während der ganzen Dauer deffelben in Berlin wie in den Provinzen, und zu den heimischen und gewöhnlichen hatte sich in Preußen noch eine fremde gesellt, deren Rame in neuester Zeit einen so traurigen und erschütternden Rlang in dem Ohre sedes Preußen erhalten hat, die Grippe. Nicht ohne mächtig ergriffen zu werden, können wir die vorsorgliche Bekanntmachung der Ober-Sanitäts-Behörde lesen \*, worin das Publikum von den Kennzeichen und Eigenschaften der Krantheit, von den allgemeinen Kur-Regeln und Vorfichts-Maagregeln unterrichtet wird. Es ist, als ob wir die Krankheits; und Sterbe:Geschichte unseres lieben Königs lesen. »Die Krankheit,« heißt es das selbst unter andern, sgreift die Kräfte sehr an, und die Senesenden erholen sich äußerst langsam,« alle flarte Ausleerungsmittel find schädlich, und in den gefährlichsten Fällen stellen sich bei ben Kranken freiwillige Durchfälle

<sup>\*</sup>Berliner Beitung. 1800. Mr. 45.

ein. Der Warnung vor dem Mißbrauch einer falschen Diät u. s. w. wird die Empsehlung genau verzeichneter Sausmittel hinzugesügt. — Fast rührend ist der Schluß der Bekanntmachung: salle Obrigkeiten und Prediger werz den gebeten, die Anzeige zu Jedermanns Wissenschaft zu bringen.« Niemand ahnte damals, welchen Schmerz diese Krankheit einst über das Vaterland verhängen werde, und vielleicht grade hierdurch und durch das, was nun eingestreten ist, scheint es uns, als ob eine tiese, ahnungsvolle Wehmuth, eine trübe, unbewußte Vorbedeutung in jener Vekanntmachung herrsche, die wir deshalb zu übergehen uns nicht entschließen konnten.

Schlimmer als diese physische, herrschte damals, besonbers in Südpreußen, eine moralische Peft, die das Baters berg des Königs tief betrübte und seine volle Anstrengung zur Abwehrung des Übels in Anspruch nahm. Räuber= banden bis zur Stärke von 20 Mann durchstreiften die genannte Provinz und verübten mancherlei Gräuel. niger Noth, als Demoralisation und vielleicht politische Rebenzwecke waren die Veranlaffung jenes Unwesens, denn mancherlei Umftande sprachen bafür, bag die Banden Theilnehmer zählten, die nicht den niedern Boltstlassen angehörten. Bor der Aufregung der Leidenschaften, polis tischen wie andern, schwindet das sittliche Urtheil und die Stüte der Moralität. Indeß gelang es weisen Anords nungen, namentlich durch Aufhebung der Bagabonden, rasch dem Unwesen zu steuern. Dag ber König außerbem Alles that, um auch in den Neupreußischen Provinzen den Brodlosen Erwerb, den Mangelleidenden Unterflützung

zu gewähren, haben wir bereits Kwähnt. Bei solchen Ansläffen trat das, sonst von ihm so streng befolgte Prinzip der Sparsamkeit stets in den Hintergrund. Den bereits mitgetheilten Beispielen dieser Art sügen wir einige neue hinzu.

Der Südpreußische Departements: Minister trug bei dem Könige auf eine Pension von 200 Thaler jährlich sür einen erblindeten Steuer: Ossicianten an. — Diessen Antrag aber genehmigte der König nicht, vielmehr schrieb er eigenhändig auf den Rand des Berichts: "Ein Ossiciant, der im Dienst blind geworden ist, muß wenigstens 500 Thaser Pension erhalten. «

itberhaupt kannte der König die Grenzen einer weisen Sparsamkeit sehr wohl und beobachtete sie genau, auch da wo es größere Summen galt. — Die Zoll-Officiansten waren im Allgemeinen schlecht besoldet; deshalb ershielten sie aus den überschüssen, welche die Accises und Zollseinnahme über das Etatss Quantum ergab, gewisse Austen, die man Remisen nannte. Als diese überschüsse in diesem Jahre, in Folge verschiedener Zeitumstände sich nur so hoch beliesen, daß die Remisen für die ganze Mosnarchie nicht mehr, als 22,000 Thaler betrugen, erhöhte der König dieselben, seiner armen Ofsicianten eingedenk aus freier Entschließung, auf 66,000 Thaler.

Wir kehren indest wieder zum häuslichen Leben des Königs zurück. Die Kette trauriger Wechselsälle, die wir mitgetheilt haben, ward durch mancherlei erfreuliche Erseignisse unterbrochen. Die Entbindung der Erbprinzessin von Oranien, (Schwester des Königs) am 8. März, von einer Prinzessin, das Tauffest der Neugeborenen, der Ges

82

burtstag der Königin, das Confirmationssest des Prinzen Wilhelm (Bruder des Königs) am 28. März, alles dies gab Veranlassung zu frohen Familienfesten und gewährte dem König mannigfache erheiternde Abwechsclung. den eignen Geburtstag des Königs muffen wir natürlich hierher rechnen. Die liebevolle Aufmertsamteit der Rönigin hatte diesmal für ein ausnehmend schönes Angebinde Der König fand beim Erwachen, vor seinem Bette, einen prachtvollen Tafelauffat, im Werthe von mehr als 3,000 Thalern, aus der Mietheschen Bronze-Fabrit, die er früher in Gesellschaft der Königin besucht halle. Übrigens seierte der König seinen Geburtstag nur Schoope seiner Familie zu Charlottenburg, und befahl selbst das Feuerwert, welches das Artillerie= Corps ab= brennen wollte, bis zum Serbst aufzuschieben, damit nicht von der, als Zuschauer versammelten Volksmaffe die Saaten niedergetreten würden.

Bei weitem die freudigsten Senüsse waren überhaupt dem Könige im Kreise seiner geliebten Familie bereitet. Der Kronprinz, (unser jetzt regierender geliebter Rönig), damals in einem Alter von 5 Jahren, war zu einem schönen, muntern und geistvollen Knaben heranges wachsen. Der König beschloß deshalb, ihn nunmehr der bisherigen weiblichen Aussicht zu entnehmen und seine Erziehung männlichen Känden anzuvertrauen. Die Wahl siehung männlichen Känden anzuvertrauen. Die Wahl stell auf den Rektor Delbrück aus Magdeburg, den die allgemeine Stimme als einen kenntnißreichen, geisteskräfztigen, rechtschaffenen und überaus humanen Mann bez deichnete. Auch erwarb er sich das Zutrauen des Königs

bald in so vollem Maaße, daß dieser ihm gestattete, die Erziehung und geistige Entwickelung des Kronprinzen und später auch des Prinzen Wilhelm (jest Prinz von Preußen), ganz nach seiner eignen Ansicht zu leiten.\*

In diesem Jahre veranstaltete der König auch zum erstenmale eine öffentliche Feier des Geburtstags des Kronsprinzen, eine Feier, die, wie sich erwarten läßt, nicht Prunk, sondern den Charakter idhlischer Gemüthlichkeit und milder Wohlthätigkeit zeigte. Nachdem nahe an 2,000 Knaben aus der Garnisonschule in Potsdam auf Kosten des Königs gespeist worden waren, erhielten sie, und außerdem noch 400 Knaben, allerhand Spielzeug, Välle, Ballons, Kreisel, Drachen ze., womit sie sich dann im Beisein des Kronprinzen auf dem Excercierplate belustigten, dis das ihnen gereichte Besperbrod, Obst, Kuchen u. s. w. das Spiel auf angenehme Weise unterbrach.

Eine ähnliche Scene wiederholte sich am Weihnachtsheiligenabende im Friedrichs-Waisenhause zu Berlin. —

Delbrück, geb. zu Magbeburg 1768, studirte in Halle Theoslogie und war ein besonderer Schützling Niemeyers. 1790 ward er Lehrer am altstädter Gymnasium zu Magdeburg, und 1792 bereits Restor am Pädagogium Unserer Lieben Frauen daselbst. Dieses Institut hatte er, trot des heftigen Widerstrebens der älteren Lehrer, in hohem Grade verdessert, als ihn der ehrenvolle Ruf nach Berlin an seiner serneren Wirksamkeit daselbst hinderte. Im Jahre 1809 hatte er den ihm übertragenen hochwichtigen Beruf erfüllt und trat nun von seinem Erziehungs-Amt mit einer bedeutenden Pension und dem Titel als Geheimer-Regierungs-Rath zurück. Rach einer mehrjährisgen Reise im süblichen Enropa übernahm er, verschiedene Anstellungen im Staatsbienst ablehneud, die Predigers und Superintendentens Stelle zu Zeiz, woselbst er am 4. Juli 1880 starb. Die Liebe des Königs und seiner Königlichen Zöglinge solgte ihm ins Grab.

Sämmtliche kleine Prinzen und Prinzessinnen hatten die 208 Zöglinge jener Anstalt mit einem Festgeschent an Kuchen, Wein, Spielsachen und Geld erfreut. Bei der Bertheilung waren dann der Kronprinz, Prinz Wilhelm, Prinzessin Louise und ihre Cousins, der Prinz Wilhelm von Oranien (jest König Wilhelm II von Holland) und der Prinz Friedrich Ludwig in Gesellschaft ihrer Erzieher zugegen, um den Dank für ihre Wohlthaten in der Freude der kleinen Empfänger zu genießen.

Auf diese Weise suchten die Königlichen Eltern die angedornen schönen Reigungen in der Seele ihrer Kinder durch Lehre und Beispiel immer mehr zu entwickeln und Menschenliebe, Wohlthätigkeitssinn und ächte Humanität in ihre Serzen zu pflanzen. Wir Alle wissen, (und das ist unsere Freude und unser Stolz), in wie hohem Grade das ihrem frommen Streben gelungen ist! Aber ihr Streeben war auch wahrhaft und aufrichtig, es stoß aus der stlberreinen Quelle ihres Gemüths und ihrer Gesinnungen. Alles geschah um der Tugend selbst willen und Richts zum Schein. Wie sie sie Gelegenheit zur Ausübung dieser erhabnen Tugend suchen, so nahmen sie sie auch stets wahr, wenn sie durch Zufall sich ihnen darbot. Wir verzdanken einem Augenzeugen die Mittheilung eines hierher bezüglichen Ereignisses, das in zene Zeit fällt.

Die Königin kam eines Tages mit dem Kronprinzen aus Monbijou, um nach dem Palais zurückzusahren. Auf der Herkulesbrücke erregte ein Zusammenlauf von Menschen ihre Ausmerksamkeit; sie ließ deshalb den Wagen halten und sich erkundigen, was vorgesallen sei. Man

brachte ihr die Nachricht, daß so eben ein Knabe durch Unvorsichtigkeit ins Wasser gefallen, jedoch auch alsbald gerettet worden sei. Sogleich flieg die Königin mit dem Kronprinzen aus, ließ den Knaben, der verunglückt war, und diejenigen, welche ihn aus dem Waffer gezogen batten, herantreten, wies den Letteren eine Belohnung zu, und sagte mit ber ihr eignen unbeschreiblichen Sulb zu dem Anaben, der ungefähr gleichen Altere mit dem Rronprinzen war: Sie und ihr Sohn, der Kronprinz, freuten fich recht herzlich über seine Rettung, und wenn er je in eine Lage tommen follte, in welcher er der Bulfe bedürftig ware, so solle er fich an fie wenden; und wenn es auch in der Zukunft wäre, da fie vielleicht nicht mehr lebte, fo moge er seine Bitte nur voll Bertrauen an den Krons prinzen richten, der ihm dann gewiß eben so gern helfen würde, als sie selbst. »Richt wahr, mein Sohn?« settefie, den Kronprinzen anredend hinzu, und dieser von einer schönen Empfindung beseelt, rief rasch und lebhaft: gewiß, ganz gewiß! Ziefes Schweigen der Bersammelten chrte das schöne Gefühl des Königssohnes und die Freude seiner erhabenen Mutter, und erst als Beide wieder in den Wagen gestiegen waren und freundlich grußend davon= fuhren, ergoß fich die stille Rührung in lauten Jubel.

Außer den erwähnten Familiensesten, brachte auch von Zeit zu Zeit der Besuch theils verwandter, theils anderer sürstlicher Säste Beranlassung zu Festlichkeiten, oder es ward doch wenigstens der Kreis des heiteren Zusammenlebens dadurch erweitert. Der Erbprinz (sest Großherzog) von Mecklenburg-Streliß, Bruder der Königin, und vom

Rönige hochgeschätt und geliebt, erfreute seine boben Berwandten öftere in diesem Jahre mit seinem Besuche; auch den Herzog Wilhelm von Braunschweig, den Fürsten Rad= givil und die Berzogin von Sagan, Tochter bes Berzogs von Rurland, finden wir zu verschiedenen Zeiten als Bafte des Königlichen Paares. Besonders zahlreich war der Bes fuch im Herbst zur Manöver-Zeit. Auf der Kunst: Aus: stellung, die der König und die Königin um diese Zeit besuchten, finden wir das hohe Paar in Gesellschaft des Erbpringen und des Prinzen Karl von Strelit, der Fürstin von Thurn und Taxis, (alle Drei Geschwister ber Königin) des Herzogs von Weimar und des Prinzen von Mecklens burg-Schwerin. Ginige Wochen später ward dem Rönige in Potsbam noch ein anderer Gaft vorgestellt, den wir nicht mit Stillschweigen übergehen wollen. Es war dies Louis Bonaparte, nachmaliger König von Holland (jest Herzog von St. Leu), der in neuester Zeit wieder aus bem tiefen Dunkel seiner Zurückgezogenheit hervorges treten ift, um seinen Baterschmerz in öffentlichen Rlage: tonen laut werden zu laffen. Damals war er ein blühen: der Jüngling, obwohl bereits Brigade = Chef und Obrist eines Dragouer= Regiments, und sein Bruder, der erfte Conful, hatte ihn auf Reifen geschickt, nicht sowohl um politische Missionen zu erfüllen, als um sich an bas Athmen in den Hof-Atmosphären zu gewöhnen und personliche Beobachtungen zu sammeln. Bei dem guten Vernehmen, das damals zwischen Preußen und Frankreich bestand, (worauf wir später zurücktommen) ward der junge Dragoner:Oberft, deffen tünftige Bestimmung Riemand ahnte),

vom Könige huldvoll und freundlich aufgenommen. — Auch den Frühlings Manövern hatten mehrere fremde Gäste beigewohnt, unter denen sich namentlich die Prinzen von Schwerin und Strelit und der regierende Herzog von Braunschweig befanden. Nach Beendigung dieser Frühjahrstübungen, welche der König durch ein großes Diner und einen Ball beschloß, trat er, begleitet von seinem Bruder, dem Prinzen Heinrich, seine RevuesReise nach Pommern und Südpreußen an, (25. Mai) von der er nach etwa 14 Tagen wieder zurücktehrte. Die Königin, welche ihren Gemahl auf dieser Reise nicht begleitete, verweilte während seiner Abwesenheit in der freundlichen Einsamkeit zu Sanssouci.

Bei dem großen Berbst-Manöver, das in diesem Jahre bei Potsdam stattsand, begegnete dem König (am 22sten Septbr.) ein Unfall, dessen Kunde Alles mit Schrecken erfüllte. Als nämlich der König in Person ein Sorps gegen den General-Feldmarschall v. Möllendorf sührte, stürzte er bei einer Attacke so hestig mit dem Pserde, daß das Manöver sogleich abgebrochen und der König nach Potsdam gebracht werden mußte. Slücklicher Weise hatte der Unfall jedoch keine üblen Folgen, vielmehr befand sich der König bereits am solgenden Tage wieder volltoms men wohl.

## Siebzehntes Kapitel.

Reise nach Schlesien.

Wir sind indeß genöthigt, noch einmal um einige Monate zurückzukehren, um der Reise zu erwähnen, welche
der König am 14. August, diesmal in Gesellschaft seiner
Gemahlin, nach Schlessen antrat. Auch Prinz Heinrich
begleitete diesmal wieder seinen erhabenen Bruder. Die
hohen Reisenden verweilten die erste Nacht in Steinhösel
bei dem Oberhosmarschall v. Massow, gingen dann amsolgenden Tage gemeinschaftlich bis Bober, von wo der
König über Grüneberg, Beuthen, Glogau, Liegnit, Goldberg und Hirscherg sich nach Warmbrunn begab, während
die Konigin den Weg über Bunzlau einschlug.

Nachbem sie am 16. Vormittags einem ländlichen Feste beigewohnt hatte, welches von dem Grasen Kallenberg zu Eichburg bei Bunzlau, unter einer großen, dem Ansbenten des Cheruster-Fürsten Hermann geweihten Siche veranstaltet worden war, traf sie Abends in Warmbrunn ein und nahm, ungeachtet der Anstrengungen der Reise, an einem ihr zu Ehren veranstalteten Ball im neuen Brunnen-Saal Theil, und eröffnete denselben mit dem Brasen Schaffgotsch. Am nächsten Tage traf auch der König mit dem Prinzen De inrich von Liegnit ein, worauf die hohen Reisenden in Begleitung der Suite und der Familie des Grasen Schaffgotsch den Khnast bestiez gen, und nachdem sie die herrliche Aussicht bewundert und ein Frühstück eingenommen hatten, das Innere der Ruinen

**30.** I.

besuchten, in denen bekanntlich bas Echo von sehr übers raschendem Effett ift. Auf dem Rüchwege besuchten fie fobann noch das Vitriol-Werk bei Schreiberhau und den Rochelfall, worauf sie Nachmittags ihre Reise bis Buch= wald fortsetten. Bon bier aus besuchten fie am nächften Tage die Schneekoppe, die sie zu Fuß erstiegen. Auf der höchsten Spite angelangt, und umjauchzt von dem Jubel der Volksmenge, die ihnen bis zum Gipfel gefolgt war, wurden sie von einer donnernden Geschützsalve bewilltommt, die von den benachbarten Bergen, auf welche die Grafen Schaffgotsch und Morzin Grubenleute mit Fahnen und Ranonen aufgestellt hatten, entgegentonte. Der voll= kommen heitere Tag ließ sie die großartige Aussicht in Böhmen und das Sirschberger Thal mit ungetrübter Freude genießen. Che fie den Berg wieder herabstiegen, schrieben fle ihre Namen mit Bleistift in der Kapelle rechts an die Mauer neben dem Altar an, nahmen fodann auf der Rückkehr die sogenannte Hampelbaude in Augenschein, schrieben auch in der geistlichen Baude ihre Namen nochmals in das gewöhnliche Koppenbuch ein und kehrten sodann gegen Abend nach Buchwald zurück.

Ein Schauspiel entgegengesetzter Art erwartete sie am solgenden Tage, an welchem sie den schiffbaren Stollen der Fuchsgrube bei Weißstein besuchten. Geführt von dem Berghauptmann Grasen Reden, besahen sie zuerst das Navigations Bassin, wo ein Corps von 500 Bergsleuten in Parade aufgestellt war. Nachdem sie dann an der Mündung des Stollen die Risse desselben in Augensschein genommen hatten, bestiegen sie den Kahn, um ihre

unterirdische Reise anzutreten, gefolgt von der Suite in drei andern Rähnen. Die erhabenen Schauer des untersiedischen Sewöldes, in welchem gleichmäßig vertheilte Wachsterzen eine geheimnisvolle Dämmerung verbreiteten, wursden plöglich wunderdar erhöht, als aus düsterer Entsernung ein herrlicher Sesang die Gäste begrüßte. Ein Musitzund Sängerchor von Bergleuten, ungefähr 70 Lachter von der Mündung in einem Kahn postiet, ließ ein eigends sür diese Selegenheit gedichtetes Lied\* erschallen, was auf die

Willsommen hier, wo ew'ge Nacht Um ernste Fluthen büstert, Wo um Geslüst von milber Pracht Der Wellen Nachtlieb slüstert; Willsommen, König, Königin! Gegrüßet seib im trenen Sinn Im Schooß der Nuttererde!

Fern von der Sonne Fenerblick, Fern von des Bollmonds Schimmer, Ward auch ein frendiges Geschick Dem trenen Bergmann nimmer, O bringe, jubelnder Gesang, Dem Königspaare hohen Dank, Den Dank der Lieb und Treue.

In Felsgeklüft, in tiefer Schacht Wohnt Biebersinn und Trene; Es tont ans Fittigen ber Nacht Der Hochgesang der Weihe. In nuser Mitt', auf leichtem Kahn, Wallst Du, o Königspaar, die Bahn, Die unser Fleiß geebnet.

Dieses wahrhaft schone Gebicht, welches nach ber, von ber Königin sehr geliebten Reichardtschen Melodie: "Willfommen schoner froher Tag" gesungen wurde, glanden wir unsern Lesern nicht vorsenthalten zu dürfen. Sier ift es:

hohen Besucher einen mächtigen und ergreisenden Sindruck machte. In einiger Entsernung vom Stollorte, wo die transparente Inschrist: »Wer ist der Schutzeist dies ser Schatten« brannte, nahmen die Gäste einige Ersfrischungen zu sich, und suhren dann auf dem, mit dem Stollen übersahrenen siebenten Flöt noch gegen die Rohslenörter, um die Steinkohlen-Besörderung mit Pserden zu besehen. Das Ungewöhnliche und Fremdartige der gesnossen Seene hatte namentlich auf das Gemüth der Königin mit der ganzen Macht seiner heiligen Schaner gewirft, weshalb sie auch den zur Besahrung benutten Grubenanzug und Schachthut zum Andenken an die nueterirbische Reise mitnahm.

dem hohen Paare sür den folgenden Tag wiederum ein Schauspiel ganz neuer Art bereitet, das, wie die Scenen der eben vergangenen Tage es gleichsam dem Raume entzrückt hatten, es über die Erde erhebend und unter diezselbe versentend, das Königspaar jest auch der Zeit entzsührte, indem es dasselbe um Jahrhunderte zurückverseste und plötlich in jene Tage hinzauberte, aus denen die mannhasten, edlen Gestalten des Ritterthums nur noch den Träumen unserer Phantasse entgegen treten. Der

Gluck auf! Im Tempel ber Natur Sei, holbes Paar, gesegnet; Hier, wo auf unsres Fleißes Spur Dir biebre Treu begegnet. O sei, wo mit geheimer Kraft Natur ber Wunder viele schafft, Im Heiligihum gesegnet.

Graf von Sochberg auf Fürstenstein, wohin die hohen Reisenden fich folgenden Tages begaben, war es, der dens selben mit großen Kosten diese schöne Überraschung Die Ruinen der Borstinburg, seit Jahrhunderten unscheinbare. Schutthausen, aber auch in dieser Ges stalt anziehend durch die Reize der wildromantischen Waldgegend, in welcher jene Trummer auf schroffen Felsens wänden lagen, hatte der Graf benutt, um auf ihnen ein Gebäude im reinsten gothischen Styl zu improvisiren, gleich= sam die aus dem Grabe erstandene Vorstinburg, mit Stech= bahn, Burggraben, Zugbrücke und Burgthor; und um die Täuschung zu vollenden, trug das Ganze das Gepröge ehrwürdigen Alters und selbst der Befallenheit, doch fo, das es zum Gebrauch fich noch wohl eignete. Die natür= liche Beschaffenheit des Reiseweges trug ebenfalls zu der Aberraschung nicht wenig bei, denn mährend das Königs= paar durch die herrlichen Gebirgethäler von Fürstenstein, nach der Vorstindung fuhr, deckte vor ihnen der Wald das Geheimniß, und erft bei ber letten Wendung der Chauffee stand, wie durch einen Zauberschlag, die Burg plötlich vor ihren Blicken. Auf ber Warte der Burg wehte das Hochbergsche Panier, von einem eisenbepanzerten Reifigen mit der Hellebarde in der Hand bewacht. Um die Stechbahn war ein Amphitheater, zum Theil über eine Felsenschlucht fort, mit 7 Reihen Bänken erbaut und mit mehreren Tausenden von Zuschauern besetzt. Sobald der Königliche Wagen sichtbar ward, gab der Thurmwart ein Signal und alsbald ward in der Burg Allarm geblasen. An der Burg angelangt, bestiegen die Königlichen Berrschaften

einen, dem Burgthor gegenüber errichteten, prächtig acschmildten Balton, worauf fich die Zugbrücke sentte und ein Herold, im Roftum des 14ten Jahrhunderts, begleitet von Trompetern, herausritt, um zu erkunden, wer die Gafte wären. Rachdem er es erfahren und in ber Burg Meldung gethan, fprengie der Burgherr heraus, gefolgt von 8 Rittern,\* sämmtlich in glänzender Rüftung, mit webenden Federbuschen auf den schimmernden Selmen, und außer ihnen von einer Schaar Herolden und Knappen. Die Ritter mit ihrem Gefolge machten an den Schrauten Balt, der Panierherr aber sprengte bis vor den Balton und bat in einer turzen Anrede in alter trenherziger Rittersprache um die Gunft, daß die Ritter zum Beweis ihrer Freude über die Antunft des hohen Königspaars auf der Vorstinburg, ein Ringelstechen halten dürften. Die Ers laubniß hierzu ward ertheilt, worauf die Ritterschaar uns ter Anführung des Burgheren, der das Banner, der alten Sitte gemäß, vor dem Balton der Königlichen Berrschaften aufpflanzte, den feierlichen Aufzug begannen und sodann das Stechen in alter Art und Weise abhielten. Rach Beendigung deffelben knieten die 4 Sieger vor der Königin nieder, um aus ihren Händen den Kampspreis zu empfangen. Den beiden ersten Siegern hängte die Königin Jedem eine goldene Kette mit goldener Medaille, die das Bruftbild des hohen Paares im Gepräge zeigter um den Nacken, die beiden zweiten Sieger empfingen auf

Die Grafen Sandretty, Burghaus, Kallenberg, Hngk, Stollberg-Berningerobe, Freiherren Richthofen und Czettrip und Mutins.

dieselbe Weise Jeder ein seidenes Band mit filberner Mestaille. Nach dieser Scene, welche durch die unbeschreibsliche Anmuth und Schönheit der Königin ihre eigentliche Weihe erhielt, wurden die Königlichen Herrschaften unter Vortragung des Paniers auf die Burg geleitet, wo sämmtsliche Ritter auf der Brücke unter einem, von ihren hochsgehaltenen Lanzen gebildeten Zeltdach die hohen Gäste empflugen.

Die Menge der Zuschauer bei diesem seltenen Schausspiele, dessen Genuß durch keine Unordnung, keinen Unsall getrübt wurde, war so groß, taß die Wagenreihe sich über die Länge einer deutschen Meile erstreckte. Mit einbrechens der Nacht kehrten die hohen Reisenden nach Fürstenskein zurück, wo sie von der prachtvollen Beleuchtung des sünf Stockwerke hohen Schlosses, des Thurms und des Schloßshafes angenehm überrascht wurden. Der sestliche Tag schloß mit einem Maskenball, auf welchem die Königin mit mehreren Rittern tanzte, die in ihrem Kostüm geblies den waren.

Um folgenden Tage (20sten) verließ der König mit dem Prinzen Seinrich Fürstenstein, um sich über Schweidnitz nach Glatzu begeben, während die Königin an diesem Tage eine Rebenreise nach Abersbach machte, wo sie alle Klüste durchging und selbst den steilen Verg zum Wasserfall emportlimmte. Am nächsten Tage traf sie in Schweidnitz ein. Die Empfangs-Feierlichteiten sür den König hatten sich hier Tags vorher darauf beschräntt, daß die Vürgerschaft ein Spalier bildete; beim Einzuge der Königin geschah dies wieder, außerdem aber hatten sich

12 junge Mädchen, sämmtlich in weiße Schleier gehüllt, aufgestellt und überreichten der Königin ein überaus practivoll ausgestattetes Gedicht mit den Worten:

Nimm hier mit jener Ould, die immer Dich umschwebet, Berehrte holde Konigin 2c.

Und so nahm es die Königin in der That. »Es ist sehr schön, « sagte sie mit ihrem bezaubernden Lächeln, »und ich werde es als ein angenehmes Andenken aus beswahren. «

Nußerdem überreichten ihr mehrere Gewerkälteste Proben ihrer Arbeiten: als Handschuhe, einen mit Rosen ums
flochtenen Kord mit Honigkuchen u. s. w., was die Königin nicht nur freundlich, sondern selbst mit Zeichen einer
innigen Rührung annahm. Dem jungen Mädchen, das
ihr das Gedicht überreicht hatte, strich sie, nachdem sie
auch die Eltern desselben sich hatte vorstellen lassen, die
Wangen, indem sie sagte: "Es ist ein recht artiges, liebes
Mädchen.a — So lehrte das Herz die trefsliche Fürstin
mit wenigen huldvollen und gefühlten Worten sich ein
unvergängliches Andenken in der Liebe Aller zu gründen,
die ihr nahe kamen.

Über Glat traf die Königin am 22sten in Landeck ein, wo sie, nach dem in Tempel eingenommenen Mittags: mahle, den Grundstein zu einem neuen Gesellschaftshause legte, indem sie eine mit ihrem Namen versehene silberne Platte zwischen zwei ausgehöhlte Steine mittelst silberner Maurertelle und Hammer, die zu diesem Behuse besorgt waren, besestigte.

Demnächst besah sie zu Ullersdorf beim Grafen

von Magnis dessen, wegen ihrer Schönheit und Größe ausgezeichnete Schweizertühe in den ausgeschmückten Ställen, wo zierlich gekleidete Bauerdirnen, die Rühe melkend, mit heiterem Gesange die Rönigin bewillkommten. Dann frühstückte sie unter den Linden vor dem Schlosse, sah darauf einer Fischerei in dem nahen Flusse zu, und fand, als sie nach dem Schlosse zurücktehrte, an der Stelle, wo sie kurz vorher das Mahl eingenommen hatte, eine Denksäule mit passender Inschrist errichtet.

Von Reiffe, wo die Königin am 23sten mit dem König und dem Prinzen Beinrich zusammentraf, setzen fie ges meinschaftlich ihre Reise nach Breslau fort, und kamen daselbst am 26sten an. Der König hatte unterdeß über die Truppen in Glogau, Lüben, Liegnit, Schweidnit und Reiffe die Revue abgehalten, und Gleiches fand, meift im Beisein ber Königin, in den nächsten Tagen hier statt, abwechselnd mit glänzenden, von dem Fürsten v. Sohen= lobe und dem Minister v. Hohm veranstalteten Festen. Die Truppen bezogen hierauf ein Lager bei Lissa, bas von dem Königspaare in den beiden nächsten Tagen besucht ward, worauf fie, nach beendigtem Manöver, am 31. August vom Excercier-Plate aus ihre Reise antraten und am 2. Septbr, wohlbehalten zu Charlottenburg ein= trafen, voll schöner Erinnerungen an die ungewöhnlichen Genüffe dieser Reise, und der König außerdem erfreut über den erfreulichen Zustand der von ihm gemusterten Truppen.

## Achtzehntes Kapitel.

Permaltung,

Während die Zeit und Thätigkeit des Königs so mannigsach in Anspruch genommen wurde und namentlich die Berwicklungen der Europäischen Politik, Frankreich gegenüber, seine Ausmerksamkeit und seinen Geist nuadlässig des schäftigten und zur Lösung vieler wichtiger Fragen seine Mitwirkung mit erheischten, wurde doch seine Sorge sür die innere Berwaltung des Staats keinen Augenhlick in den Hintergrund gedrängt. Eine Reihe von mehr oder minder eingreisenden, sür das Wohl der Unterthanen ausschließlich berechneten Berordnungen, stehen als unzweisels haste Beweise des Gesagten da. Viele derselben verdanken dem eignen Entschluß des Königs ihre Entstehung und sind unmittelbar aus dem Kabinett hervorgegangen, zu anderen gab er entschiedene Anregung, und auf alle wirkte er mit Geist und Willen unmittelbar ein.

Die Sorge für die Gesundheit der Unterthanen rief mehrere dahin abzielende Verordnungen hervor. Wieders holte Fälle von Vergistungen, herbeigeführt durch die Sorgslosigkeit, mit welcher die Apotheter den weißen Niesewurz verabreichten, veranlaßte zuerst die Verordnung, (25. März) dieses Mittel in den Apotheten mit derselben Vorsicht, wie andere Siste auszubewahren und es überhaupt nur gegen Recepte oder amtliche Zeugnisse zu verabreichen. — Diesser vorläusigen Vestimmung aber solgte gegen Ende des Jahres (10. Decbr.) eine umsassendere Verordnung sür Apotheter in Vetress der Vewahrung und Verabreichung

von Giften. Durch biese Berordnung wurden die frühern hierher bezüglichen Vorschriften, von den Jahren 1725 und 1758, erweitert und geschärft. Die ftartsten Gifte, Arsenit, Queckfilber u. a. mußten in eigne Behältniffe verschloffen werden, zu benen nur allein der Apolheter den Schlüffel haben durfte. Recepte oder andere Legitimationen zur Betabreichung von Giften mußten sorgfältig aufbewahrt, nus merirt und in ein eignes Buch eingetragen werden. Sefaße, in denen Gift verabreicht wurde, mußten nicht nur verflegelt, sondern außerdem mit dem Worte Gift und 3 länglichen Kreuzen bezeichnet werden. Den Materialis sten wurde der Betrieb mit arzueilichen Giften ganz unterfagt; hinfichtlich des ihnen erlaubten Betricbes mit ans deren Giftwaaren mußten fie fic denselben Vorsichtsmaaß= regeln fügen und nicht minder ihre Vorräthe der Bisitation von Medicinal-Behörden unterwerfen.

Einen ganz ähnlichen Zweck hat die Berfügung vom 28. Novbr., nach welcher das Einbringen von Spielsachen aus Holz, Zinn, Blei oder Thon, in sofern dieselben versgoldet, versilbert oder bemalt sind, gänzlich verboten, und nächstem den inländischen Spielzeug: Fabrikanten, Kondistoren und Psessertüchlern bei strenger Strase untersagt wird, sich beim Bemalen ihrer Fabrikate der, namentlich angesührten, schädlichen Farben, sowie des unächten Goldzund Silberschaums zu bedienen.

Eine eingreisendere Verbesserung erlitt das Medieinals wesen durch die aussührliche Instruktion für die Sanitätss Collegien der Provinzen, namentlich in Betress der Wirkssamkeit derselben als Wedieinals Behörden. Solche

•••

8

follten hinfort aus einem Direktor, der zugleich Richter sein mußte, zwei Medicinal Räthen, zwei Affestoren und den Unterbeamten bestehen. Dieser Behörde wird die Aufssicht und Gerichtsbarkeit über alle Medicinal Personen der Provinz zugetheilt, sosern es Prüsung, Dienstsührung ze. derselben, die Verwaltung der Medicinal Anstalten und derzgleichen betrifft. Ferner ressortiren von ihr Contravenztionen gegen Medicinal Sesete, Klagen gegen Medicinal Personen wegen ihrer Kunstverrichtungen, Beleidigung gezgen Medicinal Beamten u. s. w. Die Pslichten der einzzelnen Mitglieder der Sanitäts Behörde werden demnächst dem Zweit entsprechend, genau auseinandergesest und streng eingeschärft.

Während solchergestalt die Medicinal Berwaltung gesoednet und verbessert ward, nahm man nicht minder ansdere zweckdienliche Gelegenheiten wahr, sosern dadurch die Erlangung der Gesundheit gesichert werden konnte. — Prosessor Meich aus Erlangen war im Besit eines Gesbeimmittels gegen das Fieber und dot dasselbe der Regiesrung zur Prüsung und zum Kauf an. Dem zusolge ward das Mittel im CharitesKrantenhause angewendet, und da es sich bei diesen Bersuchen bewährte, so besahl der König, dem Prosessor Meich, gegen eine lebenslängliche Pension von 500 Thalern jährlich, das Geheimmittel abzutausen und die Bestandtheile desselben bekannt zu machen.

Bestrebungen dieser Art hinderten indes nicht, ältere Medicinal=Berordnungen, die sich in ihrer Strenge überstrieben erwiesen, auszuheben. Dies gilt namentlich in Berng auf ein Berbot vom Jahre 1796, durch welches

Wassers, wegen der sür die Gesundheit schädlichen anismalischen Ausdünstungen, untersagt wird. Hierdurch ward nicht nur die Ausbreitung der Ledersabrikation gehemmt, sondern das Verbot beruhte überhaupt auf einer falschen Voraussetzung, indem Gerbereien, wenn sie überhaupt nur an sließendem Wasser liegen, wohl der Nachdarschaft durch ihren Geruch beschwerlich sallen, der Gesundheit aber keisnesweges nachtheilig werden können. Es wurde daher durch Schitt vom 21. Januar sestgesetzt, das Anlegen neuer Gerzbereien hinsort, nur mit Verücksichtigung der Lokalität, allenthalben an sließendem Wasser zu gestatten, um diesem wichtigen Industriezweig keine unnühe und schälliche Schranzken zu ziehen.

In noch höherem Maaße erfreuten sich die Manufatturen baumwollener und seidener Waaren der Sorgfalt des Königs. — In einem desfalls erlassenen Edikt vom 12. Januar heißt es: Da die inländische Baumwollens und Seiden = Fabrikation jest zu solcher Bollkommenheit gediehen ift, daß alle Waaren dieser Art in der gehörigen Güte und zu billigen Preisen hinreichend verfertigt werden können, so habe der König durch Kabinets-Ordre vom 5ten der Ginfuhr ausländischer Fabrikate dieser Art Beschränkungen auferlegt. Demnach soll nur den feineren Sorten von weißem Baumwollenzeug, deffen Qualität nach dem Gewicht der Quadratelle bestimmt ward, die Ginfuhr verstattet sein, das Einbringen aller übrigen baumwollenen Waaren aber, sowie sümmtlicher seidenen und halbseidenen Fabritate ward gänzlich untersagt. Die Königin selbst trug

ihrerseits zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes, der Bebung der Seiden-Manufakturen, dadurch dei, daß sie sich sortan mehr als früher in Seide kleidete, ein Beispiel, das demnächst auch die Damen des Hoses befolgten.

Um dieser Berordnung auch die gehörige Wirksamkeit zu erzielen, sette ferner das Stift vom 26. Juni fest, baß mit Ausnahme einiger Artitel, beren Fabritation im Inlande noch nicht weit genug gediehen war, sammtliche verbotene Waaren künftighin nicht mehr zur Meffe nach Frankfurt gebracht werden sollten, weil die Erfahrung ges lehrt hatte, daß die daselbst unter dem Borwande der Ausfuhr ins Ausland aufgetauften Waaren, zum Betriebe im Inlande verbraucht wurden. — Dem gemäß bestimmte das Sditt vom 12. September, daß die zur Frankfurter Meffe gebrachten Waaren des Auslandes streng revidirt, inländische Waaren aber von fremden Messen nach Frantfurt gar nicht zurückgebracht werden follten; eben fo murden die Bestimmungen für die, einzig auf den Engros-Handel beschränkte Versendung von verbotenen Waaren nach dem Auslande geschärft und die zweckbienlichen Maaß nahmen gegen Unterschleife festgestellt.

Die Berbesserung der Schaszucht und der zunächst das von abhängenden Woll-Manusakturen hatte das Edikt vom Iten Februar zum Gegenstande, durch welches gewisse übelstände auf den Schäsereien in der Kurmark, Neumark und in Pommern abgestellt wurden. Der Sebrauch, heißt es daselbst, nach welchem die Schäserknechte an Lohnesstatt eine bestimmte Anzahl eigner Schaase bei den Schäsereien halten und selbige beim Abzug mit sich wegnehmen können,

ist nach der Erfahrung für die Erhaltung der Schäsereien schäblich, da dieselben oft durch das Anechtvieh und die, von fremden Schäsereien mitgebrachten Geräthschasten von Arantheiten angesteckt werden, auch die Schäserknechte, bei der Hütung und Wartung der ihnen anvertrauten Beerden, ihr eignes Vieh zum Schaden des übrigen vorzüglich bessergen. Deshald soll in Zutunst das Anechtvieh keine bessondere Abzeichen haben, auch beim Abzuge des Anechts nicht mitgenommen werden dürsen; vielmehr soll dafür ein Ersah an Geld, nach angedeuteter billiger Verechnung, oder nach Abschähung des Anechtviehs statischen.

Um den Gutsbestern im Magdeburgischen, welche sich die Beredlung der Wolle ganz besonders angelegen sein ließen, bessere Gelegenheit zum Verkause ihres Produkts zu verschaffen, wurde mittelst Stikts vom 27. Mai ein jährlicher Wollmarkt in Magdeburg angeordnet, auf welchen nur seine, d. h. mindestens seit 4 Jahren veredelte Wolle gebracht werden durste; auch mußte jeder Käuser stausmann sei, gleichzeitig war es auf das Strengste verzboten, die hier gekauste Wolle zu exportiren und endlich wurden die alten Bestimmungen und Verbote über das zweckmäßige Schreren der Schaase und Verfälschen der Wolle von neuem nachdrücklich in Erinnerung gebracht.

Den Ackerbau und die Landwirthschaft überhaupt suchte man durch mannigsache Ausmunterung, namentlich durch Belohnungen an baarem Selde für diesenigen, welche in dem einen oder andern Zweige des Ackerbaues besonderen Sifer bewiesen, zu heben. Ein Publikandum vom 16. Jan.

sett eine Menge Prämien dieser Art fest. Wer in ben alten Provinzen 5 Morgen wüstes Beibeland mit Bolz faamen besäete und 3 Jahre begte, erhielt 25 Thaler; bas Anlegen von Flechtzäunen auf 300 Ruthen Länge in den Rete und Warthebrüchen, wurde mit 20 Thalern belohnt; das Aussäen der meiften Futterfräuter, ober Anlegung künstlicher Wiesen in der Neumark, erwarb eine Prämie von 20 Thalern; der Nachweis eines neuen guten Düngers wurde mit 20 Thalern belohnt, und eben so viel erhielten diejenigen 3 Landwirthe in der Neumark, Pommern und Preußen, welche zuerst die Mergeldungung einführten. -Bum Betriebe bes Hopfenbaues gaben die Domainen-Kammern Anweisung und Belehrung und belohnten diejenigen, welche 2 Morgen mit Hopfen bepflanzten, mit 30 Thalern; für die Einführung des Krappbaues in Litthauen wurden 20 Thaler bezahlt, und eben so viel für die reichste Aussaat des sogenannten kleinen Delsaamens in der Grafschaft Lingen; dem Entdecker einer guten Walkererde in den Königlichen Landen ward eine Prämie von 40 Thalern zugefichert u. s. w.

Auf ganz gleiche Weise bestimmte dasselbe Stitt grössere ober kleinere Prämien sür die Vienenzucht, für die Obstrucht, Flachsbau, sür den Nachweis einer Pflanze oder sonst eines Mittels, welches die Sichenborke beim Gerben erseten kann (50 Thaler), sür die Venuhung der Steinstohlen statt des Holzes beim Brauen, Vrennen und Vacken, sür das Anlegen von Ziegels Vrennereien in bestimmten Gegenden u. s. w.

Hierher gehört auch das Edikt vom 4. August, des

Inhalts, daß wenn wüste Feldmarken unter landesberrlis der Genehmigung wieder angebaut und mit Unterthanen besett worden sind, die benachbarten Dorfschaften keine Ansprüche wegen älterer Hütungs = oder anderer Rechte machen dürfen. Diese Bestimmung ward von dem Rönige selbst mittelst Kabinets Dordre vom 14. Juli veranlast. Es hatte sich nämlich ein Gutsbesiger in einer derartigen Angelegenheit, welche einen Prozes herbeigeführt hatte, unmittelbar an den König gewendet, in Folge deffen dieser die erwähnte Kabinets Drdre an das General=Di= rektorium erließ, in welcher es unter andern heißt: »Gr. Majestät ist es bei Prüfung der Akten zwar nicht ents gangen, daß bei dieser tommiffarischen Untersuchung\* die gesetzliche Form nicht strenge beobachtet worden; allein theils ift foldes auch in allgemeinen Landes Ungelegen: heiten, wohin das Retablissement burch den Krieg und ans dere Unglücksfälle wüstgewordener Feldmarken und eingegangener Dörfer gehört, so genau nicht zu nehmen, weil sonst die traurigen Folgen allgemeiner Landes-Berheerungen, die eine weise und landesväterliche Regierung in glücklichen Zeiten zu vertilgen bemüht sein muß, verewigt merden Der Rönig, heißt es ferner, kann barum um würden.« so weniger zugeben, daß solche angebaute Feldmarken u. s. w. der Berwüstung wieder preisgegeben würden, als er vielmehr eifrig darauf bedacht sei, alle noch jest wüstliegende Landstellen in Rultur zu bringen. Mit der dem Rönige

<sup>&</sup>quot;Ramlich in Betreff bes Anbaues ber wüftgelegenen Stellen im Jahre 1753.

 $\mathbf{E}$ 

eignen unparthetitchen Gerechtigkeitsliebe aber berücksichtigte er gleichzeitig auch die Beschwerde der Gemeinde, und
die erwähnte Kabinets: Order schließt mit den Worten:
"Da aber die Gemeinde andrerseits darüber Beschwerde
führt, daß sie ihre katastrirte Grundstücke nicht vollständig
besthe ze., so soll diese Beschwerde von der Kurmärkischen
Rammer durch eine Kommission von sachverständigen Männern gründlich untersucht werden, indem es die Billigkeit
ersordert, diese Beschwerden mit eben der Rücksicht auf
die Wohlsahrt der Gemeinde abzustellen, mit welcher die
Gutsherrschast gegen die unstatthasten Forderungen der
Gemeinde in Schut genommen worden ist."

Einen serneren Beweis von der Sorgsalt, welche zedem Zweige der Industrie gewidmet wurde, giebt namentlich noch der Eiser, mit welchem man das damals neue Projett, aus Runkelrüben Syrup, Zucker und Branutwein zu gewinnen, genaue und aussührliche Belehrung ertheilte.

An den Gutsbesiter Wollkopf aus Glogan, der dem König seine Schrist: »Über den Werth der Kunkelrüben« zuschickte, schrieb derselbe unter andern: »Die Thätigkeit, womit Ihr die weitere Verbreitung der Kunkelrübens Kultur zu den bekannten gemeinnützigen Zwecken zu des wirken sucht, macht Euch viel Ehre, und Ich sinde Euer diessfälliges Unternehmen, daß, wenn Ihr dabei bleibt, von sehr gutem Ersolge sein wird, so verdienstlich, daß Ich nicht unterlassen kann, Such Meine Allerhöchste Zusries denheit darüber, durch beikommende goldene Huldigungsschehneit darüber, durch beikommende goldene Huldigungsschehalle zu erkennen zu geben.«

Bei diesen vielfachen und forgfältigen Bestrebungen

für die Industrie und namentlich auch für den Ackerbau war es bem Könige äußerst unangenehm, daß die Umftände und Zeitverhältniffe die Aushebung der Leibeigens schaft, seinem eifrigsten Wunsche zuwider, noch nicht gestatten wollten. Im so mehr benutte er jede Gelegenheit, denjenigen auf mannigfache Weise Lob und Belohnung zu ertheilen, welche in dieser Rücksicht seinen Gefinnungen gemäß handelten. Bereits zu Anfang des Jahres 1799 schrieb er an den Gutebesiter Krug in Bernburg, ber ihm seine Schrift: "Aber die Leibeigenschaft der Landbewohner in den Preußischen Staaten« zugesendet hatte, unter andern: »Ich habe Ihre Schrift ze. mit um so viel mehr Bergnügen aufgenommen, als Ich selbst, schon seit Meinem Regierunge-Antritte beschäftigt bin, über den Zustand der Unterthanen auf dem platten Lande in sämmt= lichen Provinzen die genauesten Kenntniffe einzuziehen, um darnach über die Nothwendigkeit und den Ruten einer Reform deffelben urtheilen, und die Art und Weise, wie Chrenvolle fie auszusühren ift, bestimmen zu können. « Anerkennung und aufrichtige Dankbezeigung schließen bas huldvolle Schreiben. Auf noch viel bedeutungsvollere und ermunterndere Weise belohnte ber König die 3 Gutsbefiter v. Bulfen, indem er dieselben in den Grafen= stand erhob und zwar, wie es in der desfallsigen öffent= lichen Anzeige dieser Standeserhöhung heißt: »In Rück: fict ihrer personlichen Berdienste, und besonders wes gen unentgeltlicher Freilaffung ihrer Unterthanen, jum öffentlichen Beweise Allerhöchster Gnade.

In Bezug auf bas Heerwesen finden wir in diesem

Jahre namentlich die Ranton-Berhällniffe, d. h. die Berpflichtung zum attiven Militärdienft, durch mehrfache gesegliche Bestimmungen berückschtigt. Wie unvolltommen die Art und Weise der Aushebung damals auch noch war, so deutet doch schon mancherlei die Absicht des Königs an, die Dienstverpflichtung so viel als möglich auszudehnen, um das Heer nicht sowohl aus fremden Söldlingen, als vielmehr aus Landessöhnen zusammen zu seten. Bereits im April 1798 hatte der König auf ein Gefuch der Eins wohner des sogenannten Boigtlandes, einer Borstadt bei Berlin, um Befreiung von ber Kantoupflichtigkeit, dahin entschieden, daß ihrem Gesuch nicht nachgegeben werden tonne; wenn fle jedoch im Stande waren zu beweifen, -daß sie durch die Kantonpflichtigkeit in ihren älteren wohlgegründeten Rechten getränkt würden, so follten fie ihre Ansprüche auf dem Wege Rechtens geltend machen. -Auf ein gleiches Gesuch der Apotheter, welche gleich ben Raufleuten bei einem Geschäfts : Umsatz von mindeftens 5000 Thaler jährlich, die bedingte Kanton-Freiheit ansprachen, antwortete der König (1. April 1800) durchaus abschläglich, indem er ausdrücklich als Grund hinzusügte, es sei keinesweges seine Absicht, die Kanton=Pflichtigkeit noch weiter einzuschränken. Noch mehr aber leuchtet das lebhafte Interesse des Königs für diese Angelegenheit aus dem Edikt über das Kantonwesen vom 6. April 1800 Nachdem hierin über die Kanton=Pflichtigkeit bervor. nähere Bestimmungen festgefest und namentlich auch die Prüfung der Unsicherheit eines Kantonisten (d. h. des Berdachts, ob ein Kantonist sich der Dienstpflicht auf unBehörden gemeinschaftlich übertragen und über die Bers dachtsgründe das Rähere sestgestellt worden, schließt das Edikt mit den Worten: "Vorstehende Festsehungen sollen zu Jedermanns Wissenschaft gebracht und ost von den Kanzeln verlesen, auch durch die Prediger ihren Katechumenen als wichtige Lebensregeln besons ders eingeschärft werden."

Gine Abanderung erlitten des Königs frühere Bestim= mungen wegen Berforgung der Invaliden durch Civil-Dienste. Die Erfahrung hatte bald ergeben, daß die aus dem Heer entlaffenen Individuen, theils wegen körperlicher Schwäche und hohen Alters, theils aber auch namentlich wegen Trunksucht zur Erfüllung ihrer Berufspflichten Diefer Umftand rief die Bes durchaus unfähig waren. stimmung hervor, daß bei der Annahme von Invaliden zum Civildienst mit äußerster Borfict verfahren werden folle. Nicht freiwillig sich Meldende, sondern nur solche durften angenommen werden, welche von den Regimentern felbst den Behörden zugewiesen und mit Attesten über ihe ren moralischen Wandel versehen und nächstdem von den Behörden selbst geprüft worden waren. Den Regiments= Rommandeurs wurde überdies die Zuweisung eines moras lisch=untauglichen Subjekts an die Civil=Behörden als ein Bergeben angerechnet.

»Im Fall Ihr, schließt dies Rescript an die Civil-Behörden (29. Decbr. 1800), bei den Regimentern Euren Zweck nicht erlanget, so könnt Ihr am sichersten mit guten Subjekten versorgt werden, wenn Ihr die Vakanz dem

Großtanzler anzeigt, welcher sobann (bereits nolitte qualissierte Subjekte nachweisen), oder mit dem Ober-Ariegs. Eskegio Rücksprache halten wird, bei welchem die zur Civil-Bersorgung angewiesenen Invaliden genau aufgeszeichnet sind. Auf diesem Wege wird die durchaus nothswendige Versorgung der Invaliden bewirkt werden können, ohne daß dadurch der Dienst auf irgend eine Art Schasden leidet.«

Diese Grundsätze einer weisen Staats: Ötonomie veranlaßten den König auch, ähnlich andern Justituten der Art, eine Pensions-Kaffe für Wittwen und Waifen der Königlichen Orchester-Mitglieder zu gründen, um sowohl fich selbst von dem Sollicitiren solcher Perfonen zu bes freien, als auch dieselben gegen die bringendften Bedurfs niffe zu schüten, was durch ben gewöhnlichen Penfions Etat nicht bewirkt werden konnte. Das von dem König entworfene Reglement vom 1. Septbr. 1800 ordnete die Verhältniffe dieser neuen, höchst wohlthätigen Stiftung. — Rein Orchester-Mitglied war zu Geldbeiträgen verpflichtet, wohl aber zur unentgestlichen Mitwirkung in 2 bis 3 gro-Ben Concerten, welche jährlich jum Besten dieser Stiftung gegeben werden follten. Der durch diefe Ginnahme auf gebrachte Fonds wurde noch dadurch vermehrt, daß an denselben ein Sechstheil des reinen Ertrages aller Wohl thätigkeits: Concerte, in welchen das ganze Orchester mit= wirtte, abgeliefert werden mußte. — Weitere Bestimmun= gen ordnen sowohl die Verwaltung des Fonds, als auch die Berechtigungs:Ansprüche der Betheiligten.

Auch die Bersorgungs-Anstalten (Wittwen und Waisen-

Kasse und damit verbundene Begrübniss-Gesellschaft) der resormirten Prediger in der Kurmark, (denen auch die in Pommern, der Neumark und im Fürstenthume Minden beigetreten waren) erhielten durch das Reglement vom 14. Novbr. 1800, eine, den veränderten Bedürsnissen der Zeitumstände angemessene neue Einrichtung, wodurch der heilsame Zweck jener Anstalten gesichert und gesördert wurde.

Eine aus gleicher Absicht entspringende Berücksichtis gung sanden die geistlichen Stistungen und Corporationen in Süds und NeusOstpreußen. Nachdem schon im Jahre 1796 jenen Körperschasten gestattet worden war, ihre disponiblen Kapitalien, im Widerspruch mit der Bestimmung des Polnischen Reichstages von 1775, welche den Zinssuß geistlicher Kapitalien auf 3½ Procent sestseht, zu beliebig höheren, jedoch landesüblichen Zinsen auszuleihen, wurde jest, mittelst Scitt vom 31. Januar 1800, der erwähnte Reichstags-Beschluß gänzlich ausgehoben, und den geistlichen Stistungen in allen Neupreußischen Provinzen gestattet, sowohl ihre disponiblen, als bereits ausgeliehenen Kapitalien, in sosern letzere nicht durch besonderen Berz trag unablöslich waren, auf den höchsten von den Sesesen erlaubten Zinssuß zu bringen.

Den genannten Provinzen brachte das laufende Jahr auch noch andere allgemein wichtige Berordnungen, wohin zunächst das Editt vom 20. März wegen Besetung der Magistrate in NeusOstpreußen zu rechnen ist. Wie übers haupt, sagt das Editt, die Berwaltung der öffentlichen Geschäfte zunächst und zumeist von den Fähigkeiten und

der Moralität der Beamten abhängt, so gilt bies gam uneingeschräntt auch von der Berwaltung der einzelnen Städte und ihrer Angelegenheiten, und aus diesem Grunde darf die Wahl der Magistrats: Personen', und besonders ber Polizeis Bürgermeister, derjenigen Oberaufficht nicht entzogen werden, welche das sicherste Mittel einer guten Staats: Verwaltung und daher eine wichtige Pflicht des Monarchen ift. Damit soll jedoch den Guts Dbrigkeiten und städtischen Communen das bisher von ihnen geübte Wahlrecht keinesweges entzogen, vielmehr daffelbe ihnen unter erwähnter Aufficht, theils ferner gelaffen, theils in Übereinstimmung mit den alten Provinzen neu ertheilt werben. - Die näheren Bestimmungen dieses Edits lauten nun dahin: 1) daß in ImmediatsStädten entstehende Bakanzen in der Magistratur durch Wahl, jedoch nicht von der ganzen Bürgerschaft, sondern blos von dem Magistrat, als dem Repräsentanten der Bürgerschaft, besett werden sollen. Dafselbe gilt 2) von densenigen Mediats Städten, welche das Wahlrecht haben; wo jedoch 3) die Obrigkeiten dieses Recht besitzen, da verbleibt ce auch ferner denselben. Da aber unter allen Umständen nur fähige und fittlich = untadelhafte Beamte angestellt werden follen, so müffen die Kandidaten zuvor von den Landesbehörden geprüft, und da die Polizei = und Magistrate : Beamten die Berwaltung öffentlicher Raffen und andere obrigkeitliche Berrichtungen übernehmen, fo muffen fie auf die Gefete des Staats durch den gewöhnlichen Dienst: Eid verpflich= tet werden. — Wahlberechtigte Communen und Orts: Obrigkeiten haben die Rosten der Besoldung ihrer Magi-

• •

strate zu tragen, doch sollen diese Lasten ihnen dadurch ers leichtert werden, daß die Domainen-Rammern den Stadts Beamten auch die mit Königlicher Besoldung versehenen Stellen als Serviss und Jourages Rendanten übertragen, wogegen wiederum die Wahls Berechtigten bei der Wahl auf sähige Militär-Invaliden besondere Rücksicht nehmen sollen. — Die erste Vesehung der obrigkeitlichen Stellen in den Städten behielt sich die Regierung gänzlich vor.

Auf diese Weise suchte der König den innern Zustand der Reupreußischen Provinzen von mancherlei früheren Mängeln zu säubern und ihn mehr und mehr nach den alten Landestheilen zu nivelliren. Dahin gilt auch das sür Ostpreußen erlassene Stitt vom 16. April, welches mannigsachen polizeilichen Nachlässischen bei der Einswanderung in diese Provinz aus dem älteren Ländergebiet der Monarchie Schranken setz, indem es bestimmt, daß diese Übersiedlung zwar immerhin verstattet sein, dabei jes doch auch die gehörige Vorsicht in Vetress der Person des Einwandernden, namentlich wegen seiner sittlichen Eigensschaften und seiner Kanton-Verpslichtung, angewendet wers den solle.

Bei so reger Fürsorge sür das Wohl der Neupreußisschen Peovinzen wurden die älteren teinesweges vergessen. Mehrere wichtige Polizeis Maaßregeln stellten ältere übelsstände ab und beugten neuen vor. Wie im vorigen Jahr Pommern, so betam in diesem Jahr die Reumart ein genaues Reglement sür das auf Kosten der Provinz ersbaute Lands Armenhaus zu Landsberg an der Warthe. Diezenigen Individuen (Bettler und Bagabonden), welche

sten durch Raupenfraß und Windbruch erlitten hatten. Diesen Umständen zufolge wurde mittelst Stift vom Iten Januar die Exportation der Baus und Ruthölzer ins Ausland im Allgemeinen ganz untersagt, und in befondern Fällen nur unter bestimmter Senehmigung der Domainens Rammern, welche die Statthastigkeit zu prüsen hatten, erslaubt. — Ermäßigt indes ward dieses Verbot, das einen wichtigen Handelszweig beschränkt, durch das Publikandum der Kurmärkischen Kammer vom 5. März, worin diesenisgen Hölzerarten, deren Debit ins Ansland ohne Schaden für das Inland noch verstattet werden könnte, genau bes zeichnet werden.

Besonders für Berlin hatte der drohende Holzmangel eine übele Rückwirtung auf die Preise geübt und eine Theuerung zu Wege gebracht, die dem ärmeren Theil der Bewohner um so lästiger fallen mußte, als der Winter grade überaus strenge mar. Dies reichte hin, um die ganze Sorgfalt des Königs in Anspruch zu nehmen. Stift vom 5. März verordnete er daher, daß, um dem Auftaufen des Holzes zu eigennütigen Zwecken zu begegnen und um den auf den Holzmärkten vorhandenen Holzbes stand nicht vor der Wiedereröffnung der Flußschiffahrt verbrauchen zu laffen, von dem Brennholz-Berwaltungs-Comptoir jedem Holz-Bedürftigen nur für den Ankauf von & höchstens & Baufen Holz Anweisung ertheilt werden solle. Außerdem setzte der König eine besondere Commission, den Staats-Minister v. Hardenberg an der Spipe, nieder, welche die Obliegenheit hatte, die Restdenz fortwährend mit dem nöthigen Holzbedarf zu verforgen und zugleich

Odittel und Wege: zu ergiebiger Holzersparung in Antrag und Anwendung zu bringen. — Dieser vorsonzlichen Maaßregel ungeachtet mußten die Holzpreise in Berlin dennoch erhöht werden, und das Publikandum vom ZIsten Mai machte die Bewohner der Residenz mit den neuen Preisen, sowie mit dem Gründen der PreiseErhöhung bestannt.\*

Schließlich erwähnen wir unter den, in diesem Jahre erlassenen Berordnungen auch noch diejenige (v. 8. Octbr.) durch welche mancherlei Mißbräuche, die sich beim Extrapost. Wesen eingeschlichen hatten, abgestellt werden, indem die älteren Bestimmungen wegen Weiterbesörderung der Extrapost. Reisenden durch die Pferde der Ackerbürger, theils in Erinnerung gebracht, theils geschärft wurden. — übershaupt sing um diese Zeit das Preußische Postwesen unter Schulenburg's Leitung bereits an, sich zu heben; eine neue zweckmäßige Art von Postwagen wurde eingeführt; die Meilen der Post-Eurse wurden geometrisch vermessen und die Besetung der Postmeister-Stellen mit größerer Answahl und Vorsicht als bisher veranstaltet.

Noch haben wir, bevor wir dies Kapitel beschließen, der von dem König in diesem Jahre unternommenen Bausten zu erwähnen. Dahin gehören außer den großen Resparaturen am Schloß, am Gießhause u. s. w. mehrere

<sup>&</sup>quot;Es ift unsern Lesern vielleicht nicht unintereffant die Holzpreise jener Bett kennen zu lernen. Rach ber neuen Bestimmung kostete:

<sup>1</sup> Saufen Buchenholz 28 Thir.; 1 Sanfen Gidenholz 23 Thir.;

<sup>1</sup> Saufen Birtenholz 23 Thir.; 1 Saufen Gifenholz 20 Thir.;

<sup>1</sup> Haufen Riehnenholz 18 Thir.; 1 Haufen Stubbenholz 14 Thir.

Brückenbauten und vor allem der im März begonnene Ban des Königlichen Schauspielhauses. — Auch wollen wir noch der Lehr-Anstalt sür die Holzschneide Kunst erswähnen, welche der König in diesem Jahre der Atademie der Künste hinzusügte, indem er zugleich den atademischen Buchdrucker Unger zum Lehrer und Prosessor der KolzscheidesKunst bei der Atademie ernannte.

## VII.

Pas Jahr 1801.



**30. I.** 

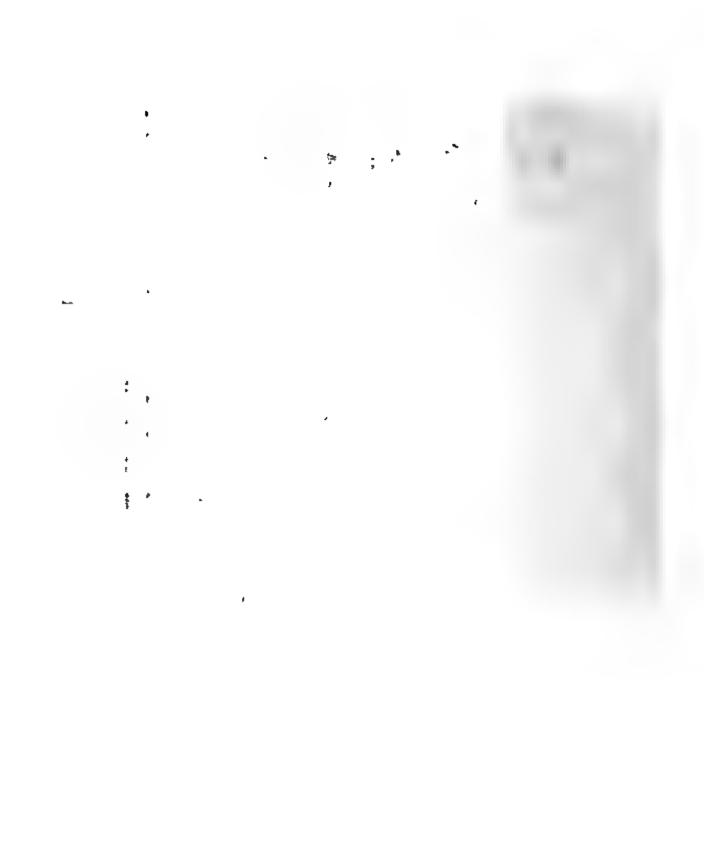

## Neunzehntes Kapitel.

gänsliges.

Der erste Monat des neuen Jahrhunderts brachte dem Königlichen Hause und nicht minder der ganzen Monarchie eines jener seltenen Feste, die, Endpunkte eines abges laufenen Jahrhunderts, sowohl als Erinnerungs-Merkmale eines großen Ereignisses, wie als Zeugen sester Dauer des Geschehenen, Sinn und Gemüth auf das Lebhasteste anregen müssen. Am 18. Januar 1801 waren es hundert Jahre, daß Kursürst Friedrich III sich die Königskrone mit aller jener Pracht, die er liebte, zu Königsberg aufs Haupt seste und dadurch nicht nur sich zum König erhob sondern auch seinem, im krästigen Ausstreben begriffenen Staate die Bahn brach, sich zu der Würde und der Macht eines Königreichs erster Größe zu erheben.

Friedrich Wilhelm III, von der hohen Bedeutung des Festtages durchdrungen, konnte sich dennoch nicht entsschließen, ihn durch irgend welche Merkmale äußern Prunkes zu bezeichnen. Er glaubte um so weniger Veranlassung zu haben, seiner Abneigung gegen öffentliches Schaugespränge bei dieser Gelegenheit Zwang anzuthun, als die wirkliche Bedeutung, welche Preußen nunmehr im Euros

päischen Staaten:Shsteme erlangt hatte, und zumal grade zu jener Zeit, wo alle Großmächte Europas um Preußens Freundschaft und Bündniß sich bewarben, über allen Zweisel erhaben war. Für seine Person seierte daher der König das Säcular:Fest nur auf gewöhnliche Weise durch Verzanstaltung eines Balles; indem er aber hiermit gleichsam der Etitette genügte, befriedigte er die Ansprüche seines Berzens durch den Beschl, die Nothleidenden in Berlin und Potsdam mit einem Festmahl zu bewirthen und mit einem Geldgeschent zu unterstüßen. Die Stadt Königsberg aber beschentte er bei dieser Veranlassung auf eine eben so schöne als angemessene Weise, indem er ihr die Statue Königs Friedrichs I\* zur Ausstellung in Kösnigsberg übersendete, und dabei solgende Kabinets:Ordre an die Ostpreußischen Stände richtete:

Die Treue der Preußen gegen ihre Könige vom Urssprunge der Monarchie an, bis herab auf die neuesten Zeisten, ist in den Jahrbüchern der Geschichte ein unvergleichsliches Beispiel von National-Tugend, der Stolz ihrer Lanzdesherren, und für Mich ein so angenehmes Bild ihres sesten und geprüsten Charakters, daß Ich dabei mit innigem Bergnügen verweile, und, glücklich in dem Beruf, ein solches Volk zu regieren, nur einen Wunsch habe, den: die ses Volk glücklich zu machen. Urtheilt hiernach selbst, unter welchen Erinnerungen Ich am bevorstehenden

Diese Statue war auf Befehl Friedrich Wilhelm I gegoffen und 1728 auf dem Molfenmarkt zu Berlin aufgestellt worden, von wo sie jedoch später auf Besehl Friedrichs des Großen in das Zeughaus ges bracht wurde.

Krönungesefte Dich der reinsten Freude über die Borgüge dieses edlen Bolkes, und die auch von Euren Vorfahren angestammte Redlichkeit überlaffen werde. Ich bin es überzeugt, daß auch Eure Theilnahme an der Feier dieses Festes groß, mit Einem Worte, daß sie Eurer ganz würdig sein werde. Um aber dieselbe noch zu erhöhen, so komme Ich Guren Wünschen entgegen, und widme der Nation die Statue König Friedrichs I zum immerwährenden Dents mal gegenseitiger Liebe und Treue. Ich habe daher den Staats-Ministern Freiherren v. Seinig und v. Schrötter die nöthigen Befehle ertheilt; ersterem, ein zu diesem Monument erforderliches Piedestal anfertigen zu laffen, und letterem, den Transport von beiden von hieraus nach Rönigsberg auf Meine Kosten zu bewirken, und sich über ben Dot und die Zeit der Aufstellung mit Guch zu vereinigen, welches Ich Euch hierdurch zu erkennen gebe, als Guer gnädiger König.

Berlin ben 1. Januar 1801.

Friedrich Withelm.a

Außerungen, wie die in diesem Schreiben enthaltene, find zu ruhmvoll sür den Monarchen wie sür die Nation, als daß wir es nicht für unsere Pflicht halten sollten, sie an diesem Orte mitzutheilen.

Zu vielen und großartigen Hof: Festlichkeiten und übers haupt zu einem ungewöhnlich regen Leben im Kreise der Königlichen Familie, gab die Anwesenheit des Erbprinzen von Mecklenburg: Schwerin nehst seiner Gematin, der Großfürstin Belene von Rußland (Tochter Pauls I)

Beranlaffung. Außer ben freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen den Höfen von Berlin und Schwerin dwalteten, haben ohne Zweisel auch die damaligen politischen Berhältniffe zwischen Preußen und Rugland mit zu ber glänzenden Aufnahme beigetragen, welche ten genannten hohen Gaften am Hofe zu Berlin zu Theil ward. — Das fürstliche Paar wurde bereits in Tegel bei Bertin bei seiner Antunft (27. Januar) von dem Königlichen Kam= merherrn Grafen v. Voß empfangen, und fuhr sedann in Königlicher Hof=Equipage, der ein Chren=Stallmeister voranritt, nach Berlin, wo der König ihnen noch an demselben Abend einen Besuch abstattete, den er Tage darauf in Gesellschaft der Königin wiederholte. Balle und Feft lichkeiten mannigfacher Art, theils bei dem Könige und den Mitgliedern des Königlichen Hauses, theils bei den hohen Staatsbeamten und Gefandten folgten nun während des ganzen Aufenthaltes der hohen Gafte rafc auf einander und zeigten von dem Bestreben, ihnen ihre Anwesenheit so angenehm als möglich zu machen. Die Ges genwart andrer fürstlicher Gäste, wie des Prinzen von Würtemberg, des Erbptinzen von Strelit, des Herzogs von Weimar und Andrer erhöhte den Glanz und die Freude der Festlichkeiten. Diese wurden vor der Abreise der hohen Gäste durch ein glänzendes, vom Könige veranstaltetes Diner im Schlosse beendigt, wobei von dem goldnen Service gespeift wurde. Auch an Chrenbezeigungen mander Art fehlte es nicht, wie namentlich der König seinem Baft, dem Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin, die beiden höchsten Preußischen Ordens-Dekorationen, den Schwarzen-

und Rothen-Adler: Orden verlieh. — Raiser Paul von Rußland bezeigte dem König seinen Dank für die glänzende Aufnahme der Großfürstin und ihres Gemahls durch ein eigenhändiges Schreiben und ließ gleichzeitig dem Kronzprinzen (unserm jetzt regierenden König) durch den Russsschen Gesandten Krüdemer die drei höchsten Russsschen Orden (Andreas, Alexander: Newsti, und Annen: Orden) überreichen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch erzwähnen, daß einige Monate später, nach Kaisers Paulsplöhlichem Tode, die verwittwete Kaiserin der Königin die reich mit Brillanten besetzen Insignien vom Großtreuz des Katharinen: Ordens überschickte.

Nur der ausgezeichneten Persönlichteit des Königs= Paars ist es zuzuschreiben, daß, trop des am Berliner Hofe gewöhnlich herrschenden geräuschlosen Lebens, bennoch fortwährend fürftliche Gäfte daselbst eintrafen. Indessen trugen auch die damaligen politischen Conjuntturen ohne Zweisel viel hierzu bei und so dürste namentlich die Ans tunft des Prinzen Adolph von England die Betreibung politischer Angelegenheiten zum Rebenzwecke gehabt haben. Datei ist es besonders bemerkenswerth, daß das personliche Vernehmen zwischen dem König und den fremden Dto= narchen fortwährend ein durchaus freundschaftliches blieb, obwohl Preußen sich zu dieser Zeit, wie wir später ausführlicher erwähnen werden, von der Politik sämmtlicher Europäischer Großmächte absonderte und mit der größten Beharrlichteit isolirte. Unseres Bedüntens find grade diese Umstände überaus bezeichnend für den Charakter des Rönigs, denn es ist außer allem Zweifel, daß derselbe nur

• •

::

burch die Wahrhastigkeit und tiese Moralität seiner Gesunungen und der, von ihm offen dargelegten Geünde seines politischen Versahrens den Fremdmäcken die Möglichkeit benahm, seiner Politik mit Feindseligkeit entgegen zu treten.

Wir kommen indessen auf diese Umstände in dem, den auswärtigen Verhältnissen gewidmeten besonderen Kaspitel zurück und beschränken uns daher hier zunächst wies der auf die Darstellung des häuslichen Lebens des Königs.

Wie bereits früher, so besuchte der König auch in dies sem Jahre zuweilen die Wertstätten der Industrie, wie er unter andern namentlich, Ansangs März, in Begleitung des Herzogs von Weimar die neuersundenen mustvischen Arbeiten der Gebrüder Catel in Augenschein nahm.

Auch die Porzellan-Manusattur besuchte der König in Gesellschaft seiner Mecklenburgischen Säste und des Prinzen Abolph von England, und beschenkte bei dieser Geslegenheit das Mecklenburgische Fürstenpaar mit einem prachtvollen Taselaussatz von 9 Plateaux und 48 kostbar bemalten Dessertellern, den Prinzen Adolph aber mit 3 reichvergoldeten Vasen, welche auf dunkelblauem Grunde schön gemalte geschichtliche Darstellungen enthielten.

Bu den erfreulichen Familien-Ereignissen, welche dieses Jahr brachte, ist nächt der Entbindung der Erbprinzessen von Hessen-Rassel, Schwester des Königs (3. April), nas mentlich die am 29. Juni erfolgte Niederkunst der Kösnigin selbst zu erwähnen, wodurch die Königliche Familie zu ihrer hohen Freude um einen hoffnungsvollen Sprößling vermehrt wurde. Die Tause des neugeborenen Prinzen,

der die Namen Friedrich Karl Alexander erhiclt, fand am Isten August zu Charlottenburg statt. Der junge Prinz ruhete bei dem heiligen Att auf den Armen des regierens den Herzogs von Mecklenburg-Streliß.

Auch der Geburtstag ber Königin, sowie der des Rös nigs gaben in gewohnter Weise zu traulichen Familien-Festen Beranlassung. Gine für das Berg der Königin hocherfreuliche Bedeutung aber erhielt ihr Geburtstag diesmal dadurch, daß in diesem Jahre zum ersten Male der Krons prinz, in der Mitte zwischen seinen Geschwistern, dem Prinzen Wilhelm und der Prinzessin Charlotte, eine Beglückwünschungs-Anrede an seine erhabene Mutter hielt, die nebst dem König durch diese Scene wie durch den finnigen Inhalt der Worte des geliebten kleinen Redners bis zu Thränen gerührt wurde. — Der König selbst überraschte seine erhabene Gemahlin diesmal mit einem tostbaren Angebinde, bestehend in einem, mit Smaragden und Rubinen eingefaßten Lorbeertranz, und von der Erbs prinzessin von Mecklenburg empfing sie überdies einen höchst prachtvollen Brillanten-Schmuck.

Der wackere Delbrück, der dem Königlichen Paare eine so süße Überraschung bereitet hatte, begegnete den Wünschen desselben auch dadurch, daß er sortsuhr, seinen erhabenen Zögling bei schicklichen Selegenheiten an öffentslichen Vorgängen Theil nehmen zu lassen. So erschien der Kronprinz, dessen munteres Außere und geistvoller Vlick ihm alle Herzen gewann, an der Hand seines tresslichen Lehrers in der öffentlichen Situng der Märtisch= Ötonomischen Sesellschaft zu Potsdam (7. Mai) und eben

söglinge in den Erwerbschulen zu Potsbam, sowie dem Sästmahl bei, mit welchem diese Zöglinge Tags darauf, an seinem Seburtstage, auf Kosten des Königs bewirthet wurden. Außer dem Kronprinzen, theilten auch seine Sesschwister, nebst den Prinzen Friedrich von Preußen und Wilhelm von Oranien die lebendige Freude, welche die nicht nur gespeisten, sondern auch mit Spielzeug beschenkten Kinder mit lautem Jubel zu erkennen gaben.

Der engere Kreis der Königlichen Familie wurde in diesem Jahre von Sterbefällen verschont, wenn man nicht den am 16. Febr. zu Braunschweig erfolgten Tod der verwittweten Herzogin von Braunschweig, Schwester Friedrichs des Großen dahin rechnen will.

Indessen ward der König durch den Tod eines seiner treuesten und man darf sagen geliebtesten Diener betrübt, denn der edle Menten starb am 5. August an den Folgen des Halsübels, welches ihn bereits früher zum Rückstritt aus dem segensvollen Wirtungstreise, in den ihn das Vertrauen des Königs versetzt, genöthigt hatte.

Die gewöhnlichen Frühsahrs: und Herbst: Manöver wurden auch in diesem Jahr, und zwar lettere sehr glänzend abgehalten, und außerdem machte der König in Begleistung der Königin eine RevuesReise nach Magdeburg, von wo er jedoch bereits nach wenigen Tagen nach Charlotstenburg zurücktehrte. Hier lebte das Königliche Paar, wenn nicht Veranlassungen erwähnter Art eintraten, in stiller Zurückgezogenheit, die der König zum größten Theil den sich immer mehr häusenden Geschäften, die Königin

aber zumeist der Lektüre widmete. Nur sellen kamen sie im Sommer nach Berlin, und dann immer nur auf einige Stunden, und noch viel sellener besuchten sie das Theater.

## Zwanzigstes Kapitel.

Auswärtige Angelegenheiten.

Der König, welcher bei seiner Thronbesteigung mannigsache Reugestaltungen im Junern für nothwendig erkannte und dieselben rasch und kräftig bewirkte, sand doch die bei weitem schwerere Hälfte der ihm zugesallenen Regierungszenst in der Schlichtung und Ordnung der Verhältnisse der Monarchie nach außen. Wenn wir von diesen bisher noch nicht gesprochen haben, so geschah es, um einen Zeitzpunkt abzuwarten, bei welchem sie zu einem gewissen Absschluß gelangt wären, damit wir dadurch der Rothwendigzteit überhoben würden, durch künstliche Abschnitte den nastürlichen ununterbrochenen Entwicklungsgang des Ganzen zu stören.

Die Französische Revolution, deren einzige Aufgabe es ansänglich schien, ihren eigenen Seerd, Frankreich, zu persnichten, war unter der Haltlosigkeit der Anarchie in sich selbst zusammengebrochen und aus ihren Trümmern; entstand, wie ein Phönix, das junge, neue, thatkrästige Frankreich, mit einem nie geahnten Übermaaß von Krast und Mitteln, womit es nun Andre bedrohte.

Friedrich Wilhelm II durch einen, ebenfalls am 5. Angust abgeschlossenen geheimen Bertrag mit Frankreich, sich eine angemessene Entschädigung im Westphälischen sür die abgetretenen überrheinischen Landestheile zu sichern, während er gleichzeitig seinem Schwager, dem ehemaligen Statthalter der Niederlande, Prinzen von Oranien, die Kurwürde nebst den Viedthümern Wärzburg und Vamberg, und dem Landgrasen von Sessen-Rassel ebenfalls die Rur-würde und angemessenes Ländergebiet als Entschädigung sür mögliche Abtretungen ausbedang.

In mehr als einer Beziehung war diefer Bertrag ein mißliches Erbtheil, das Friedrich Wilhelm II feinem Race folger hinterließ. Für positiven Berluft auf bem linken Rheinufer war ein Entschädigungs-Berfprechen eingetaufcht worden, dem bei der damaligen Lage Frankreichs eine große Zuverläffigkeit ficherlich nicht zuerkannt werben tounte, denn abgesehen von der durchaus noch nicht tonsolidirten inneren Verfassung Frankreichs, war dieses Land damals überdies im siegreichen Fortschritt begriffen, und es war voraus zu sehen, daß es unter allen Umftänden tein boheres Recht anerkennen werbe, als das der Gewalt und des eignen Bortheils. Aber selbst für den Fall, daß Frankreich nicht, wie es wirklich that, doppelzüngig verführe, so war Preußen durch diesen Vertrag, Deutschland gegenüber, nicht blos isolirt, sondern in eine feindselige Stellung versett und dies, was das Schlimmste war, ohne genügendes Motiv und ohne versprechende Aussicht. Sehr richtig sagt daher ein trefflicher Geschichtsschreiber : ber geheime

Danfo Geschichte bes Staats II 6. 30.

Vertrag vom 5. August sei ein Geschent Friedrich Wils helms II an seinen Nachsolger gewesen, das anzunehmen und zu verwerfen gleich gesährlich schien.

Die Verhältniffe wurden noch verwickelter, als Oftreich, das auf dem Kampfplate geblieben war und, durch Erg berzog Rarls ruhmvolle Siege über Jourdan, Hoffnungen und Erwartungen ganz andrer Art erregt hatte, von Bonaparte plötlich zu den Friedens-Abschlüssen von Leoben und Rampo-Formio (April und October 1797) fich zwingen ließ. Umringt von Oftreichischen Armeen, abgeschnitten von aller Hülfe und allen Zufuhren, nach aller Berechnung eine unrettbare Beute des Unterganges, war es doch Vonaparte der der Öftreichischen Übermacht die Fries dens-Bedingungen diktirte, und zwar so harte, als ob es nur in seinem Willen läge, das Raiserliche Beer in jedem Augenblicke zu vernichten. Das eingeschüchterte Oftreich trat seine Niederlande an Frankreich ab, genehmigte die Bildung einer Cisalpinischen Republik, zu welcher es seine eignen Italienischen Befitzungen beisteuerte, wofür es jedoch Benedig nebst deffen Inseln und Istrien und Dalmatien erhielt.

Neben so großen Opfern suchte auch Östreich durch die Stipulationen eines geheimen Vertrages sich gewisse Vortheile zuzuwenden, und Frankreich, seines gewissen Sieges froh, stand nicht an Versprechungen niederzuschreiben, an deren Erfüllung es auf alle Fälle nur dachte, wenn eigne Vortheile sich daran knüpsten. In diesem geheimen Verstrage entsagte Östreich dem linken Rheinuser zu Gunsten Frankreichs, wosür es sich selbst durch Salzburg und einen

großen Theil Baierns zu entschädigen ausbedang. Hinssichtlich Preußens ward festgesetzt, daß dieses Land außer der Rücknahme seiner überrheinischen Provinzen kein neues Ländergebiet erhalten solle. Nachdem solchergestalt im Sesheimen bereits eine Entscheidung getrossen worden war, wurde dennoch öffentlich der Kongreß zu Rastadt ausgesschrieben, um auf demselben die Verhältnisse des Deutsschen Reichs, dessen Unverletzbarkeit als Bass aller Vershandlungen ausgestellt wurde, zu ordnen und einen desinistiven Frieden herbeizusühren.

So standen die Sachen, als Friedrich Wilhelm III ben Thron bestieg. Durch die Stipulationen des Friedens zu Basel in Freundschaft mit der Französischen Republit, durch das Vermächtnis des geheimen Vertrages zur Beswahrung des guten Einvernehmens noch besonders veranslaßt, und endlich durch die augenblicklichen Conjunkturen, welche der Frieden von Rampos Formio herbeigesührt hatte, sür die Hossinung eines endlichen allgemeinen Friedens geswonnen, konnte natürlich der Rönig nirgend ein Motivssuchen, die damaligen Verhältnisse Preußens zu Frankreich irgend wie abzuändern. Der König zeigte daher dem Französischen Direktorium seine Thronbesteigung in einer den Umständen entsprechenden Form durch nachstehende KasbinetssOrdre an:

»Große und werthe Freunde! Da die Vorsehung über die Tage des Königs, meines Vaters, entschieden, welcher den 16. d. M. mit Tode abgegangen ist und da sie mich auf den Thron meiner Vorsahren berusen hat, so eile ich diese doppelte Begebenheit kund zu thun, überzeugt, daß

Sie an meinem erlittenen Verlust, so wie an meinem Anstritt der Regierung über die Preußischen Staaten Antheil nehmen werden. Ich werde die größte Sorgsalt anwenden, die gute Harmonie zu cultiviren und zu besestigen, die ich zwischen beiden Nationen so glücklich errichtet sinde. Wobei ich Gott bitte, daß er Sie, große und werthe Freunde, in seinen heiligen und würdigen Schut nehme.

Berlin ben 17. Rovbr. 1797.

Ihr guter Freund Friedrich Wilhelm.«

Der Kongreß zu Rastadt wurde am 9. Decbr. eröffnet, nachdem bereits 2 Tage vorher der Kaiser erklärt hatte, daß er in Folge des Friedens von Kampos Formio seine Truppen von dem Reichsheer trennen müsse, und wirklich zog die Östreichische Besatung am 10. aus Mainz ab, woraus die dort zurückgebliebene geringe Zahl Reichstruppen die Festung einige Wochen später an die Franzosen übersgeben mußte.

Ließen diese Umstände eine geheime Berabredung zwisschen Östreich und Frankreich bereits vermuthen, so setzte der Sang der Verhandlungen zu Rastadt dieselbe sast gänzlich außer Zweisel und die Reichsstände konnten sich unsmöglich verbergen, daß die von Östreich gegebene Erkläsrung, die Integrität des Deutschen Reichs zur Grundslage der Verhandlungen zu machen, eine illusorische gewesen sei. — Preußen, einerseits durch den geheimen Vertrag vom 5. August in eine eigenthümliche Stellung gebracht, wurde andrerseits durch das Versahren Östreichs natürlich darin noch mehr befestigt und hätte daher dieselbe nicht

handeln, wie es des Volkes Wohlsahrt erforderte und wie er es vor seinem eignen Gewissen und vor Gott rechtsfertigen könne, entgegen.

Wir sehen hieraus, daß des Königs Entschlüsse durch einen zwiesachen Beweggrund, den moralischen und den politischen, bestimmt wurden. Es ist nothig, dieselben näher zu entwickeln.

Alles was wir bisher über den Charatter des Königs gesagt haben und die Art, wie derselbe fich in allen seinen Handlungen darstellte, berechtigt von vorn herein zu der Annahme, daß der König den Krieg, sofern derfelbe bas Mittel zur Erreichung chrgeiziger Zwecke u. f. w. abgeben sollte, aus tiefster Seele verabscheute. Die eignen Worte des Königs, bei verschiedenen Anläffen von uns mitgetheilt, erheben diese Annahme zur Gewißheit. Seinem moralischen Sinne, fagt Lombard, waren alle entfernte Berech= nungen zuwider, wo die Gegenwart den oft ungewissen Vortheilen der Zukunft aufgeopfert wird. Ihm hieß nur die Vertheidigung des unmittelbar angegriffenen Baterlan= des ein gerechter Krieg . . . Jeder aus einer kalten, vielleicht irrigen Berechnung, und ohne gegründete Klagen unternommene Krieg war ihm ein Abscheu. Das Bose thun, damit das Gute geschehe, empörte seine grade Seele. Wenn bei solchen Gefinnungen der König dem Anschluß an die neue Allianz natürlicherweise entgegen sein mußte, so fehlte es andrerseits an allen politischen Gründen, die ihn zu einem entgegengesetten Handeln hätten bewegen tönnen.

Seit dem Bojährigen Kriege hatte zwischen Bftreich

23

und Brandenburg oder Preugen ein Berhältniß obgewaltet, das theils durch Kriege als ein entschieden seindseliges bezeichnet wurde, theils aber durch gegenseitige Eifersucht und mannigfache von Oftreich ausgegangene Täuschungen fast zu keiner Zeit ein wahrhaft freundliches gewesen war. Der Grund hiervon lag eben sowohl in der werdenden Größe Preußens, (denn ein emporstrebender Staat ist immer Gegenstand der Eifersucht,) als auch in der eigen= thümlichen Stellung des Hauses Oftreich zum Deutschen Reich, wodurch es immer zur Wahrung doppelter Jutereffen veranlagt mar. Jeder Zuwachs, den die Macht eines andern Deutschen Staates erhielt, ging einmal dem Deutschen Kaiser und zum zweitenmal dem Oftreichischen Erzherzoge verloren. Der gemeinschaftlich unternommene Rheinische Feldzug hatte in der neuesten Zeit zum erstenmal eine Verbrüderung zwischen Östreich und Preußen zu Stande gebracht, aber eben dieser Feldzug mußte dem Könige eins seiner Hauptmotive gegen eine neue Allianz abgeben. Er hatte diesen Feldzug mitgemacht, er hatte Proben persönlichen Muths und tüchtiger Feldherrn-Fähigkeit abgelegt, er hatte aber auch gesehen, daß unter dem leeren Schein der Allianz Oftreich fortsuhr, theils gesondert zu handeln, theils sogar gesonderte Zwecke zu verfolgen. hatte gesehen, daß dieser Krieg, mit so begeisterten Aussichten unternommen und gegen eine herrenlose demoralis firte Nation geführt, dennoch nur ein beschäusendes Res sultat für die Verbündeten heraus gestellt hat. Der Bascler Frieden mit seinem peinlichen Geheim: Bertrage waren un: widerlegliche Zeugen. Dies maren wenig einladende Ums

stände sür eine neue Verbindung, wobei überdies noch ju erwägen war, daß Frantreich seitdem sich zu einer unglaublichen Rraft entwickelt und daß Bonaparte bereits angefangen hatte, seine weltgeschichtliche Loufbahn durch seine Siege in Italien und durch den Frieden von Kampo-Formio zu bezeichnen. Fast ließ sich das Resultat des neuen Krieges mit mathematischer Evidenz barlegen und jedenfalls, wenn das Ende auch natürlich in dem unerforschlichen Verhängniß verborgen war, konnte man ben Behauptungen und Berechnungen derer, die für den Krieg stimmten, Behauptungen und Berechnungen von durchaus gleichem Gewicht entgegenstellen. In dieser schwierigen Alternative konnten bemnach nur Chrgeiz und Ländergier den Ausschlag geben, oder allenfalls auch die Rothwendigkeit, politische Fehler wieder gut und erlittene Berlufte ruckgängig zu machen. Dies war sur Sftreich allerdings ein entscheidendes Motiv, nicht aber so für Preußen, denn der Baseler Frieden verhielt sich zu dem von Kampo-Formio ziemlich, wie ein Sieg zu einer Niederlage.

Dies waren indessen noch keinesweges alle Gründe, die den Entschluß des Königs bestimmten; höchst wichtige ergaben sich noch aus dem innern Zustande der Monarchie. »Der König stand an der Spike einer Staatsmaschiene, deren Räderwerk einer allgemeinen Ausbesserung bedurste. Fast Alles mußte von Neuem hergestellt werden: die Fisnanzen, der Gemeinssnn, die Sitten. Michts trat dem einzigen, unablässigen Willen des Königs: sein Bolk glückslich zu machen, so entschieden entgegen, nichts konnte, und mußte, höchst wahrscheinlich, so verderbliche Folgen über

den, in vietsacher Rücksicht jungen Staat bringen, als ein Krieg. Statt den Handel zu heben, hätte er ihn versnichtet; statt den Schatz zu füllen, die Schulden des Staates vermehrt; alle Segnungen, die der Friede zu gewähren im Stande ist und die der König durch rastloses Streben ihm abzugewinnen gedachte, würde der Krieg im Keim ersstickt haben.

Aber selbst, wenn aller Wahrscheinlichkeit entgegen der Rrieg ein gunftiges Endresultat herbeigeführt hatte, so tonnten die Ergebnisse für Preußen nicht in solchem Grade gunftig fein, daß dadurch das Beginnen des Krieges gerechtfertigt worden wäre. Oftreich freilich konnte Verlorenes wiedergewinnen, England seinen Alleinhandel retten, Preu-Ben aber würde im beften Fall eine Siegesbeute heimges bracht haben, die zu der Gefahr des Ginsages durchaus in keinem Berhältniß stand. Wie höchst gering aber war überhaupt die Wahrscheinlichkeit des Sieges. Schon \* reihten fich Italien, Holland und Spanien an die Fahnen Frantreichs, dessen Ginfluß auch auf das rechte Rheinufer nicht mehr zweifelhaft war. Rings war es von Bundesgenoffen umgeben, welche die Gefahr und die Roften des Krieges trugen, während die Vortheile deffelben Frants reich allein zustelen. Preußen hingegen stand, hätte es am Kriege Theil genommen, isolirt trop seiner Bundesgenoffen, England war durch das Meer geschütt, Rugland durch seine Entlegenheit, so konnten in unglücklichem Falle ihre Beere wohl geschlagen, fie selber aber nicht vernichtet werden;

<sup>\*</sup>Lombard i. a. B. S. 99.

Preusen bagegen lag dem Verderber nah und demgemäß auch dem Berderben. England, Russland und Östreich hatten jedes ihre besondern Interessen und. sie konnten, wenn es unglücklich ging, keine Veranlassung sinden den schwächken Bundesgenossen nicht für ihr gemeinschaftliches Beil auszunpfern. Frankreich mit seinen erweiterten Grenzen, mit seinen unerschöpflichen Sülssmitteln, mit seiner zahle losen Verölkerung konnte, neun Mal geschlagen, zum zehnen Mal eine Armee ins Jeld sühren; dagegen siel in das maliger Zeit mit Preußens einzigem Heere Preußens ganze Macht.

Wie viel sich bem Gesagten auch noch hinzusügen ließe, scheint das Bisherige uns doch schon genügend, um uns nicht nur die Gründe sür den Entschluß des Königstennen zu lehren, sondern auch diese Gründe als gut, weise und heitsam erkennen zu lassen.

Unterdessen war die Verbindung Ostreichs, Englands und Rußlands zu Stande gekommen und der Kampf besgann im Frühjahr 1799, noch ehe der Friedens-Rongreß zu Rastadt sich ausgelöst hatte. Die Schwächung Frankreichs durch die Entsendung einer bedeutenden Armee nach Aghten, und nächstdem wohl auch die Entsernung Von as parte's mochte sür die Verbündeten die wichtigste Ansregung gewesen sein, die Wassen sofort zu ergreisen. England beschränkte seine Theilnahme sürs Erste auf Geld-Untersstützungen, und Kaiser Paul von Rußland aber sendete eine Hülssen unter dem bewährten Suwarow und als dieser in das Östreichische Gallizien einrückte, ergrisst das Französische Direktorium das Prävenire und erklärte

seinerseits den Krieg (6. März). - In Italien hatte der Krieg bereits zu Ende des vorigen Jahres begonnen, denn Reapel war in das Römische Gebiet eingebrungen, und hatte baburch den gangen Ungeftum Frankreichs gegen fich herauf beschworen. Bekanntlich endigte biefes Intermezzo mit dem gänzlichen Sturz Neapels, an desseu Stelle die Parthenopeische Republik trat. Auch Toskana und Genua waren in Freiftaaten umgewandelt. Jest traten die Berbündeten auf den Kampsplat und rasch und vollständig wendete das Schlachtenglück sich ihnen zu. Jourdan, bis Schwaben vorgedrungen, ward von seinem: alten Meister, bem Erzherzog Karl, geschlagen und ans. Deutschland verjagt, und eben so entriß ber Erzherzog bem General Massena die westliche Schweiz und wartete nun flegesmuthig am Rhein fernerer Gelegenheit. In Italien selbst brachte der Ostreichische General Aray den Franzosen unter dem Trunkenbolde Scherer wiederholte Ries. derlagen bei, worauf dieser seinem thatkräftigen Rachfolger Moreau den Feldherrnstaab und sein besorganistries Seer übergab. In diesem Augenblick fließ Suwarow, ein Greis an Jahren und Erfahrung, aber jugendlich = rasch in seinen Entschlussen und lowentuhn im Sandeln, mit seinen Ruffen zu den Oftreichern. Bald fühlte Moreau in seiner Riederlage bei Rassano die Geißel des alten Rordischen Helben. Dieser Sieg, durch den die Lombardei erobert ward, zersprengte die Cisalpinische Republik und gab Norditalien an Östreich zurück. Wenige Monate darauf erlag auch Macdonald, mit seinem Heer von Reapel heraufziehend, an der Trebia, den blutigen Streichen

Jusammenstützen mußte, so daß unter seinem toddrohenden Dache Riemand mehr Schutz suchen konnte oder mochte. In der That hörte das Deutsche Reich mit dem Lünes viller Frieden auf, zu sein, obwohl sein Tod erst einige Jahre später ausgesprochen wurde.

Welche Thatsachen und Ereignisse ben endlichen Untergang bes Deutschen Reiche allgemach herbeigeführt baben, dies zu erörtern, liegt außerhalb bes natürlichen. Rreises unserer Darftellung, denn wie weit auch Preußen dabei betheiligt gewesen sein mochte, so datte dech Friedrich Wilhelm III bis jum Limeviller Frieden nichts uns ternommen, was ihm als selbstständigen Antheil an ben Erschütterungen, die bas Deutsche Reich jest erlitt, jugeschrieben werden tonnte. Erft nach bem genannten Frieben und nachdem sich die Inkentionen Friedrich Wils helms II realistrt hatten, ift bas, was fernerhin geschah, auf Rechnung seines Rachfolgers zu bringen. Seit diesem Zeitpuntte aber, war es, wie angedeutet, auch bem Rurzsichtigsten nicht mehr verborgen, daß bas Deutsche Reich in einem Grade erschüttert worden sei, der seine Rettung unmöglich machte. Die Deutschen Fürsten, diejenigen ausgenommen, deren Existenz mit ber des Deutschen Reichs zusammentraf, verfolgten fortan ohne Behl ihre personli= chen Interessen, auch wenn dieselben mit benen bes nur noch nominellen Deutschen Reichs im entschiedensten Widerspruch standen. Das that Oftreich, bas that auch Preußen.

Ans diesem Gesichtspunkte muß, unserer Überzeugung nach die Handlungsweise Friedrich Wilhelms III in Betreff des Deutschen Krieges gegen Frankreich betrachtet

werben. Es scheint uns sast absichtliche Tadelsucht, oder mindestens das Bestreben, politische Schattenseitent auszussuchen oder solche in die geschichtlichen Entwicklungen hinzeinzulegen, wenn man Preußen den Borwurf machen wollte, es habe zur Auslösung des Deutschen Reichs beigetragen. Die alte tausendjährige Siche war, so scheint es uns, nach und nach abgestorben und ihrem natürlichen Tode nah, als der Schlachtengott mit gewaltigem Arm sie rüttelte und vielleicht ihr Hinsterben um wenige Minuten besschleunigte.

Bei der Frage, ob der König Recht gethan, die Theilnahme an dem Kriege gegen Frankreich abzulehnen, tann barum irgend eine vermeintliche Verpflichtung gegen bas Deutsche Reich nicht zur Sprache kommen, vielmehr kann nur erwogen werden, ob Preußen damals moralische ober politische Gründe gehabt habe, dem Bause Oftreich beigustehen. In Betreff der ersteren kann man ohne weitere Erläuterung ein entschiedenes Rein antworten; was aber die politischen Gründe betrifft, so ift, selbst wenn man ben Erfolg zum Maaßstaabe für bas Urtheil nimmt, eine vollkommen befriedigende Auskunft nicht zu geben, denn die Erfolge feder Politik jener Zeit wechselten eben so rasch als überraschend. Noch viel weniger aber kann irgend eine Meinung auf Evidenz und Bollgültigkeit Anspruch machen, welche fich, unbetümmert um die Folges Greigniffe, einzig und allein auf den damaligen Zustand der Dinge flüken wollte.

Welche Gründe der König theils aus seinem Charakter und Wesen und aus seinen moralischen Ansichten und

Gefinnungen, theils aus der Beobachtung des innern Inftandes der Monarchie und aus seinen nächsten Regierungs. Absichten für die Reutralität entuahm, haben wir bereits oben gezeigt. In der Politik nach außen aber fand er teine Gegengründe. Je mehr die Auflösung des Deutschen Reichs in Aussicht stand, defto weniger konnte er Beranlaffung finden, zur Kräftigung Oftreiche unmittelbar beizutragen. Frankreich freilich entwickelte bereits eine bebrobliche Macht; daß dieselbe aber eine vernichtende für Deutschland werden werde, behauptete damals Riemand, denn selbst diejenigen, welche die Möglichkeit nachwiesen, wagten nicht die Wahrscheinlichkeit zu behaupten. Rapoleon und fein weltgeschichtliches Leben waren ein Meteor; nur von der Prophetie, nicht von der Politik konnte seine Babn vorausgeschen werden. Die Erfahrung gab teinen Manfftaab für fie, denn fie lag außerhalb des Kreises der Erfahrungemäßigen. Welteroberer tommen wie Blige aus den Wetterwolfen: unerwartet, blendend, vernichtend. Wäre Bonaparte ein legitimer König gewesen, so ware darin ein Factor mehr für die Berechnung seiner nachmaligen Laufbahn gegeben gewesen. Aber grade bag er General, daß er ehrgeizig war, daß er am Ruder eines von ihm neus geschaffenen Staates stand, mußte bamals als eine Burgschaft für seine Friedensliebe für die Billigkeit seiner Forderungen angesehen werden. Was einen Usurpator zum Rriege bestimmen tann, seinem Besit burch bas Schwerdt den Rechtstitel zu verschaffen, das hatte Bonaparte bereits erlangt und bemnach hatte der Glaube viel für fich, daß er nunmehr seine Kraft barauf verwenden werde, sich im

Innern Frankreichs Sicherheit seiner Stellung zu bes
reiten. —

Solche Ansichten bestärkten den Ronig in seinem Ent= schlusse, neutral zu bleiben. Auf diesem Entschlusse beharrte er mit einer Festigkeit und Ausdauer, die Alle, welche ihn nicht begriffen, in Erstaunen und Verwirrung sette. In der That ift dem Könige diese Festigkeit als ein überaus hohes Berdienst, als ein bei weitem höheres, wie gewöhnlich geschieht, anzurechnen. Nicht weil der Erfolg bewiesen hat, daß es übel ausgefallen wäre, sondern weil es für den König überaus schwer sein mußte, dem Andrängen von allen Seiten so kräftig und sicher zu wis berstehen. Der Berliner Sof war zu jenen Zeiten ber Mittelpunkt aller diplomatischen Berhandlungen. Auf den Entschluß des Königs von Prrußen sahen alle Rabinette mit einer unglaublich angftlichen Spannung, und um fo mehr strengten fle ihre Kräfte an, um jedes für fich und au seinen Sunften die Entschließung des Königs zu lenten. Vom Februar 1799 bis zum September verweilte Lord Grenville in Berlin, unabläffig bemüht, den König für Englands Plane zu gewinnen; für die Allianz mit Bftreich war gleichzeitig Graf Dietrichstein unausgesett thäs tig; von Paris tamen Duroc und fpater Beurnonville, um jenen entgegen zu arbeiten; bes Fürsten Repnin, des Prinzen von England und Louis Bonapartens haben wir bereits Erwähnung gethan. Unter den höhern Offizieren der Preußischen Armee stimmten Biele, theils aus natürlichem soldatischem Chrgeiz, theils aus politischer Überzeugung für ben Krieg, und der Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Haugwiß selbst\* war der Allianz mit Östreich zugethan. Nichts aber konnte den König bewegen, seine moralische und politische überzeugung zu opfern, — nichts ihn bestimmen, anders zu handeln, als wie er es sür gut und recht erkannt hatte.

Bald bewies er aber auch, daß er zu handeln verftebe, wo es deffen bedürfe. — England, unbezwungen zur See und tropig auf seine Kraft, wollte biefelbe auf eine Weise geltend machen, die das Recht friedlicher Staaten auf nicht zu duldende Art beeinträchtigte. Die Sandelschiffe neutraler Nationen waren bisher auch im Kriege frei auf allen Meeren gesegelt, wenn der fie schützende neutrale Staat fie durch Rriegsschiffe estortirte und solchergestalt Gewähr leistete, daß sie der feindlichen Parthei keinen Kriegsbedarf zuführten. Diesem allgemeinen Gesetz trat England feindlich entgegen und nahm im Jahre 1800 zu= erst ein Dänisches Kriegsschiff, zwang sodann ein Schwedisches Handelsschiff zur Eroberung zweier Spanischer Kriegsschiffe mitzuwirken und übte überall auf dem Meere den Trot der übermacht; gegen diese erhob sich voll Un= willen der ganze Europäische Rorden, und Kaiser Paul von Rußland stellte nicht nur an den Gränzen seines Reichs zwei Beere auf, sondern legte auch auf alle engli= sche Waaren und Schiffe in seinen Staaten Beschlag, und trug den Königen von Preußen, Schweden und Danemark die Erneuerung der, bereits 1780, im Laufe des Rord= Amerikanischen Krieges gestifteten, nordischen Reutralität

<sup>\*</sup>Lombarbs Materialien S. 94.



ALEXANDRA FEODOROWNA,

Thaiserin von Rußland.



an, um gegen England die Freiheit auf dem Meere zu schützen (August 1800). Diesem Antrage gab England selbst neues Gewicht, indem es zu Ansang Novembers ein Preußisches Schiff, den Triton, wegnahm und es nach Euxhaven brachte. Sosort ließ der König 1,800 Mann nach Ritebüttel marschiren, um Euxhaven zu besetzen und schloß (16 Decbr.) eine sörmliche Convention mit Ruß-land über die bewassnete Neutralität auf dem Meere.

England seinerseits behauptete die Rechtmäßigkeit seines Berfahrens und beschwerte fich nicht nur in wiederholten Noten über die Theilnahme des Königs an der nordischen Neutralität, sondern nahm auch, auf das alte Freundschafts Berhältniß fich berufend, Preußens Beiftand gegen Ruß= land selbst in Anspruch. Sierauf erwiederte jedoch Mis nister Saugwit in einer Rote vom 12. Februar: lands Verfahren gegen die nordischen Mächte, deren Verbindung nicht offensiv gegen Andere, sondern defensiv ge= gen die Beleidigungen Englands gerichtet sei, erscheine zu= gleich unbillig und übereilt, und es muffe selber einsehen, daß die Ehre und Würde der nordischen Staaten ihnen verbiete, sich unter die Willtühr des Seerechts zu fügen welches England eigenmächtig auszustellen für gut befunden habe; nur wenn England alle widerrechtlich genommene fremde Schiffe sofort herausgebe und sich keine neue Wills kühr gegen neutrale Flaggen erlaube, könne ein friedlis ches Vernehmen eintreten, im entgegengesetten Falle aber muffe man der Gewalt, Gewalt entgegenseten. energische Erklärung hatte von Seiten Englands nicht, wie man befürchtete, neue Gewalt-Maagregeln gegen Preußen

88

pur Folge, eben so wenig aber zeigte sich jewer Staat ges neigt, sein bisheriges System auszugeben, da es die ges nommenen Schiffe nicht freigab.

Um diese Zeit war es, daß Pring Abolph von England in Berlin eintraf (März 1801), und wir haben oben erzählt, wie jener Prinz von dem Könige mit allen Be= weisen der Freundschaft aufgenommen und eben so ent= lassen worden ist. Da aber grade jest, wie wir sogleich mittheilen werden, die fraftigsten Repressalien gegen England von Seiten Preußens ausgeführt wurden, so fand man das fortdauernde perfonlich-freundschaftliche Berhältniß zwischen dem Englischen und Preußischen Hofe schwer ertlärlich und knüpfte allerlei Muthmaßungen daran. Die Berhandlungen endeten nämlich ziemlich rasch bamit, bag Minister Schulenburg sich personlich nach Bannover begab und dem dortigen Ministerio eine Erklärung des Königs von Preußen des Inhalts übergab: daß, da Eng= land den Forderungen der Billigkeit und des Rechts nicht genüge, der König nunmehr in die Nothwendigkeit versett sei, nicht nur die Mündungen der Elbe, Wefer und Ems zu verschließen, sondern auch die Deutschen Länder des Königs von England in Befit zu nehmen. Demgemäß solle der Kannöversche Contignent bei der bisherigen De= markationslinie entwaffnet und nebst einem Theile der übrigen Hannöverschen Truppen entlassen, die bei den Fahnen bleibende Mannschaft aber in die Städte Sanno: ver, Gisthorn, ülzen und Lüneburg verlegt werden; die Verpflegung der Preußischen Occupations : Truppen falle dem Kurfürstenthum Hannover zur Last, deffen Civil= und

(3)

Militär=Behörden sich schristlich zum Gehorsam gegen den König von Preußen zu verpflichten haben.

Diese Erklärung ward in ihrer ganzen Ansdehnung vollzogen; die Hannöverschen Civil» und Militär-Behörden unterzeichneten den verlangten Revers, und am 3. April, während Prinz Adolph sich noch in Berlin befand, rückten 24,000 Preußen unter dem General Rüchel in Hannover ein. Noch im Lause desselben Monats nahm auch die freie Reichsstadt Bremen und die Fürstenthümer Oldensburg und Delmenhorst Preußische Besatung auf.

Daß es unter diesen Umftänden nicht zu ferneren Feinds seligkeiten zwischen England und Preußen tam, hat, wie angedeutet, vielfache Muthmaßungen und Conjekturen vers anlaßt, wovon diejenige am meisten Gingang fand, daß die Occupation Hannovers mit Zustimmung Englands geschen sei, weil man befürchtet habe, daß Vonaparte, der damals den Lüneviller Frieden ohne Zuziehung Englands mit Oftreich abschloß, seinerseits Hannover besetzen werde. Gegen diese Auslegung sprechen jedoch mehrere fehr ge-Erstens scheint ce une nicht wichtige Umstände. nehmbar, daß man einen politischen Kunftgriff dieser Art auf so offene Weise betrieben haben solle, vielmehr hätte man erwarten können, daß der Preußische und Englische Hof, um ihr Spiel zu verstecken, gegenseitige Feindschaft zur Schau getragen haben würden. Nächstdem muß man bedenken, daß Preußen bei der Besetzung Sannovers im Einverständniß mit seinen nordischen Berbundeten hans delte, wie denn auch die Dänen gleichzeitig in Samburg und Lübeck einrückten. Bedenkt man nun, daß bas mäch:

tigste Mitglied des nordischen Bundes, Raiser Paul von Rußland, gegen England durchaus feindlich gefinnt war, mit Bonaparte aber sich versöhnt hatte, so muß es noch unbegreiflicher scheinen, wie Preußen fich nicht nur mit England in ein geheimes Ginverständnig habe einlaffen, sondern sogar den Kaiser Paul mit zum willenlosen Wertzeug einer zu Englands Sunften unternommenen Maaß= regel habe machen können. Schließlich muffen wir auch noch auf den entschiedenen Willen des Königs zurückweisen, sowohl jeden Krieg, als jede unbillige Veranlassung zu demselben vermeiden zu wollen; wie soll man benn nun glauben, daß er fich einzig und allein zu Gunften Englands in eine fo gefährliche Opposition zu Frankreich und Rußland zugleich gesetzt haben werde, zumal in einer Weise, die seinem offenen und graden Charatter entschieden widersprach?

Weinung nicht beitreten und erklären vielmehr das politische Phänomen auf weniger gesuchte aber natürlichere Weise durch das persönliche Zutrauen, welches der Charakter und die Sesinnungen Friedrich Wilhelms III dem Englisschen Sose einslößten, der einzig aus dem Grunde ruhig sein konnte und es war, weil er wußte, daß er von dem Könige von Preußen keine Kränkung zu fürchten habe, sos bald nur englischerseits das unbestreitbare Unrecht abgesstellt sein würde. Ob und wann England sich hierzu verstanden haben würde, braucht hier nicht erwogen zu werz den, da ein unvorhergesehenes Ereigniß plößlich eine ans dere Wendung der Dinge herbeisührte. Wir meinen den

unerwarteten und plötlichen Tod des Kaisers Paul in ber Nacht zum 24. März. Sein Nachfolger, Alexander I, ließ es seine erste Sorge sein, die Mighelligkeit mit England auf friedlichem Wege auszugleichen, und der eigen= händige versöhnliche Brief, den er an den Rönig von Enge land schrieb, verfehlte auch seinen Zweck nicht. Sierdurch war das Bündniß der nordischen Neutralität factisch bereits so gut als aufgehoben; Schweden und Dänemark willig= ten bereits im April auf den Antrag Preußens, zu Gunsten des allzu sehr beschränkten Sandels, in die Wiedereröffnung der gesperrten Ströme. Alles kündigte eine nahe vollständige Ausgleichung an; noch im April wurde die Weser freigegeben und gleich barauf zogen die Preußen aus Oldenburg und Delmenhorft, und im Juli auch aus Bremen ab, nachdem Hamburg und Lübeck bereits im Mai von den Dänen geräumt und die Elbe freigegeben worden Wenn der König jest noch Hannover besetzt behielt, so geschah es ohne Zweisel, um zuvor den definitiven Abschluß eines allgemeinen Friedens, wodurch für England jede Beranlaffung zu neuen Gewaltthätigkeiten wegfallen mußte, abzuwarten, und ba endlich am 1. Octbr., den Böltern unerwartet, nicht aber ben Bofen, eine Ausgleichung zwischen England und Frankreich zu Stande gekommen war, erklärte auch Friedrich Wilhelm III, daß er Hannover räumen werde, worauf er benn wirklich am 25sten deffelben Monats den Befehl hierzu ertheilte.

Wie wenig der König gesonnen war, sein Recht schmäs lern und eingegangene Berträge beeinträchtigen zu lassen, beweist noch ein anderes politisches Ereigniß, das ebenfalls

B

in dieses Jahr fällt. — Durch ben Lüneviller Fries den war, wie erwähnt, das linke Rheinufer an Frankreich überlassen und zugleich festgesetzt worden, daß diejenigen Fürsten, welche hierdurch Verluste erlitten, durch anders weitige Ländergebiete diesseits des Rheins, namentlich durch die Besitzungen geistlicher Fürsten, entschädigt wer-Die Anordnung der nähern Bestimmungen ward einem besondern Rongreß übertragen, der im nach= sten Jahre zu Regensburg zusammentrat. Ehe bies aber geschah, ereignete fich ein Zwischenfall, in Folge deffen die Stipulationen des Lüneviller Friedens gefährdet ichienen. Der Erzherzog Maximilian Franz Xaver Joseph von Östreich, Kurfürst von Cöln und Fürstbischof von Münster, starb am 27. Juli 1801. Sofort ließ der König den beiden Sochstiftern erklaren, daß die bevorftebende Beränderung der Deutschen Reichs=Verfassung es jest nicht gestatte, erledigte Stifter und Bisthümer durch neue Wahlen zu besetzen, da die größte Wahrscheinlichkeit obwalte, daß mehrere geistliche Besitzungen, jum Behuf ber Befriedi= gung weltlicher Fürsten, eingezogen werden würden. - Indeffen ließen die Wählenden sich hierdurch nicht abhalten, sondern ernannten am 9. Septbr. den Erzherzog Anton Victor, Bruder des Raisers, jum Fürstbischof von Münster. Der König seinerseits ließ hierauf durch seinen Gesandten von Dohm sowohl den versammelten Reichsständen, als den Kapiteln zu Münster und Arensberg unterm 15ten Septbr. eine förmliche Protestation des Inhalts übergeben: »Es sei eine natürliche und nothwendige Folge der Be= stimmungen des Lüneviller Friedens, daß mährend des

Sanges der Entschädigungs-Berhandlungen, erledigte geist liche Besitungen nicht wieder besetzt werden könnten, wels der Meinung sowohl ein Theil der Reichestände, als auch Frantreich selbst beistimmten; demnach sei mit vollem Recht zu erwarten gewesen, daß die Rapitel die neue Wahl aus: segen würden, um nicht neue Berwicklungen in die Ent= schädigungs-Verhandlungen zu bringen. Um so mehr muffe der König sich über die Breilung des Wahl = Geschäftes wundern, wobei man überdies nicht einmal den vierten Theil der gesetmäßigen Erledigungszeit habe verstreichen lassen. Fast noch mehr befremde ihn die Nichtbeachtung seiner wohlgemeinten Absicht und der geringe Werth, den man auf die Erhaltung friedlichen Ginverständniffes mit ihm lege. Sein Betragen werde fich von nun an nach dem der Stiftsmitglieder richten. Den neuen Bischof ans zuerkennen sei er so weit entfernt, daß er vielmehr gegen deffen Ernennung eine förmliche Berwahrung einlege. « Doch auch jest fuhr die Wahl-Versammlung auf dem einmal betretenen Wege fort und bewirkte dadurch die Wahl des neuen Fürstbischofs auch zum Erzbischof von Cöln (7. Octbr.). Die Rapitel fanden eine kräftige Stüte an Oftreich, das, aus leicht begreiflichen Gründen, fich mit den Ansichten Preußens in direkten Widerspruch stellte. Ostreichs träftiger Sprache aber sette Preußen eine eben so energische entgegen, worauf der Oftreichische Gesandte zu Berlin, Graf Stadion, erklärte: »der Erzherzog, obwohl gewählt, werde doch sein Bisthum jest nicht antreten und der Lösung der Entschädigungs Frage überhaupt nie ein Hinderniß in den Weg legen.« Da hierdurch die Wahl

des Erzherzogs zu einer bloßen Förmlichkeit gestempelt ward, so fand auch Preußen keinen weiteren Grund zu Entgegenstellungen.

## Ein und zwanzigstes Kapitel.

Junere Verwaltung.

Wir haben in dem vorigen Kapitel gezeigt, wie der König, ganz in Übereinstimmung mit den von ihm ausgesprochenen und kundgegebenen Grundsähen, sich bemühte, die auswärtizgen Angelegenheiten zu einer, das Wohl des Staats sörsdernden Lösung zu bringen. Während er dabei einerseits weder durch Wagnisse noch durch unbillige Forderungen sich Hossmungen und Vortheile zuzuwenden strebte, behaupstete er doch annrerseits das, was ihm als Vesit oder als Aussicht auf solchen erblich zugefallen war, mit Ausdauer und Festigkeit.

Unterdessen schritt die innere Verwaltung in demselben Seiste fort. Ohne durchgreifende Umwandlungen, für welche eine Nothwendigkeit sich nirgend herausstellte, bewirken zu wollen, schritt der König vielmehr auf dem eingeschlagenen Wege allmähliger Verbesserungen weiter fort, indem er theils Mängel ausmärzte, theils veraltete Vestimmungen durch zeitgemäßere ersetze und neue schuf.

Wir erwähnen zuerst die Verordnung vom 6ten Januar, durch welche den sogenannten Kolonisten, d. h.

das Recht zuerkannt wird, ihre Besthungen nach Belieben zu verpfänden und zu verkausen; denn der Grund der früheren Einschränkung, daß die Fremdlinge mit dem aufsgenommenen oder gelösten Gelde außer Landes gehen möchsten, war jest natürlich unträftig. — Andrerseits wurde den französischen Kolonic – Gerichten die Besugniß genommen, jeden einwandernden Fremden in ihren Gerichtsstand auszunehmen, vielmehr sollte dies ausschließlich nur bei französischen Einwandrern, die sich zur resormirten Religion bekannten, der Fall sein.

Eine, auf die Grundsate wahrer Sumanität gegründete Erleichterung ward durch Stift vom 18. Juli, auf den Antrag des Oberlandes-Altesten, den jüdischen Gemein= den gewährt. Bisher waren nämlich die Juden subsidia= risch verpflichtet, das von irgend einem Mitgliede gestohlene ober gehehlte Gut zu erseten. Diese drückende Maagregel ursprünglich in der Absicht gegeben, um die ganze Gemeinde zur Aufficht über die Rechtlichkeit ihrer einzelnen Mitglieder zu veranlaffen, wurde aufgehoben und statt deffen wirksame Maaßregeln angeordnet, um von Seiten der Gemeinden selbst dem Ginschleichen fremder verdächtis ger Juden vorzubeugen, und die Fortschaffung solcher Ge= meinde = Mitglieder, welche der allgemeinen Sicherheit ge= fährlich wurden, zu bewirten. Zu diesem Zweck wurden in allen größeren Juden : Gemeinden sogenannte Censur: Commissionen eingerichtet, welche aus einem Officianten, einem Magistrate-Mitgliede und mehreren Mitgliedern der judischen Gemeinde selbst bestanden. —

Diese Berordnung, welche hie und da zum Rachtheile der Juden ausgelegt wurde, erhielt, in Folge einer Beschwerde der Berliner Judenschaft, eine Erläuterung, dahin lautend: der König habe es nicht serner gestatten wollen, daß ein Theil seiner Unterthanen sur fremde Schuld büße, und darum könne es bei Anordnung der Censur-Commissionen nicht seine Absicht gewesen sein, die undescholtenen Juden einer strengeren Aussicht zu unterwersen, noch sie zurückzuschen und heradzuwürdigen, oder in ihrem Erwerdsbeztriebe einzuschränken, welcher vielmehr nach Möglichkeit erzleichtert und besördert werden solle. — Abnlichen Miße deutungen vorzubeugen wurde demnächst genaue Instruktion sür die Eensur-Commissionen verheißen.

Für die Gesundheitspflege geschah auch in diesem Jahre mancherlei, was von der ununterbrechenen Sorgfalt ber Regierung in dieser Rücksicht zeugte. — Wie früher wegen der Grippe, so wurde in diesem Jahre wegen des allgemein herrschenden und bösartiger gewordenen Schars lachstebers eine Instruktion veröffentlicht, die ein genaues Krankheitsbild entwarf und nächstdem sowohl hinfictlich der Diat, als der Anwendung von Hausmitteln für leich= tere Fälle oder einzelne Krantheits-Erscheinungen ausführ= liche Anleitung ertheilte (5. Septbr.). — Die Kuhpocken-Impfung wurde auf jede Weise befördert, wie unter andern der König denjenigen Familien, welche freiwillig ihre Kinder vacciniren ließen, die große goldene Suldigunge : Me= daille als besondere Belohnung ertheilte. In Straßburg in der Uckermark allein erhielten 35 Familien diese Pramie. Das Land : Irrenhaus zu Neu: Ruppin erhielt eine aus:

\*\*

sührliche Instruktion, die ganz auf Prinzipien einer mabren Humanität gegründet war und den ernstlichen Willen bezeugte, auch dem bedauernswürdigsten Theil der menschlichen Gesellschaft, den Wahnsinnigen, den ihnen gebührenben Antheil an den natürlichen Dienschenrechten zuzuwen-So war unter andern in der Expeditions-Stube des Irrenhauses ein Buch ausgelegt, worin Anverwandte ber Rranten, oder Arzte u. f. w., die die Anstalt besuchten, dasjenige verzeichnen konnten, was ihnen an der innern Einrichtung und an der Behandlung ber unglücklichen Insaffen mißfällig erschien. Wir führen diesen einzelnen Zug nur an, um dadurch den Geift der ganzen, über 100 Paras graphen enthaltenden Instruktion zu bezeichnen. bis dahin übliche Ausstellen der Leichen und Offnen der Särge bei dem Begräbniß wurde, als der Gesundheit nachtheilig, ganzlich unterfagt (24. Novbr.). — Zur Bervollständigung des Gesetzes, welches den Gebrauch giftiger Farben bei Spielsachen u. s. w. verbot, brachte das Zir= kular vom 30. Januar eine Liste aller Farben, welche als unschädlich in Gebrauch gezogen werden konnten. Diese Belehrung war um so heilfamer, da ohne dieselbe, schäd= liche Farben meist oft blos deshalb angewendet worden waren, weil die Berfertiger nicht wußten, durch welche, unschädliche sie dieselben ersetzen sollten. — Als besonders wichtig und eingreifend aber ift nächstdem die revidirte Apotheker Dronung zu erwähnen, welche mittelft Edikt vom 11. Octbr. in Ausübung gesetzt wurde. Die Fort= schritte der Apotheker-Wissenschaften und der ordnungs: mäßigere Betrieb der Medicinal-Polizei hatte jene Revision • •

als nothwendig erscheinen lassen. Zum Betriebe des Apo= theker=Gewerbes war außer dem Königlichen Privilegium. welches erblich und veräußerlich war, auch noch eine Approbation erforderlich; dabei ward noch ein Unterschied gemacht zwischen benjenigen Apothekern, welche ihr Geschäft in den, namentlich aufgeführten, großen Städten, und denen, welche es in kleinen Städten betreiben wollten; nur Erftere, nicht aber Lettere hatten ben pharmaceutischen Cursus zu bestehen. Die Apotheker:Lehrlinge konnten nur nach vorhergegangener Prüfung von Seiten des Phyficus angenommen und entlaffen werden. Gleiches galt von den Apotheter: Sehülfen, die als Provisoren fungiren wollten. Die Apotheten = Revisionen wurden geschärft, eben so bie Berpflichtungen der Apotheter beim Anschaffen und Aufbewahren der Mtedicamente, sowie beim Anfertigen der vom Arzt verordneten Arznei. Endlich wurde der Debit mit Arzneistoffen für bloße Materialisten beschränkt und ein genaues Berzeichniß berjenigen Medicinal-Waaren beigefügt, welche jene führen burften.

Mit gleicher Sorgfalt wurden ähnliche Lücken der Gessetzgebung auch in andern Verwaltungszweigen ergänzt. So besiehlt die Kabincts Drdre vom 27. März, daß der Versuch, Finanz und Polizei-Beamte zu bestechen mit dersselben, und nach Umständen noch härteren, Strafe belegt werden solle, welche das Allgemeine Landrecht für die Bestechung von Justiz-Personen vorschreibt. — Mißbräuche mancher Art, welche sich in einigen Gewerten, namentlich in dem der Hutmacher und Stuhlarbeiter, bemerkbar machten, und die eben sowohl auf die Moral als auf das Forts

tommen der Zunftgenossen einen verderblichen Einfluß übten, wurden durch aussührliche und strenge Reglements beseitigt.

Das überhandnehmen der Wilddiebereien in den Kursmärkischen Forsten, wodurch nicht nur die Wildbahnen bezraubt, sondern auch, bei dem Widerwillen der Wilddiebe gegen ehrlichen Erwerb, die öffentliche Sicherheit im Allsgemeinen gefährdet wurde, veranlaßte die Schärfung des bereits älteren Gesehes, welches den Landleuten verbot, Wassen zu sühren. Die Ortsbehörden wurden deshalb angewiesen, von Zeit zu Zeit, besonders auf Requisition der Forstbeamten, Nachsuchungen zu veranstalten und die vorgesundenen Wassen zu consisciren.

Die im Jahre 1799 erlassene Bestimmung über Ansfertigung der Bevölkerungs Listen erhielt, da sie sich in manchen Punkten als unzulänglich erwies, eine Ergänzung durch das Edikt vom 29. Septbr., welches einerseits den Predigern eine strenge Genauigkeit zur Pflicht machte, andrerseits in den Listen die Militärs und Sivilpersonen trennte, um Wiederholungen und daraus entspringende Irrthümer zu vermeiden.

Wie schwer es ist, einmal eingewurzelte Vorurtheile auszurotten, geht aus der Nothwendigkeit hervor, in die der König sich versetzt sah, die Strasbestimmungen gegen unstatthastes und zweckwidriges Andringen von Immediats Gesuchen zu schärfen. Trot der wiederholten Veranntmaschungen, unterließen es viele Landgemeinden dennoch nicht, ihre Gesuche dem Könige meist durch zahlreiche Depustirte zu übersenden; ost begab sich sogar die ganze Gemeinde

zu diesem Zwecke nach Berlin. Die Orts Dbrigkeiten wurden deshalb angewiesen, solche durchreisende Deputirte ober ganze Gemeinden anzuhalten, über ihr Gefuch zu vernehmen und dasselbe bann burch die Post an den König zu be= fördern, die Supplikanten selbst aber mit Androhung strenger Strafe, in ihre Beimath zurückzusenden. Mit noch schwererer Strafe werden diejenigen bedroht, welche, ein= mal vom König beschieden, ihre Gesuche ober Beschwerden von neuem anbrächten. Indeffen ist es bekannt, daß diese ftrengen Bestimmungen niemals vollzogen worden wenn nicht die bestimmte Absicht des Querulirens, ober fonst unzweiselhafte Böswilligkeit dabei zum Grunde lag. Es ift bekannt genug, daß ungählige Perfonen einen Anspruch ober ein Recht, das sie zu haben glaubten, in unablässig wiederholten Immediat-Borftellungen geltend machten. Dabei ift es besonders bemerkenswerth, daß der Rös nig auch in solchen Fällen mit unerschütterlicher Festigkeit bei der gewonnenen Überzeugung beharrete; allein wenn er auch dazu bewogen ward, die falschen Ansprüche beharrlich zurückzuweisen, so entschädigte er doch oft, ja meistentheils, den Supplikanten durch eine freiwillige Gnadens bezeigung für den Kummer, den ihm der abschlägliche Be= scheid verursachen mußte. Immer in solchen Fällen schonte er die Mittel des Staats auf Kosten der eignen Chatoulle-Dies war besonders bei pensionirten Beamten und Milis tärpersonen der Fall, welche entweder aus Roth, oder, weil fle einen Anspruch zu haben glaubten, um Erhöhung ihrer Penfion baten. Solche Ansprüche ließ der König bann stets durch die kompetenten Behörden prüfen und darüber

verfügen; in den bei weitem meisten Fällen war das Ers gebniß dieser Prüfung für den Supplikanten nachtheilig da bei den genauen Pensions Bestimmungen die Benach theiligung nicht wohl möglich war. Man kann daher ans nehmen, daß, mit äußerst wenigen Ausnahmen, alle Gesuche dieser Art unbegründet waren, und bennoch find fie fast alle, wenn auch nicht in der beantragten Art, erfüllt wors den, indem der König aus seiner Chatoulle dem Bittsteller das bewilligte, was dieser vom Staat begehrte. Noch ein Umstand ist höchst charakteristisch. Niemals sühlte sich ber König durch die oftmalige Wiederholung ober selbst durch den Ungeftum folder Gesuche beleidigt. Sein edles Berg fand immer Entschuldigungs = Gründe; immer sette er bei dem beharrlichen Supplikanten nicht sowohl Böswilligkeit, als vielmehr eine feste, wenn auch irrige Überzeugung voraus, und um diefer Überzeugung willen erfüllte er sein Schrieben wir dies viele Jahrzehende nach dem Tobe bes Königs, so würden wir die Rothwendigkeit ertennen, das Gefagte mit Thatsachen zu belegen. Jest aber ist dies weder thunlich noch nöthig. Biele Tausende leben, welche aus eigner Erfahrung das Mitgetheilte bezeugen können, und Millionen leben, welche es aus der Erfahrung jener wiffen. Man kann behaupten, bag ber Rönig teine Bitte, für die nur irgend ein Grund der Ges währung sprach, abgeschlagen habe, und nächft bem Recht, war stets die Roth des Bittenden eins der mächtigsten Motive, die den König bei der Entscheidung leiteten. Wir würden dies nur als ein geringes Berdienft in Anschlag bringen tonnen, wenn nicht ber König fich gleichzeitig von

den Grundsähen einer strengen Sparsamkeit hätte leiten lassen. So aber sinden wir auch hier in dem Charakter des Königs sene Erhabenheit, die uns zur Bewunderung und Berehrung hinreißt. Er besaß das beste Herz, das je in der Brust eines Monarchen geschlagen, er solgte mit Freuden den Eingebungen seines Herzens, aber er dezwang mit sesten, ost schmerzlicher Selbstüberwindung die Reisgungen seines Herzens, wo dieselben mit den strengsten Vorschristen der Tugend, der Moral oder der Religion in Widerspruch geriethen.

Indeß gehört das, was wie eben gesagt haben, mehr in die spätere Zeit, wo die Sparsamteit des Königs dessen Mittel gemehrt hatte, und wir tehren nunmehr zu jenem Zeitpunkte zurück, von welchem uns der Segenstand der Darstellung sür einen Augenblick abgezogen hat.

Wohlthätigkeitsstans sehlen und er gab sie in einer Art, daß man die Innigkeit seiner Empsindung dabei erkannte. Die Anwesenheit des Erbprinzen von Mecklendurg-Schwerin mit seiner Gemahlin hatte, wie erzählt, zu vielen Festlichsteiten Beranlassung gegeben und unter andern war zu Shren der hohen Gäste eine neue Oper aufgeführt worsden. Da vorauszusehen war, daß sür dieselbe die Schauslust der Residenzbewohner besonders rege geworden sei, so ließ der König, nicht wie in den frühern Jahren Concerte, sondern statt deren, die neue Oper zum Bortheil der Armen aussihren. Dieser kleine Zug scheint uns charakteristisch. Er zeigt, wie der König das Wohlthun mit einem Eiser und einer überlegung betrieb, wie sie sonst

nur Geschäfte in Anspruch nehmen. Der König rechnete sür die Armen. Auch steuerte er selbst 800 Thlr. zu den Kosten bei und ließ die Eintritte-Preise sast um das Dopspelte erhöhen. — In gleicher Weise sorgte er durch mannigsache Gesehe dasür, die Noth der Armen zu erleichstern. So verpflichtete das Editt vom 2. Juli, durch welsches die Erbansprüche der Wohlthätigkeits-Anstalten beim Tode von Almosen-Empfängern geordnet wurden, die Orts-Obrigkeiten sür den Unterhalt der arbeitsunsähigen Orts-Armen zu sorgen.

Mit ungeschwächtem Eiser wurden sortwährend Maaßeregeln getroffen, welche geeignet waren, den Flor des Lans des zu heben, indem sie Handel, Ackerdau und Sewerbe sörderten und nächstdem dem Mangel der, zum täglichen Besdürsniß nothwendigen Produkte vorbeugten. Die Holztultur erfreute sich daher noch fortwährend besonderer Sorgsalt. Die Kirchen: und Schul-Beamten auf dem Lande wurden angewiesen, auf ihren Diensteländereien, wo es irgend anz ginge, weiche Holzarten zu ziehen. — Die Kurs und Altsmark, und einige Monate später auch mehrere andere Lansdes-Forsten erhiclten eine genaue Taxe sür die Preise der Baus, Nuts und Brennhölzer und zugleich mehrsache gesnauere Bestimmungen, wodurch manche Missbräuche beim Fällen der Hölzer und überhaupt bei dem Betriebe des Holzvertauss abgestellt wurden.

Die inländischen Fabriten und Manufakturen suchte man fortwährend hauptsächlich durch das Berbot fremder Fabrikate zu heben, und um dem hierdurch veranlaßten Schleichhandel, der immermehr um sich griff, zu steuern, wurs

den mehrere Abtheilungen von Gränzjägern errichtet, welche befugt waren, im Rothfall von ihren Waffen Gebrauch zu machen und den Beiftand der Civil- und Militär-Beborden zu requiriren. Jedermann, der einem Schleichhändler Waaren abkaufte, wurde als Mitschuldiger betrachtet und bestraft. Den Provinzial=Kammern wurde eingeschärft, auf die Landleute an der Gränze streng zu vigiliren, und den Dorsbewohnern selbst wurde zur Pflicht gemocht, Bers bächtige aus ihrer Mitte anzuzeigen. — Gine eigenthums liche Verwicklung der inländischen Sandels Verhältniffe war durch den Umstand herbeigeführt worden, daß in den Westphälischen Provinzen ein eignes Accise=Shstem galt. Diese Migverhältniffe wurden durch das Stitt vom 17. Mai mehr geordnet, indem bie Einfuhr der Weftphälischen Fa= britate in die Provinzen diesseits der Weser im Ganzen erleichtert, andrerseits aber den Unterschleifen, durch welche ausländische Waaren zugleich mit den Westphälischen eingeführt wurden, vorgebeugt ward.

Alte drückende Gesetz suhr der König sort abzuschafs
sen, auch wenn dieselben entschieden zu Gunsten des Fiseus
waren. Dies gilt namentlich von den Abschoßgeldern,
welche auf allen Königlichen Domainen bei Erbschaften
gezahlt werden mußten. Eine Frau in Königsberg in der Neumart hatte von einer Erbschaft, die ihr auf einer Kösniglichen Domaine zugefallen war, nahe an 100 Thaler
Abschoßgelder zahlen müssen, und bat in einem Immediats
Gesuch den König um Rückzahlung dieser Summe. Dies
bewilligte der gütige Monarch nicht nur, sondern erließ zugleich
mittelst KabinetssOrdre vom 6. April den Veschl, daß fortan

diese dritckende Abgabe auf allen Domainen innerhalb Landes abgeschafft sein sollte.

Auch bei andern Gelegenheiten nahm der König von Immediat-Beschwerden Gelegenheit, die darin vorgebrachten Übelstände nicht nur für den einen Fall, sondern übershaupt gänzlich abzustellen. So beschwerte sich ein Abeliger über die beleidigende Art, wie eine richterliche Behörde in ihren Berfügungen gegen ihn sich ausgedrückt hatte, worauf der König nicht nur der betreffenden Behörde ein solches Bersahren verwies, sondern auch im Allgemeinen bei solschen Gelegenheiten die Beobachtung der üblichen Söslichsteit anbesahl, wenn auch dieselbe durch Gesetze nicht vorzgeschrieben sei (Rescript vom 3. April).

Roch manche andere umfaffendere Verfügungen gingen im Laufe des Jahres aus dem Kabinet des Königs hervor. — Die Beamten ber geheimen Staats-Ranzlei, des Archivs und der Registratur erhielten ein erneutes Regle= ment, in Betreff ihrer Dienstpflicht. Die strengste Amts: Berschwiegenheit, das Meiden jeden Umgangs mit den fremden Gesandten und deren Agenten, Beschleunigung der laufenden Geschäfte im Allgemeinen, und mit verständiger Auswahl, die Bevorzugung solcher Sachen, welche den König oder das Publikum besonders interessirten, oder durch deren Verzögerung auch nur einem einzelnen Privats mann Schaben erwachsen konnte, genaue Kontrollirung der einzelnen Geschäfte u. s. w. werden als heilige Amtspflichten genau eingeschärft, nächstdem aber die aus den Gebühren ihnen erwachsenden Gintunfte durch eine neue Taxe festgestellt und so jeder willkührlichen itbervortheilung sichere Schranten gesetzt. — Das fortwährende Bestreben, die Gesetze im Geiste einer ächten Humanität zu verbessern tam selbst den Fremden zu Gute, die nur vorübergehend den Schutz dieser Gesetze ansprachen. Das Editt vom 2. Juli schreibt bei dem Arrest Bersahren gegen Fremde Schonung und Behutsamteit vor, damit dieselben nicht, »durch die Unbekanntschaft mit der Bersassung und den Gessehen des Landes bei ost sehr geringsügigen Beranlassuns gen unverhältnismäßig belästigt würden. «

Die innere Verfassung der Reupreußischen Provinzen erlitt ebenfalls mannigfache Berbefferung. Die aus den ältern Polnischen Landes-Geseten hervorgegangenen Rechtszustände wurden durch mehrere Editte theils erläutert, theils mit ben gegenwärtigen Rechtszuständen in gehörigen Einklang gebracht; so durch das Edikt vom 4. Mai die Bestimmungen der Constitution von 1768 über den Abschluß von Verträgen, sowie durch Stift vom 24. Rovbr. die dunklen und ungewiffen Polnischen Rechtes Bestimmungen über die fogenannten Potioritätes Guter b. h. folche, welche den Saupt-Gläubigern der Grundstücke zur Befriedigung überwiesen murden. — Über das für Oftpreußen, Litthauen, Ermeland und Marienwerder ausgearbeitete Provinzial-Recht, welches mit dem Jahre 1802 in Wirksamteit treten sollte, wurde vorsorglich bereits unterm 4ten August 1801 eine ausführliche Erklärung erlassen, um über die Anwendbarkeit jenes Rechts vorweg mögliche Zweifel und Migverständnisse zu beseitigen. schändlichen Migbrauch in Südpreußen, wo bei Anlehn= Geschäften aus öffentlichen Raffen, die dazu besonders ans

8

gewiesen waren, wucherische Unterhändler den Anlehn-Vestürftigen unter lügenhasten Borwänden hohe Zinsen abspreßten, steuerte der König durch die an das Staats-Misnisterium erlassene Kabinets-Ordre vom 12. Septbr., welche geeignete Maaßregeln zur Abwendung solcher Unterschleise anbesahl. — Dieselbe Sorgsalt widmete der Monarch nicht minder den öffentlichen Staats-Rassen. Semessene Besehle über die Einschränkung der Porto- und StempelsFreiheit, deren ungebührliche Ausdehnung der König aus den betressenen Jahres-Abschlüssen ersehen hatte, setzen sosort jenen Vergünstigungen angemessene Schranken.

Als besonders wichtig ist noch die Deklaration vom 8. August an die gesammte Ritterschaft des Fürstenthums Baireuth zu erwähnen, welche durch eigne Deputirte um Feststellung ihrer neuen Verhältnisse als Preußische Unsterthanen gebeten hatte und demgemäß durch gedachte Destlaration eine im Wege der Gnade erlassene neue Verssassung erhielt, wobei gleichzeitig die unter den Markgraßen bestandene für ausgehoben erklärt wurde.

In Bezug auf das Heerwesen ergingen mehrere Verstügungen, welche jedoch nicht sowohl die innere Organissation der Armee betrasen, als sie vielmehr zunächst, wie in den früheren Jahren, den Zweck hatten, die Sestellung der dienstpflichtigen Mannschaften zu sichern. — Ein Auszug der früher erwähnten Königlichen Kabinets-Ordre über diesen Segenstand wurde an sämmtliche Prediger vertheilt, um mit deren Inhalt ihre Semeinden bekannt zu machen. — Bereits eingestellte Soldaten erschlichen östers den Absschied vom Regiment unter dem Vorwande, ein bürgerliches

Gewerbe antreten zu wollen. Durch Rabinets-Ordre vom 21. Rovbr. beflehlt der König, in solchen Fällen mit gehöriger Aufmerksamkeit zu verfahren; nur wenn der Soldat fein Vorgeben durch obrigkeitliche Attefte bescheinigt, foll ihm ber Abschied ertheilt, dieser aber wieder ruckgangig gemacht werden, falls ber ausgeschiedene Soldat bie vor. gegebene Gewerbstelle nicht wirklich antritt. — In besonderem Grade wurde die Ausmerksamkeit bes Königs um diese Zeit durch die Ersindung des Infanterie-Bauptmanns v. Rothardt (Regiments von Gravenig) in Anspruch genommen. Derselbe hatte nämlich eine neue Sattung von Gewehren construirt, welche fich durch große Leichtigkeit und zweckmäßige Einrichtung des Schloffes auszeichneten, sowie dadurch, daß fie mit einem breieckigen Bajonett versehen waren. Der König fand die neue Erfindung so zweckdienlich, daß er fie bei der Armee einzuführen beschloß. Den Erfinder selbst belohnte er nicht nur mit dem Orden pour le mérite, sondern schenkte ihm auch ein neu ers bautes Saus in Berlin.

Solchergestalt suchte der König den Frieden, welchen er seinem Reiche zu erhalten bemüht war, auf das Beste und Thätigste zum Wohl seiner Unterthanen zu nuten, indem er seine Ausmerksamkeit nach allen Seiten hinwens dete und allenthalben bessernd, umwandelnd oder sördernd eingriff. Zu gewaltsamen, erschütternden Maaßregeln ersschien keine Veranlassung, und so ward auch in der Verswaltung das unverkennbare Bestreben sichtbar, den prosgressiven Weg zwar unaufhaltsam, aber auch ohne überseilung und sicher zu gehn. Sanz besondere Sorgsalt ward

deshalb fortwährend, wie erwähnt, auf die Finanzen verwendet, auch hatte das Sparsamkeits System des Königs bereits Früchte getragen. — Gleich im Anfange diefes Jahres brachte er die halbverfallenen Salinen bei Kolberg für mehr als eine Million Thaler an fich, um wo möglich für die Zutunft die bedeutenden Summen im Lande zu behalten, die bisher für Salz nach England gegangen waren. — Auf gleiche Weise wurden andere 3wecke erreicht. Die Ginkunfte bes Bielefelder Gymnastums 3. B. vermehrte der Rönig, indem er 4 von den dortigen Stifts= stellen bei ihrer jedesmaligen Erledigung nicht mehr selber befette, sondern fie zum Bortheil der genannten Lehr-Anstalt verkaufen ließ. — Doch wurden auch, wo es ges meinnütige Zwecke galt, größere und kleinere Summen ohne engherzige Berechnung verwendet, — wie namentlich der König in diesem Jahre 8,000 Thaler zur Bermehrung der Bibliothek in Berlin anwies, — und noch mehr war dies der Fall, wenn die Tugend der Wohlthätigkeit jede andre Rücksicht überwog. Aus den unzähligen Thatsachen dieser Art wollen wir nur eine herausheben. Das Städt= chen Zehdenick war durch eine fürchterliche Feuersbrunft fast ganz eingeäschert worden. Der König steuerte nicht nur eine sehr ansehnliche Summe zu der Collecte bei, sondern verhieß auch zugleich, wenn die Feuerkaffen-Gelber zum Wiederaufbau nicht ausreichen sollten, die fehlende Summe ungetheilt herzugeben. Auch hierin sehen wir ihn also, seinen Grundsäten stets treu bleiben, immer ihn nach seinem eignen Ausspruch handeln: »Wo es die Noth der Armen gilt, tann ich nicht balanciren.«

So regsamer Eiser, so umsichtige Bemühungen verssehlten auf teiner Seite, günstige Resultate herbeizusühren, und der König empfand um diese Zeit jene sühe Frende, die das Selingen redlicher Absichten erzeugt und die um so höher ist als dadurch nicht nur das eigne Glück, sons dern das einer ganzen Nation besördert wird. Allgemeine Anerkennung, unzweiselhast dargelegt, zeigte, daß das Glück auch erkannt und empfunden werde.

VIII.

Erfolge.

## Zwei und zwanzigstes Kapitel.

Raifer Alexander.

Vier Jahre waren es jest, daß der König auf dem Throne Preugens fag und mit fester Beharrlichkeit, dem einmal angenommenen Spsteme getreu, die vorgesetten Zwecke versolgte. Das Jahr 1802, der erste Höhenpunkt in der Geschichte Friedrich Wilhelms III, schien ende lich das Erwartete und Erftrebte verwirklichen, und so die politische Handlungsweise des Königs rechtfertigen zu Wir sprechen von der Occupation der Entschädie gungs-Länder. Bon den Gegnern bes Preußischen Reutralitäts = Systems verstummte nun wenigstens diejenige Parthei, welche für Preußen selbst Unheil daraus geweiffagt hatte. Mißgunft und Reid über die errungenen Vortheile sprachen dafür um so lauter. Wo Recht und Villigkeit für Ginreden keine Gründe mehr ergab, reklamirte man die Integrität des Deutschen Reichs, die doch nicht durch die Reutralen, sondern durch die Kriegführenden vernichtet worden war; oder man appellirte mit vorgespiegels ter Humanität an Preugens Grogmuth, ohne bag man doch verhehlen konnte, daß folche nicht nur unpolitisch, son= dern thöricht, ja gefahrvoll gewesen wäre. Um so weniger tonnten Unpartheiische und Reidlose der Politit des Rös nigs die Anerkennung verfagen.

Der König selbst hatte die Freude, an dem jungen Herscher Rußlands einen Meinungs-Genossen zu sinden, bessen Justimmung ihm um so werther sein mußte, als Kaiser Alexander in Folge seiner persönlichen Eigenschasten und seiner politischen Stärke einen entscheidenden Einfluß auszuüben berechtigt war. Bald sollte die Freude des Königs noch um vieles erhöht werden, als er den hoch herzigen Alexander persönlich kennen lernte und in dem Geiste wie in dem Charakter des jungen Kaisers alle Eisgenschasten erkannte, die ihn einer ausrichtigen Hochachtung, ja einer innigen Freundschaft würdig machten, Eisgenschasten, die in der Folge die Bewunderung Europas erworden und mit ihrer hohen moralischen Macht ost mehr als Armeen oder die soxsfältigsten Kombinationen spekulastiver Diplomatie gewirkt haben.

Sleich nach beendigtem Frühjahr-Manöver bei Berlin trat der König seine Inspektions-Reise nach Pommern und Preußen an, und traf in Memel mit dem Kaiser Alexander zusammen. Bedenkt man, daß der politische Zustand der Dinge damals keinesweges der Art gewesen, daß darin die Zusammenkunst beider Monarchen ihre volle Vegründung fände, zumal da das, was zu verhandeln war, durchaus in das allgemeine Gediet der Politik gehörte und in keiner Weise von persönlichen Neigungen abhing, so darf man wohl annehmen, daß jene merkwürdige Übereinstimmung der Charaktere, namentlich die erhabene Reinheit der Sessinnungen, die auch sür den politischen Trug kein beschösnigendes Sewand sinden konnte, beide Monarchen zu einsander hingezogen habe und so die Veranlassung ihrer, sür

das ganze Leben Beider so entscheidend gewordenen, ersten-Zusammenkunft zu Memel gewesen sei.

Bu Ende Mai's reifte der König, auch diesmal wieder in Begleitung der Königin, sowie seiner Brüber der Pringen Beinrich und Wilhelm, von Berlin ab. In Ctargard hatte die Pommersche Ritterschaft auf dem Excercier= Plat zwei große, reich dekorirte Säle errichten lassen und gab in denselben bem Königspaare einen glänzenden Ball nebst Souper. Am folgenden Abend versammelte fich die ganze Gesellschaft, doch mit Ausschluß der hohen Berrs schaften, wieder in dem Ball=Lotale, um das gestrige Fest in fröhlicher Nachseier noch einmal zu begehen. Laute Freude herrschte unter den Berfammelten, — da traten uners wartet der König, die Königin und die Prinzen ein. Der Jubel der so Überraschten bedarf keiner Beschreibung. Nach mehrstündigem Verweilen begaben sich die hohen Safte zu Fuß, wie fie gekommen waren, wieder zurück nach ihrer Wohnung.

Am 29sten verließ das Königspaar Stargard. In Graudenz trennten sie sich; der König ging nach Mockerau zur Revue und bezog daselbst das hölzerne Haus, welches Friedrich der Große für sich als Absteigequartier sür die Revuezeit hatte erbauen lassen, die Königin dagegen übersnachtete in Bialystock. Über Königsberg, wo das hohe Paar ebenfalls mehrere Tage verweilte, trasen sie sodann am 7. Juni in Memel ein.

. Das Haf überfuhren Beide in einem prachtvoll eins gerichteten Boote unter dem Donner der Kanonen; ans sprechender aber noch war der Willtomm litthauischer Mäds chen, die, in ihre bunte Rational-Tracht gekleidet und ein fröhliches Lied singend, dem Königlichen Paare in einem Boote entgegenschwammen und der Königin mannigsache Proben gestrickter Sachen, worin die Litthauerinnen eine eigenthümliche Fertigkeit besiten, als Geschent überreichten. Der Königin machte dies viel Bergnügen und sie äußerte den Wunsch, daß die Litthauische National-Tracht nicht in Bersau gerathen möchte. Durch diese Theilnahms-Bezeusgung angeregt, erschienen die Litthauischen Mädchen am solgenden Tage zu Pserde vor der Königin, nach Landes-Sitte wie Männer reitend, wobei ihnen ein weißer wollener Mantel mit breiter Vorte von der linken Schulter hersabhing.

Inzwischen wurde bald die vollste Theilnahme des Koniglichen Paares von dem eigentlichen Zwecke ihrer Anwesenheit zu Memel in Anspruch genommen. Am 9. Juni traf Raiser Alexander unter dem Ramen eines Grafen von Rugland zu Polangen ein, woselbst ihn der General Raltreuth empfing. Der König selbst fuhr seinem hohen Gaste eine Biertelmeile vor die Stadt entgegen; bort stie= gen beide Monarchen aus, begrüßten und umarmten fich herzlich und ritten dann neben einander nach der Stadt. Sand in Sand traten sie nun vor die Königin, die mit dem unbeschreiblichen Zauber ihrer Anmuth fle willtommen hieß. — Unter den mannigfachen Festen und Lustbarkeis ten, die jest in rascher Folge statthatten, blieb den hohen Personen doch noch manche Stunde übrig, die sie dem traulichen Zusammensein, der Berathung und der Bespres dung widmen konnten. In diesen Tagen schürzte fich

8

Hier das Band jener, auf gegenseitige Sochachtung und Bewunderung gegründeten innigen Freundschaft, die allein der Tod zu lösen im Stande war. Am 16. Juni verließ der Kaiser Memel, um in sein Reich zurückzukehren, der König und die Königin aber begaben sich über Tilst nach Warschau, unterwegs noch östers von sinnigen Festlichkeisten begrüßt, dei denen meistentheils Litthauische Mädschen die Hauptrolle spielten. — Nach einem viertägigen Ausenthalte in Warschau, kehrte endlich das hohe Paar über Posen nach Berlin zurück, woselbst es Ende Juli wieder eintras.

Auch diesmal brachte das Königliche Paar von seiner Reise die süberzeugung von der innigen Treue und Anhänglichkeit ber Unterthanen mit zurück, eine überzeugung, die der hohen Freude über den neugeschloffenen Freundschaftsbund ficher die Waage hielt. Gben so aber waren die Semüther Aller, unter benen bas Königliche Paar verweilt hatte, von jener innigen Freude durchdruns gen, welche mit nichts beffer zu vergleichen ift, als mit der Freude, die von Kindern bei dem langentbehrten Ans blick geliebter Eltern empfunden wird. An vielen Orten und bei mannigfachen Gelegenheiten hatten an fich uns scheinbare und dennoch bedeutsame kleine Borfalle den mächtigen Gindruck noch erhöht. Sier ließ die Königin einem armen Greise, der ihr zu Gesicht tam, ein reiches Almosen geben, ohne daß auch nur ein Blick seines Auges darum gebeten hatte; dort trat fie huldvoll zu einer Muts ter, die, um die schöne Königin zu sehen, ihren Säugling im Gedränge hoch emporhielt; turz fast an keinem Orte

verweilte fle, wo fle nicht durch kleine Züge dieser Art Proben ihrer außerorbentlichen Berzensgüte gab. - Auch der König ließ es an ähnlichen nicht fehlen, von denen namentlich einer Erwähnung verdient. Gin Offizier, ber, selbst arm, mit einem unbemittelten Mädchen verlobt war, bal den König, ihm ausnahmsweise den Konsens zur Heirath zu ertheilen, indem er versprach, durch eine zwar auftäns dige, aber höchst eingeschränkte Lebensweise jeden späteren Grund zum Vorwurf zu beseitigen. Allein dies bewog ben König keinesweges zur Erfüllung der an ihn gerichteten Bitte, und als der Offizier wiederholt betheuerte, daß fein ganges Lebensgluck allein von diefer Beirath abbange, anderte ber Ronig seinen Bescheid nur dabin, bag er den Bittenden anwies, schriftlich einzukommen. Dies that der Offizier und bald darauf erhielt er zwei Königliche Schreiben, wovon das eine den abschläglichen Bescheid enthielt, gestütt auf das bestehende Geset, - das andere aber die Nachricht, daß der König dem Bittsteller bis gu seinem Avencement zum Sauptmann eine jährliche Zulage von 600 Thalern aus der Königlichen Chatoulle angewiesen habe; zugleich ward demselben freigestellt, sich jest, mit Berufung auf seine neuen Ginkunste, nochmals um den Heirathes Konsens zu bewerben. Dan tann wohl denten, daß der glückliche Bräutigam dies that, und daß er keine neue Burudweisung zu beklagen hatte.

Wir kehren indeß zur Geschichte zurück. Die Bespreschung des Königs mit dem Kaiser zu Memel erregte, wie gesagt, zahllose Muthmaßungen; allein wenn auch das Einverständniß, das bereits zwischen beiden Sösen bestand,

durch jene Zusammenkunft bekräftigt und durch mündlichen Gedankenaustausch erweitert worden, so ist doch durchaus tein Grund vorhanden, anzunehmen, daß irgend ein be= stimmter Plan zwischen den beiden Monarchen zu Memel verabredet worden sei. Daß beide bei den Berhandlungen zu Regensburg eine gemeinsame Bahn gingen, beweist nur die Gleichheit ihrer politischen Anfichten, durch die fie bewogen wurden, in der Lösung der politischen Frage auf dem bisherigen, keinesweges von ihnen neugeschaffenen Wege zu verharren. Am wenigsten kann die unmittelbar nach der Rücktunft des Königs ausgeführte Occupation der Entschädigungs-Länder mit der Zusammenkunft in Memel in Berbindung gebracht werden, denn bereits por diefer Zusammenkunft erließ der König von Königsberg aus unterm 6. Juni ein Manifest an die geistlichen und welts lichen Stände des Stifts Hildesheim und der Stadt Soslar, worin es heißt: » in Folge des Lüneviller Fries dens und weiterer Unterhandlungen und Vereinbarungen sei Hildesheim und Goslar als ein Theil der Entschädis gungs-Gebiete dem Preußischen Hause als Fürstenthum zugesprochen, weshalb der König nunmehr entschlossen sei, die Regierung daselbst anzutreten, und von den Bewohnern, als nunmehrigen Preußischen Unterthanen, die Erfüllung der dadurch ihnen zufallenden Pflichten zu fordern.« Diese Vereinbarung war turz vor der Abreise des Königs nach Memel mit Frankreich zu Stande gekommen, und zwar unter voller Zustimmung Ruglands, benn ber, diese Zeit von Frankreich und Rugland überreichte Ents schädigungs : Entwurf zu Regensburg bestätigte das, mas

•

der König in dem erwähnten Manifest ausgesprochen batte. Da indessen die Verhandlungen zu Regensburg noch zu teinem Abschluß gediehen waren, und Oftreich fich zwar willfährig ertlärte, die Entschädigungs-Frage burch Frant= reichs und Ruflands Bermittlung bewirten zu laffen, zu= gleich aber ein vorzeitiges Eingreifen abwehrte, so erklärte der König seinerseits, daß er die Occupation nur als eine provisorische betrachte, und die besetzten Länder nicht eber als Eigenthum ansehen werde, als bis von Seiten ber Reichs : Deputation zu Regensburg die Entscheidung zum Schluffe gereift wäre. Demnach ließ ber König General Grafen v. d. Schulenburg von Magdeburg aus mit einer Armee aufbrechen und die ihm zugefallenen Läns der Zuerst Sildesheim und Paderborn, dann Rordhausen, Goslar, Erfurt u. s. w.) im Laufe des Monats August befegen und am 12. Octbr. durch feine Gesandschaft zu Regensburg erklären: er habe als selbsisfandiger Courerain über die ihm gebührende Entschädigung, unter Zu= stimmung Ruglands, mit Frankreich unterhandelt und sei mit diesem Staate in dem Bertrage vom 23. Mai über den Umfang und die Bestandtheile des Entschädigungs: Gebiets überein gekommen, und diese Übereinkunft muffe nothwendig bei den Verhandlungen in Bezug auf den Preußischen Staat einen eignen Maakstab gewähren-Zugleich ermahnte der König nachdrücklich zur Beschleunigung bet endlichen befinitiven Entscheidung, die benn auch, zumeist auf Preußens ernstlichen Antrieb, am 25. Februar 1803 in dem allgemein angenommenen Sauptschluß zu Stande kam, in Folge deffen dem Könige für seine Abtretungen auf dem linken Rheinuser\* mit Einschluß der Rheins und Maaßjölle das ausbedungene Entschädigungss Sebiet bestätigt ward. Dasselbe umschloß: das bisherige Visthum Hildesheim mit der Reichsstadt Goslar als Fürsstenthum; als eben solches das Visthum Paderborn; Stadt und Sebiet Ersurt, bisher zu KursMainz gehörig, ebensfalls als Fürstenthum; die KursMainzische Grasschaft Unstergleichen nebst dem Eichsseld und den KursMainzischen Antheil von Tressurt und Dorla; die Abtei Hersorden mit dem Unterstift St. Maria auf dem Verge; das Stist Quedlindurg, die Abteien Essen, Werden und Elten und die Prodstei Kappenberg; die Reichsstädte Mühlhausen und Rordhausen und einen großen Theil des Visthums Münsster; zusammen beinahe 200 QuadratsMeilen mit 650,000 Einwohnern.

## Drei und zwanzigstes Kapitel. Erlebnisse.

Während sich nach außen hin die Verhältnisse so zur Zufriedenheit des Königs gestalteten, sloß sein häusliches Leben meist unverändert hin, wenn nicht von Zeit zu Zeit eins jener natürlichen Ereignisse, die man erwartet oder nicht vermeiden kann, es höher erhellte oder trübte. Die erfreulichen Vorsälle, im Sanzen auf die jährlich wiederstehrenden FamiliensFeste und den Besuch befreundeter

<sup>\*</sup>Cleve, Meure und Gelbern, 48 Q.:M. mit 124,000 Einwohnern.

fürstlicher Personen beschräntt, fanden in diesem Jahre nur an der Riedertunft der Erbprinzessin von Kaffel, der Schwester des Königs (im August), eine Erweiterung. Was sonft das Königliche Paar erfreute und seine Stunden erheiterte, gehört ganz in jenen Kreis eines ftill-glücklichen Familienlebens, das in seiner tausendfältig sußen Mannigfaltigkeit für den, der ce genießt, doch gleichzeitig für den Beobachter in unerfaßlicher Gleichartigkeit fich der Darstellung entzieht. Die Erfüllung einer freudigen Soffnung war, gegen Ende dieses Jahres, dem Röniglichen Paare wieder nahe, denn die Königin sah von neuem ihrer Niederkunft entgegen. — Gine finnige Aufmerksamkeit für die Bürger Berlins von Seiten der huldvollen Mos narchin hatte im Frühjahr für die Residenz ein öffentliches Fest herbeigeführt. Die Bürger der (damale) Köllnischen Borstadt hatten von Sophie Charlotte, der ersten Königin von Preußen, bei Gelegenheit der Ginholung Friedrichs I bei seiner Rückkehr von der Krönung aus Königsberg im Januar 1701, eine Fahne erhalten, die nach hundertjährigem Gebrauche im August 1801 ale eine patriotische Reliquie in der Sebastianstirche aufgestellt worden war. Die Königin Louise, durch den Prediger der Gemeinde hiervon benachrichtigt, war segleich huldvoll bereit, den Bürgern Erfat zu gewähren. Am 26. März 1802 ließ fie deshalb den Stadt-Prafidenten Gisenberg zu fich bescheiben und überreichte ihm selbst die neue Fähne, damit er fle Bürgerschaft in ihrem Namen übergebe. Die Fahne selbst, von weißem, seidnen Zeuge, trägt in der Mitte den Preu-Bischen schwarzen Adler und über demselben in einer violetten

Borte die goldgestickte Inschrift: »Louise Königin von Preufen den Burgern der Köllnischen Bors stadt; « unter dem Adler steht die Jahreszahl 1801, und in den vier Eden der Fahne fieht man vier goldgeflicte Flammen. Am 5. April geschah die feierliche Übergabe der Fahne an die Bürgerschaft im Konferenz=Saale des Röllnischen Rathhauses, wo das Standbild der Rönigin, eine Bürgerkrone von Gidenlaub in der Sand haltend, aufgestellt und eine glänzende Bersammlung anwesend mar. Much der Kronpring mit feinen Geschwiftern und Berwandten, dem Prinzen Wilhelm, der Prinzessin Char= lotte, dem Prinzen Friedrich, dem Prinzen Wilhelm von Oranien und dem Prinzen Karl von Strelit, war zugegen. Der Kronprinz schlug bei Ginweihung ber Fahne den ersten Ragel ein, ihm folgten die übrigen Prinzen und dann Mehrere von den Anwesenden. Der Stadt-Präfident hielt hierauf eine, der Feierlichkeit entsprechende Rede, worin er der Bürgerschaft mit der Nachricht überraschtes daß auch der König ihnen eine Bitte gewährt habe. Ginige Tage vor der Feierlichkeit nämlich hatte fich eine Depus tation der Bürgerschaft nach Potsbam begeben, um an den König die Bitte zu richten, daß er der Röllnischen Borftadt in Zukunft den Namen Louisenftadt beilegen möge, eine Bitte, die der König sofort erfüllte, indem er auf der Stelle den erforderlichen Befehl aussertigen ließ und ihn vollzogen der Deputation einhändigte, der nun von dem Stadt : Präfidenten der Bersammlung vorgelesen wurde. Dem frohen Mahle, das diesem Fest-Att folgte, wohnten auch der Kronprinz und die andern Prinzen bei und erX

höhten badurch den Glanz und die Freude desselben. — Nur selten wurden die Handlungen freundlicher Huld und Güte von Seiten des Königlichen Paares durch solche Züge der Öffentlichteit bezeichnet, vielmehr hüllten sie sich meist in prunklose Unscheinbarkeit und gelangten ost gar nicht, oft nur theilweise zur Kenntniß des Publikums. Um so mehr halten wir es sür unsere Pslicht einzelne interressante Vorsälle aus dem Leben des Königs, die um diese Zeit sich zugetragen, so wie manches Andre, was seinen Chaerakter bezeichnet, unsern Lesern mitzutheilen.

Ein 18jähriger Knabe, der Sohn eines armen Schuhmachers zu Drengfurt in Oftpreußen, von ber Ratur mit vorzüglichen Fähigkeiten und mit einem ungewöhnlichen Wiffensdrange ausgestattet, unternahm, da die Armuth seines Baters ihn an seiner geiftigen Aushildung binderte, trop seiner Jugend, eine heimliche Reise nach Charlottenburg, um den König selbst um Unterstützung zu bit= Der muthige Kleine hatte den Weg von mehr als 80 Meilen nicht umsonft zu Fuß zurückgelegt; es gelang ihm, den König persönlich zu sprechen und ihm seine Bitte vorzutragen. Überrascht durch das Außerordentliche dieses Vorfalls, ermuthigte der König den Knaben durch freunds liche Worte, und ließ ihn sodann durch einen Hose Bedienten zu dem Stadt. Synditus Röls begleiten, dem er zus gleich befahl, für den Unterhalt des Knaben in angemeffener Weise Sorge zu tragen und über seine Fähigkeiten nach. dem Ergebniß einer zu veranstaltenden Prüfung Bericht du erstatten. Als nun dieser günstig ausstel, befahl der König sofort, auf seine Kosten den Knaben als Alumnus

in das Joachimsthalsche Ghmnasium auszunehmen. Zugleich aber ließ er, durch die Behörde zu Drengsurt,
den Bater des Knaben um seine Erklärung und um seine Einwilligung für die künstige Laufbahn seines Sohnes bestagen, und erhöhete so den Werth seiner großmüthigen Handlung durch diesen Beweis der Achtung, die er den väterlichen Rechten zollte!\*

Die menschenfreundlichen Gesinnungen des Königs versteugneten sich überhaupt nie. Als am 26. August 1802 ein Trockenhaus von den Pulver-Magazinen dei Berlin in die Luft gestogen war, wobei zwei Arbeiter das Leben verstoren, und der König, davon unterrichtet, sogleich von Charbottendurg hereinkam, um ordnend und tröstend auf der Unglücksstätte zu erscheinen, war seine erste Frage, ob die verunglücken Arbeiter Familie hinterlassen hätten, und da dies bejahet wurde, besahl er vor allen Dingen die Wittwen und Waisen zu ihm zu sühren und gewährte den Unglückslichen wenigstens den Trost, der in seinen Krästen stand, indem er ihnen sagte, daß er die Sorge sür ihre Zukunst

Gin ähnlicher Borfall ift uns aus dem Leben unsers jest regierens ben Königs bekannt. — Der berühmte Missionair Gütlaff, Sohn eines armen Schneibers in Phris, war als 14jähriger Knabe bei einem Gürtler zu Stettin in der Lehre, fühlte sich aber von einem so mächtigen Hange nach Wissenschaften beseelt, daß er dem Kronprinzen (unserm jezigen König), als berselbe zur Revne in Stettin anwesend war, in einem selbstversaßten Gedichte seine heißen Wünsche vortrug. Das bittende Wort war anch hier nicht verloren. Der hochsnnige Königssohn ließ den Knaben vor sich kommen und erwirkte, als er bessen ausgezeichnete Fähigkeiten schnell erkannt hatte, von dem Kösnige die angemessene Unterbringung des wissensburstigen Knaben und legte so den Grund zu dessen nachmaliger berühmter Lansbahn.

selber übernehme. - Bier bürfte zugleich eine andere Thatsache an ihrem Orte sein, die nächstdem beweift, wie der König solche Rathschläge, von deren Angemeffenheit er überzeugt ward, auch dann annahm, wenn fie von Privat-Personen an ihn gerichtet wurden. — Großbeeren war am 20. und 26. Januar von Feuersbrünften beimgefuct worden, wobei fich viele Bauern durch außerordentliche Thätigfeit beim Löschen und Retten ausgezeichnet hatten. Der Landrath Sate nahm hiervon Gelegenheit, dem Ros nig den Vorschlag zu machen, daß Personen, die fich bei Feuersbrünften durch Gifer und Thätigkeit besonders auszeichneten, mit eigends dazu geprägten Medaillen belohnt werden möchten; zugleich schlug er dem Könige 20 Bauern aus Großbeeren zu dieser Auszeichnung vor. Hierauf antwortete der König: »Ich finde die von Euch vorgeschlegene Belohnung durch eine Medaille für solche Personen, welche beim Löschen einer Feuersbrunft ausgezeichnete Dienfte leisten, sehr an ihrem Plate, halte aber dafür, daß solche, wenn fie so sehr vervielfältigt oder ohne meine Genehmigung ertheilt murde, dadurch viel von ihrem Werth verlieren dürste.« Dieser Ansicht zufolge überschickte er dem Landrath nur 7 Medaillen für die Berdientesten und überwies sodann beffen Antrag im Allgemeinen an das Ges neral-Direttorium zur Prüfung und Begutachtung.

Das schönste Familien-Fest des Herrscher-Paares, der Geburtstag des Königs, ward in diesem Jahr durch ein trauriges Ereigniß getrübt. Prinz Heinrich, Bruder Friedrichs des Großen, der tadellose Held des 7jährigen Krieges, starb am 3. August früh Morgens um 5 Uhr

in einem Alter von 77 Jahren auf seinem Schlosse zu Rheinsberg. Er war es, der durch seine Feldherrn= Ta= lente im 7jährigen Kriege seinem großen Bruder selbst Bewunderung abzwang, der denn auch bekanntlich von ihm fagte: »Prinz Seinrich ift der Ginzige, der in dem gans zen Kriege keinen Fehler gemacht hat. « Auch in diplo» matischen Geschäften hatte der Pring fich oft und mit vielem Glück bewegt, indem er bei Unterhandlungen stets mit eben so vieler Klugheit als Besonnenheit verfuhr. eigen war ihm jener gewaltige politische Blick, ber, wie von einer Umschau, bas umfaffende Panorama der Welt= begebenheiten im ungetrennten Zusammenhange zu übers seben, und zugleich dennoch das Gesonderte und Gin= zelne mit Schärfe und Genauigkeit zu durchdringen versteht. Friedrich der Große hatte ihm deshalb auch nie einen selbstftändigen Ginfluß auf die Regierungs-Geschäfte eingeräumt, so lebhaft der Prinz dies auch wünschen mochte. Dies Berhältniß änderte fich auch nicht unter Friedrich Wilhelm II, und noch weniger unter Friedrich Wilhelm III, so daß Pring Beinrich den größten Theil seines Lebens fast in der Zurückgezogenheit eines Privatmannes auf dem. Rheinsberger Schlosse zubrachte, welches ihm Friedrich der Große gleich nach dem 7jährigen Kriege geschenkt hatte. Wie jener, so liebte Prinz Seinrich Rünste und Wissenschaften, vor allem die schöngeistigen Werke der Franzosen, deren Sprache und Sitte er ebenfalls der deutschen ents schieden vorzog. Auch in der Gabe des scharfen Wițes glich er seinem Königlichen Bruder, und wie dieser führte er mit seiner Gemahlin, Wilhelmine von Seffen-Raffel

eine wenig glückliche und tinderlose Che. - Anch den Ted mehrerer hohen Staatsbiener hatte der König in diesem Jahre zu beklagen. Minister Seinit, in gleichem Alter mit dem Prinzen Seinrich, ftarb am 15. Mai an ben Folgen einer Hals:Entzündung. Bon Geburt ein Sachse, hatte er die erfte Balfte seines Lebens, nachdem er burch Studien und Reisen ausgebreitete Kenntniffe, namentlich im Bergbau fich erworben, im Dienste seines Baterlandes zugebracht, bis Friedrich ber Große ihn nach Preußen berief, wo er die letten 25 Jahre seines Lebens durch eine unermübliche und erfolgreiche Thätigkeit, namentlich im Bergwerts: Departement und als Aurator der Atademie der Künfte die Wahl des großen Königs rechtfertigte. -Rach seinem Tobe ernannte der König den Grafen bon Reden zum Chef des Bergwerts: und Butten : Departe: ments; die übrigen von Seinit verwalteten Amter wurs den der Art vertheilt, daß Schulenburg bas Münz wesen, Sardenberg das Westphälische Provinzial-Departement und die Atademie der Rünfte übernahm.

Zwei Tage nach dem Tode des Ministers Heinit seinit seierte der Seheime Dber Tribnnals Rath Könen sein 50jähriges Dienst-Jubiläum. Wir erwähnen dessen, um auch bei dieser Selegenheit einen charatteristischen Zug aus der Dent und Handelsweise des Königs mitzutheilen, inz dem wir einige Stellen aus der Kabinets Ordre ansühren, durch welche der König dem genannten verdienstvollen Staatsdiener seinen Slückwunsch darbrachte und ihm anzeigte, daß er ihn in den Abelstand erhebe und sein Seinets halt erhöhe. »Wer 50 Jahre, so beginnt die Kabinets

Ordre, mit so ausgezeichneter Geschicklichteit, mit so redlischem Eiser sür Recht und Gerechtigkeit u. s. w. dem Staate gedient hat, daß er!, wie Ihr, allen Justiz-Bedienten als Borbild und Muster zur Nachahmung vorgestellt zu wersden verdient, der hat durch sein eignes Verdienst den Adel erworben. Aur bestätigen, schreibt der hochstnnige Monarch weiter, wolle er bei jehiger Veranslassung diesen Adel sür die Nachtommenschaft des JubelsGreises. Man muß in der That der, bei Mittheilung dieser Kabinets-Ordre (in der Verliner Zeitung vom 20. Mai) gemachten Bemertung beistimmen, daß es schwer zu entscheiden sei, ob diese Kabinets-Ordre mehr dem Regentender ste erlassen, oder dem Staatsdiener, der sie empfangen, zur Ehre gereiche.

Eine in mehrfacher Rücksicht ähnliche Beranlassung führte noch vor Ablauf des Jahres ähnliche Außerungen des Königs herbei. Auch Minister Alvensleben nämlich starb, 57 Jahr alt, am 21. Detbr. Er war ebenfalls tein ges borener Preuße, hatte aber dennoch dem Preußischen Staate sein ganzes Leben gewidmet und in Liebe und Treue für sein neues Baterland und dessen Herrscher mit sedem Einsgeborenen gewetteisert. Nachdem er längere Zeit in Oresben und London Sesandter gewesen und mehrsache diplomatissche Reisen ausgesührt hatte, trat er 1791 als Kabinetsz Minister in den Staatsrath und stand, wie bereits erzählt, seit Fintensteins Tode, an der Spitze desselben. Auch Alvenslebens Stelle besetzte der König nicht wieder, inz dem Minister Haugmit die von jenem verwalteten Fächer noch mit übernahm, mit Ausnahme der Angelegenheiten

des Königlichen Sauses, welche dem Minister v. d. Reck zugetheilt wurden.

Einige Wochen nach dem Tode Alvenslebens fiel wiederum das Dienst-Jubilaum eines hohen Staatsdieners, des Präfidenten vom Ober-Revisions-Collegium v. Baper, ein, welches der Rönig ebenfalls durch eine Rabinets-Ordre verherrlichte, die eben so fehr ihm, als dem Empfänger zum Ruhme gereicht. »Bei dem empfindlichen Berluft, foreibt der König, und aus jedem Worte leuchtet Wahrheit und Aufrichtigkeit hervor, »bei dem empfindlichen Berluft, den der Staat seit Rurgem durch das frühzeitige Dahinscheiden mehrerer seiner vorzüglichsten Diener erlitten hat, nehme ich einen desto freudigern Antheil an den Wenigen, die bis zu einem reifern Alter bei voller Kraft und Thätigteit erhalten werden. Machbem hierauf der König den Jubel-Greis hoch belobt und beglückwünscht hat, fahrt er »Ihr habt bem Staate mit Uneigennütigkeit ge= dient, und also mohl nicht für Eure Gattin nach Wunsch sorgen können. Es ist billig und Ihr verdient es, daß der Staat Euch dieser Sorge überhebe.« Die Zusicherung, nach dem Tode des Greises die Wittwe beffelben durch eine reichliche Pension, den Verdiensten ihres Gatten ans gemessen, jeder Sorge zu überheben, schließt das zwiefach chrenvolk Königliche Schreiben.

Wir können nicht umhin, bei dieser Gelegenheit noch andere in gleicher Weise bezeichnende Aussprüche des Köznigs mitzutheilen, da dergleichen eben erst durch ihre Wiesderholung ihren höchsten Werth erreichen, weil solchergesssalt erwiesen wird, daß diese Außerungen auch wirklich der

 $\otimes$ 

wahre und natürliche Ausbruck ber Gefinnungen sei. Von den Subsidien = Truppen, welche die Markgrafen von Anspach im Jahre 1776 nach Amerika geschickt hatten, waren beinahe 200 Mann besertirt, die nunmehr im Jahre 1802 von den Gerichten ihres Regiments in öffentlichen Blättern vorgeladen wurden, mit der Androhung, daß, wenn fle nicht erschienen, ihr Bermögen eingezogen und ihr Rame an den Galgen geschlagen werden solle. Minister Sars denberg berichtete über diese Umstände an den König und beantragte die Niederschlagung des Prozesses. Dic Art und Weise, wie der König diesem Antrage beistimmte ift es, welche diesen Borfall besonders sur uns intereffant macht. Das Verfahren der Regiments : Gerichte, schreibt der König, ift hart und ungerecht, wenn man die Umstände erwägt, welche bei jenen Subsidien-Truppen vorgewaltet haben; deshalb foll der Regiments = Rommandeur sofort in den öffentlichen Blättern anzeigen, daß der Prozeß auf Befehl des Königs niedergeschlagen worden fei. hoffe, schließt das Schreiben, daß hierdurch die Verwandten der Burudgebliebenen beruhigt, und die üblen Gindrude, welche diese Sache gemacht hat, ausgelöscht werden, und dante Euch, daß Ihr mich, dies zu bewirken, durch Eure Anzeige in den Stand geset habt. « 3. April 1802).

Nachdem wir in dem Mitgetheilten für die moralische Gesinnung des Königs nicht uninteressante Beiträge gegesben zu haben hoffen, wollen wir dies Kapitel beschließen, indem wir noch die Erzählung eines kleinen Vorfalls ans sügen, bei welchem der König einen andern Zug seines

Charafters gewiffermaagen mit eigner Sand genau und mahr gezeichnet hat. — Minister Struensee hatte bem König den Vorschlag gemacht, das Charlottenburger Accife= Amt an den Eingang des Berliner Weges zu verlegen, und zu diesem Behuf baselbst ein Ginnehmer-Baus zu erbauen. Diesen Antrag hatte der König genehmigt, wiberrief ihn aber, durch die an Struensee erlassene Ras binets-Ordre vom 15. Juli, worin es unter andern heißt: »Ich vernehme, daß das hiefige (Charlottenburger) Publikum von dieser Einrichtung eine große Störung besorgt, wodurch vielleicht ein großer Theil derjenigen, die sonst diese Stadt zum Sommer-Aufenthalte wählen, abgeschreckt werden könnte. Da Mir diefes nun unangenehm ift, Ich auch an dem Orte, wo Ich selbst einige Monate des Jahres zubringe, keine neue und ungewohnte Gins richtungen, die einen unangenehmen Ginbruck machen können, treffen lassen mag, so befehle 3ch Euch, es in Absicht ber Accise=Ginnahme gang beim Alten au laffen u. s. w. « — Diese Worte des Königs scheinen uns zu den intereffantesten von allen, die wir bisher mitgetheilt, zu gehören, indem fie auf eine ganz eigenthümliche, man kann sagen naive Weise, eine überaus mahre Selbst= Charafteristit enthalten, und wir freuen uns deshalb der Möglichkeit, die uns geworden ift, jene Worte zur Kenntniß unferer Lefer zu bringen.

## Vier und zwanzigstes Kapitel.

Administrative Chätigheit.

Wir wollen dies Rapitel mit einer polemischen Wendung beginnen, um durch die Offensive, die wir ergreisen, den Ungestüm polemischer Angrisse gegen uns zu brechen, insdem wir nachweisen, daß auch in der Schlachtreihe der Gegner der Lücken und Schwächen sich manche vorsinden. Die Art und Weise, wie wir den Charatter des Königs aussassen und sein Denken und Wollen darstellen, ist ohnes dies gewissermaaßen eine mittelbare Heraussorderung, in sosen wir den Behauptungen Vieler dadurch widersprechen; es scheint demnach nicht unangemessen, dies einmal direkt und offen zu thun.

Manso, in seiner Geschichte des Preußischen Staats,\*
sagt, indem er von der innern Verwaltung der Monarchie in dem Jahre 1801 und den nächstolgenden spricht: »die innere Verwaltung schlich gemächlich im gewöhnlichen Gleise sort, sei es, weil man nicht begriff, daß vieles, was für die Zeit gut ist, in und durch die Zeit schlecht werde, oder zu gewifsenhaft glaubte, es werde der Staat am sichersten durch die Grundsätze erhalten, auf die er sich von Ansang an gestützt habe. Darum ist bessen, was der Sez schichtsschreiber aus den ergangenen Verordnungen sammeln und ausheben mag, wenig und Einzelnes, und auch dies mehr Zeichen schwacher Lebensbauer als thätiger Lebenstrast.«

Abgesehen davon, daß wir nicht verstehen, was es heißen

<sup>\*</sup>Frankfurt 1819 6. 54.

foll: - man habe nicht eingesehen, daß vieles, was für die Reit gut ift, in und durch die Zeit schlecht werbe, - fo muffen wir noch besonders erftaunen, die Regierung des Preußischen Staats plötlich einer schwachathmenben Tragbeit von einem Schriftsteller beschuldigt zu sehen, der fast auf derselben Seite dem Gifer, der Weisheit und den Ginfichten der Preußischen Staatsdiener uneingeschränkte Lobeserhebungen ertheilt, und der überdies wenige Seiten vorher von dem Könige sagt: »Wie sehr er die Mängel des Staats tenne und ihnen abzuhelfen wünsche, bewics sogleich nach übernahme der höchsten Sewalt eine eigenhändige Ermahnung an die bürgerlichen Beborden. -Mit großem Nachdruck gab der König denen, die an der Spige der Verwaltung ftanden, zu erkennen, daß er die einge= rissene Erschlaffung in Amtegeschäften und haffe, und einen beffern Seift hervorrufen wolle.« Daß der König dies wirklich gethan, erkennt der erwähnte Schriftsteller wiederholt an, indem er mit gebührendem Lobe die wichtigsten Verordnungen der drei erften Regies rungsjahre des Königs mittheilt und dann hinzufügt: » dies selbe Regsamkeit im Innern habe auch das Jahr 1800 ausgezeichnet.a Welche Inconsequenz hat nun ben Borwurf für die nächsten Jahre veranlaßt, die, wie unwider= leglich erwiesen werden kann, an wichtigen Verwaltungs Maagregeln eben so reich, wenn nicht reicher gewesen find, als die nächstvorigen Jahre? Dies plötliche Ginlenken, diese unvorbereitete Umstimmung des Tones ift so unmo: tivirt, die Vlöße, die dadurch gegeben ist, so offenbar, daß wir anstehen, sie zu unseren Gunften geltend zu machen;

denn wir müffen den Wechsel mehr für einen Fehler der Aufmerksamteit, als für den wahrhaften Ausbruck bestimms ter Ansichten halten. So viel indessen möchte es beweisen, daß ein Buch große wiffenschaftliche Vorzüge haben und dennoch in seinen Behauptungen und Schlüffen sehr irrig Dieser Umstand nur ift es, den wir uns zu sein kann. Sute kommen laffen möchten. Indem wir eine Autorität uns gegenüber schwächen, vermehrt fich von selbst die Rraft unserer Argumente. Solchen Beiftandes würden wir nicht bedürfen, wenn wir nicht fürchten-müßten, der, wenn auch nur unwissentlichen, Partheilichkeit beschuldigt zu werden. Alle preisen des Königs Regierung, wir jedoch loben oft auch da, wo Andre glauben tadeln zu können, und dieses Mehr ift es, was leicht die erwähnte Beschuldigung hervorrufen könnte; demnach muß es uns von ganz besonderer Wichtigkeit fein, einen solchen Tabel entkräften zu können.

Das Mitleid ist eine seltene Tugend, ja man hält es taum sür eine solche, wenigstens nicht für eine männliche. Dies tommt daher, weil man glaubt, der Unglückliche sei stebs oder doch sast stebs selbst der Urheber seines Unglücks und weil man die Folgen des Unglücks nicht von dem Unglücke selbst trennt. Das Gesühl verschließt sich vor dem schmerzhasten Eindruck, der aristotratische Stolz des Geistes zieht sich schen vor der plebezischen Logit des Unsglücks zurück. Der Slückliche, der Sieghaste hat stets die Sympathien der Herzen, stets die mathematische Evidenz sür sich. — So ist es, wenn unsere Ersahrung nicht trügt, im Leben des Einzelnen, so in den großartigen Les bensverhältnissen der Könige und Völker, so in politischen

8

• •

Rombinationen und in ihren Zwecken und Resultaten. Darum ist es so selten, daß man unglückliche Regenten durch die Geschichtsschreiber gerechtsertigt oder entschuldigt sieht. Alle Mühe läust stets darauf hinaus, mit selbstgefälligem Stolz die begangenen Fehler darzulegen, aufzusuchen, auszuspähen; nie erwägt man, ob die angeblichen Fehler auch zur Zeit, da sie begangen wurden, Fehler gewesen, oder als solche erkannt werden konnten. Man hält es der Würde gezschichtlicher Forschung unwürdig, an ein Verhängniß zu glauben, oder an die Möglichkeit eines Zusammentressens unvorherzusehender und nicht selbstständig herbeigeführter oder nicht abzuwendender Umstände; eine salsche Schaam brängt, aller Begebenheiten erzeugende Ursachen auszusuchen und lieber unerwiesene unterzuschieben als Unkenntniß der wahren einzugestehen.

Dies zeigt sich benn auch in vielen Darstellungen der Regierungs Seschichte Friedrich Wilhelms III. Die Thronbesteigung dieses Königs war von solchen Atten trästiger Energie, von so evidenten Beweisen eines großen und edlen Herrscherwillens und der Fähigteit, diesen Willen verständig zu lenken und auszusühren begleitet, die Grundssäte, die der König aussprach und nach denen er handelte, waren so hochberzig und zugleich so neu und überraschend, daß der Geschichtsschreiber, selbst wenn er zu jenen Bitterssüsen gehört, die nur dann geistreich zu schreiben glauben, wenn sie tadeln und mäckeln, den Regierungsschnsang des Königs nicht ohne den Ausdruck des Lobes und einer hohen Achtung erwähnen kann. Obwohl nun aber in der Denks und Regierungsweise des Königs bis zu Preußens

Ungluckzeit fich die größte Konsequenz zeigt, indem der König fortwährend nach denselben Grundsätzen handelte, und unerschlafft, unermüdet der Regierung mit demselben Sifer, mit demfelben Aufwand seiner besten Kräfte oblag und so die Bedürfnisse der Zeit ganz erfüllte, so ist es boch ganz allgemein, daß die Schriftsteller den Preußischen Staat, je mehr derselbe fich der Unglücks Periode naht, einer träg hinschleichenden Verwaltung, überhaupt eines Zustandes der Versumpfung bezüchtigen. Wir haben aber gezeigt, wie wenig Mühe man sich giebt, diesen Vorwurf zu beweisen, und daß man selbst einen augenfälligen Widerspruch nicht scheut, um jene Behauptung aufstellen ju Die Urfache diefer Sonderbarteit suchen keinesweges in überlegter Partheisucht, sondern leiten fie vielmehr aus einer unbewußten Selbstäuschung ab. Die Ursache haben wir angedeutet. Man kann sich nicht ents schließen, einzugestehen, daß man die moralischen Sebel der großen Ungluck-Begebenheit nicht tenne, man glaubt Geistesbeschräntung und Partheilichkeit zu verrathen, wenn man sich zum Anwald eines Staates auswirft, der durch Einen Schlag so tief gebeugt werden konnte, und so zö= gert man nicht, das Zunächftliegende, wenn es auch nur ein Schatten ift, zu ergreifen, indem man das ganze Unglück den verwahrlosten innern Zuständen der Monarchie zur Last legt, und kümmert sich wenig darum, ob man eine solche Behauptung beweisen kann. Ginen Scheinbeweis freilich findet man in der nachmaligen gänzlichen Umgestaltung der innern administrativen Berhältniffe des Preußischen Staats; allein man vergist dabei zu erwähnen,

daß die Reugestaltung erst durch die neue Zeit nöthig ges worden und keinesweges ein vernachlässigtes Bedürsniß der nächst verstoffenen Jahre gewesen ist.

Wir lenken nunmehr wieder in die Bahn unserer Darsstellung ein und hoffen durch Mittheilung der wichtigsten Verordnungen der nächsten Jahre zu beweisen, daß die administrative Thätigkeit gegen die erste Regierungszeit des Königs weder erschlafft noch nachlässig gewesen sei.

Handel und Gewerbe, die Rechtspflege und das Schuls wesen, leibliches und geistiges Wohl der Unterthanen, die Bedürsnisse der Armce, die Rechte der Unterdrückten: dieses und vieles Andre sinden wir auch in dem Jahre 1802 von wachsamer Regentensorge des Königs umfaßt.

Die Studirenden, benen man diejenige Freiheit nicht schmälerte, welche einer regsamen Geiftes-Entwicklung und der Ausbildung mannlicher Selbstständigkeit so förberlich ift, wurden an dem eben so schädlichen Migbrauch dieser Freiheit, außer den bereits bestehenden Vorschriften, auch noch besonders durch das Edikt vom 8. Januar gehindert, wodurch einem Jeden verboten wird, den Studirenden Geld und Geldeswerth zu borgen, wenn nicht die Dringlich= keit einer Ausnahme von der Universitäts=Behörde ermittelt und bescheinigt ift. - Die Würde der Universitäten in ihrem ganzen. Umfange wohl erkennend und achtend, enthob der Konig, ganz aus eigener Bewegung, (burch Rabinets-Ordre vom 31. Decbr. 1801, publicirt am 18. Januar 1802) die Universitäten ju Frankfurt, Halle und Königsberg ihrem bisherigen untergeordneten Berhältniß unter dem Obers Schul=Collegium, und stellte die alte Verfassung wieder

her, nach welcher jene Bochschulen unter der Leitung des, die geiftlichen Angelegenheiten dirigirenden. Staats-Ministers v. Massow standen. — Bei diefer Gelegenheit können wir nicht umhin, nachträglich auch noch des »neuen Schul-Reglements" zu erwähnen, welches der König bereits im Juli 1800 der (damaligen) Universität und den Gymnafien zu Breslau ertheilt hat. »Der Zweck der Schulen, heißt es daselbst, wird nur zum Theil erreicht, wenn man die Sorgsalt ausschließlich auf höhere Schulen beschränkt. Landleuten und Handwerkern, die doch den größten Theil des Boltes ausmachen, genügt es, richtige Begriffe von Religion, von Bürgers und Menschenpflicht zu erlangen und von schädlichen Vorurtheilen fich zu befreien. Höhere Reuntnisse schaden, indem fle Halbbildung, Unklarheit ber Begriffe und, durch duntle Ahnung einer höheren Rultur, Unzufriedenheit mit der gesellschaftlichen Stellung und Unbrauchbarkeit zu den Berrichtungen derselben erzeugen. — Besonders in den katholischen Lehr-Instituten zu Breslau sehlte bis dahin die verständige Grenzlinie zwischen Bürgerund Gelehrten-Schulen; daneben sei es ein Sauptsehler, daß jene Institute, namentlich die Universität, eine beson= dere ganz abweichende Verfassung habe, wodurch die Fort= schritte mit den Begriffen des Zeitalters, erschwert und manche andere Hemmungen bereitet würden. Aus diesen Gründen wolle der König an die Stelle der bisherigen Verfassung eine zeitgemäßere setzen; die bedeutenden Kapitalien jedoch, über welche die Universität nunmehr das Befitrecht einbuge, hinfort ausschließlich zum Beften des gesammten katholischen Schulwesens verwenden, da nas

H

mentlich die Landschulen, denen Lehrer ohne Sitten und Kenntnisse vorständen, im elendesten Buftande fich befinden.a Diesen Betrachtungen schließt das neue Regles ment fich an, in welchem jeder Paragraph Weisheit und Humanität athmet. — Dem Sallischen Waisenhause gab der König in diesem Jahre (1802) einen neuen glänzen= den Beweis seiner hohen Theilnahme, indem er nicht nur zur Ausführung mehrerer nothwendiger Bauten nahe an 16,000 Thaler hergab, sondern dem Institut außerdem einen jährlichen Zuschuß von 300 Thaler zu baulichen Reparaturen auf die dortige Domainen : Kasse anwies. — Dem Friedrichwerberschen und dem Franzöfischen Symnaftum zu Berlin gab der König ebenfalls freundliche Beweise seiner Theilnahme, indem er jedem diefer Lehr=Institute eine ansehnliche Menge Doubletten antiker Münzen aus dem Königlichen Medaillen-Kabinet schenkte, wodurch diese für die Alterthumstunde und selbst für die Geschichte werthvollen Schäte in höherem Grabe gemeinnütig gemacht wurs den (17. August). - Auch den Reichthum der miffen= schaftlichen Museen vermehrte der König bei paffenden Gelegenheiten. So kaufte er um diese Zeit die berühmte Blochsche Fisch = und Amphibien : Sammlung für 4500 Thaler und schentte dieselbe der Akademie der Wiffens schaften; auch die Döhsensche Sammlung für die Ges schichte der Mark, die Meyersche für Physik und die Forstersche Bibliothet bewahrte der König durch Ankauf vor Zerfplitterung.

Die Gesundheitspflege fand fortwährend die ihr ges bührende Berücksichtigung. — Die Apotheter Dednung

vom vorigen Jahre erhielt versprochenermaßen einen Rach: trag, durch welchen der Debit der Arzneiwaaren noch ausführlicher geordnet wurde (19. Januar). — Von noch höherer Wichtigkeit ift die am 30. April erlaffene neue Tar-Ordnung für sämmtliche Medicinal-Personen, wodurch die veralteten Bestimmungen der Taxe vom Jahre 1725 durch zeitgemäßere ersett wurden. - Roch folgenreicher aber war, was für die Ausbreitung der so heilsamen Kuhpocken= Impfung geschah. Am 7. Juni veröffentlichte Minister Soulenburg bas Resultat der Beobachtungen, welche sämmtliche Medicinal = Behörden der Provinzen unter Lei= tung des Ober=Medicinal=Collegiums auf Befehl des Rönigs angestellt hatten. »Der König, heißt es in jener Bekanntmachung, dem das Leben und die Gefund= heit seiner Unterthanen überaus theuer ift, hat, um sich von dem Ruben der Impfung gründlich zu unterrichten, geeignete Bersuche anstellen laffen und versprochen, die Resultate dieser Bersuche dem Publikum mitzutheilen.« Der Bericht des Ober-Medicinal-Collegiums folgt dieser Einleitung, und da derfelbe für die Ruhpocken = Impfung durchaus günstig sprach, so errichtete der König ein eignes Impfungs:Institut zu Berlin, deffen innere Ginrichtung und Wirtsamteit dem Publitum burch das Königl. Editt vom 19. Octbr. bekannt gemacht ward. — Dieselbe Sorg: falt für das leibliche Wohl der Unterthanen ward auch die Beranlaffung zur Ginrichtung eines Seebades bei Kols berg auf Königliche Kosten. Der König bestimmte zu diesen Anlagen zunächst die Summe von 200,000 Thalern, movon für das laufende Jahr sogleich 60,000 Thaler ans

bestern, zeigte sich, wie früher, auch jett in Aushebung alter und unzweckmäßiger Berordnungen, wie unter andern das Stift vom 4. Febr. die Landschullehrer der lästigen Pslicht entband, den Sebammen den sogenannten Sagensschen Sebammen-Ratalog, der nicht einmal mehr den Verdürfnissen der Zeit entsprach, zu erklären.

Dem Verfall der Religiöfttät im Allgemeinen und dem Anstreben gegen die wichtigsten Satungen des Glaubens wurde in gemeffener Weise entgegengewirkt. — Eine Provinzial-Behörde hatte auf die Anfrage: »ob über die Beit, wenn ein neugeborenes Rind fpatestens getauft werden muffe eine gesetliche Bestimmung vorhanden fei?a verneinend geantwortet, und dieser Bescheid, zur Kenntnig des Königs gelangt, erregte deffen lebhaftes Mißfallen, weshalb er sosort eine Rabinets=Ordre erließ (23. Februar), morin es hieß: »Der uralte religiöse Gebrauch der Taufe sei nicht nur für die Rirche, sondern auch für den Staat in sofern die Ausübung bürgerlicher Rechte u. f. w. von der Bescheinigung der Taufe abhangen, überaus wichtig.« Demnach sette der König ein für alle Mal fest, daß driftliche Kinder spätestens 6 Wochen nach der Geburt getauft werden sollen. »Es kann hierbei, sagt der König ferner, (und diese Worte verdienen die allgemeinste Bekanntwer= dung,) von keinem religiösen Zwange die Rede sein, den ich, so lieb mir meine Religion ift, deren Geiste er wider= streitet, haffe.« Es wird nunmehr darauf aufmerksam ges

<sup>\*</sup>Politisches Journal 1802, S. 931.

macht, daß nicht der Tauf-Att, der überall nicht abgelehnt worden sei, sondern nur die Taufzeit anbefohlen werde. Bei beabsichtigter Hinzögerung der Taufe sollen auch nicht Zwangsmittel angewendet werden, sondern vernünftige Borstellungen von Seiten der Prediger, wovon der König umso mehr günstige Resultate erwartete, als die Hinzögerung der Taufe hauptsächlich von fogenannten Aufgeklärten bes liebt ward, die denn doch wenigstens so aufgeklärt sein muffen, um einzuschen, daß die frühere Taufe ihren Kindern keinen Nachtheil bringen könne. Fruchteten bergleichen Vorstellungen aber nichts, so sollte den Eltern freigestellt werden, sich von der Kirche, deren Satungen sie nicht respektiren wollen, gänzlich zu trennen und auf die daraus entspringenden Rechte zu verzichten. Wollten fie aber auch dies nicht, »so könnte man sie nur als Wahnsinnige be= trachten und mußte demnach ihren Kindern Vormunder setzen, die dafür sorgen, daß die Unvernunft der Eltern den Kindern nicht nachtheilig werde.« Diese merkwürdige Kabinets-Ordre schließt damit, die Beförderung wahrer Religiöfität mit Wärme anzuempfehlen und bezeichnet den wahrhaft frommen Wandel der Geistlichen als das beste Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, »da Religions:Editte und landesherrliche Befehle gur Befolgung äußerlicher Res ligions: Übungen ficts nur Beuchler machen. «

Je tiefer der trefsliche Monarch von solchen Gesins nungen durchdrungen war, desto mehr handelte er im Geiste eines ächten Christenthums, indem er auch denzenigen, die seines Glaubens nicht waren, Liebe und Wohlthaten ers wies. — Nachdem zur Verbesserung der Lage der Juden,

wie erzählt, bereits Ginzelnes geschehen, bestätigte und erweiterte der König (durch Gbitt vom 6. Febr.) die ältern Berfügungen, nach welchen die Riederlaffung der Juden in Süd = und Westpreußischen Städten ( deren einzelne altpolnische Privilegien zur Ausschließung der Juden besaßen) von Riemand gehindert werden durfte, »damit nicht ein Theil der Königlichen Unterthanen, den Regierungs:Grund= säten des Königs zuwider, wegen Glaubens-Berschiedenheit beeinträchtigt werde.« Rur wo die verordneten Behörden aus der Riederlaffung südischer Einwohner allgemeine Nachtheile mit Grund befürchteten, follten fle dieselbe zu hindern berechtigt sein. — Diese Berordnung stand in genauem Ginklange mit der fortwährend eifrig betriebenen Absicht des Königs, den Zustand der Industrie in den Reupreußischen Provinzen zu heben. Sauptmann Nothardt, deffen wir bereits, als Erfinders ber neuen Gewehre, Er= mähnung gethan haben, hatte auch eine Schrift über die Rolonisation der Neupreußischen Provinzen verfaßt und dem Könige überreicht, in Folge deren dieser ihm den Auftrag ertheilte, in Sud=Deutschland Anfiedler für die Reupreußischen Provinzen, unter Zusicherung gemiffer Bortheile, zu werben. Dieses Unternehmen war auch in sofern von einem günftigen Erfolge begleitet, als aus Baiern und der Pfalz viele Anfiedler, mitunter ganze Dorfichaften, nach jenen Provinzen zogen; allein fie fanden in der neuen Seimath nicht die Bedingungen gedeihlichen Fortkommens, der Voden war unergiebig und lohnte felbst dem aus= dauernden Fleiße nicht, und die alten Insaffen zeigten fich, wenn auch nicht ungesellig, doch fremd und abstoßend in

\*\*

ihrem Wesen und Treiben, so daß ein großer Theil der Ansiedler wieder heimzog, oder den Einladungen anderer Fürsten, namentlich in Süd-Deutschland, solgte.

Wie sehr es der Wunsch des Königs gewesen, die Leibeigenschaft in seinen Staaten ausgehoben zu sehen, has ben wir bereits erzählt. Im Fürstenthum Minden und einigen andern Gegenden sand jedoch der mehrsach tundzgegebene freie Wille der Gutsbesther, ihre "Eigenbehörigen" freizugeben, bei Fideicommiß» und Lehngütern mächtige Sindernisse an dem Widerspruche der Mitberechtigten. Der König beseitigte nach eingeholtem Gutachten der Gesseh-Kommission, diese Hemmungen sosort durch das Schitt vom 14. März, wodurch die Einreden der Mitberechtigten auf jene Fälle beschränkt wurden, wo Gutsbesitzer ihre Unterthanen ohne alle Entschädigung freigeben wollsten; sur alle andere Fälle wurde dieser Att der Humanität durch die weiteren Vestimmungen des Schitts vielsach erzleichtert.

Selbst in den Strasbestimmungen gegen Schuldige herrschte dieser Beist wahrer Humanität vor. Die Bersordnung (16. März), welche die Vefugnisse der Schildswachen und Wachmannschaften bei Auslausen, StraßensExcessen u. s. w. feststellt, sichert zugleich den Unschuldigen und Verdächtigen vor den Folgen salscher oder unerswiesener Antlage und besiehlt, bei nicht schimpslichen Verzgehen, angemessene Rücksicht auf den Stand und die Verzhältnisse des Veschuldigten. — Recht eigentlich das Gespräge der Sesinnungen des Königs aber trägt die von ihm (17. Juli) erlassene Kabinets-Ordre, deren Inhalt die Abs

schaffung torperlicher Strafen beim Berhor von Berbrechern 2000 Zwecke hat. » Niemand, so beginnt die durch diese Kabinels Drbre veranlaßte Berordnung, darf fich untersteben, einem in Criminal-Untersuchung Befindlichen durch Drohungen, Stoßen, Schlagen ze. zum Bekenntniß zu nöthigen.« Celbft bei halsstarrigem Schweigen, vorsätlichen Lugen z. soll ber Inquirent ben Inquisiten nicht eigen= mächtig förperlich strafen, weil die Erfahrung den häufigen Digbrand folder Befugnig nachgewiesen, sondern es muß desfalls an einen Oberrichter berichtet werden, der für die lettgenannten Fälle, eine körperliche Züchtigung, die jedoch nie ber Gesundheit schädlich werden barf, zu bestimmen hat. — Bon unverbefferlichen Berbrechern, wie Räubern und Brandftiftern, suchte ber König fein Land ganglich zu befreien, indem er mit Rußland übereinkam, daß solche Berbrecher nach Sibirien deportirt werden follten; auch find (am 17. Juni) wirklich 58 Berurtheilte an den Festungs-Kommandanten von Narva abgeliefert worden. Indeffen ift späterhin von diesem Ubereinkommen wenig ober gar tein Gebrauch mehr gemacht worden.

Andre Berordnungen hatten den Zweck, von Bergehen abzuhalten, indem sie strengere Bestrasung androhten. — Eine Kabinets-Ordre des Königs vom 29. März schärste die über muthwillige Bankerottirer verhängte Strase. — Das öster geübte trügerische Bersahren, durch simulirte Kaus-Kontrakte von Landgütern, höhere Kauspreise oder Darlehne zu erhalten, ward durch das Stikt vom 20. Febr. als Betrug bezeichnet und den Justiz-Beamten bei Ansbrohung der Kassation das Ausnehmen solcher simulirten

Dokumente verboten. — In gleicher Art ward das Publis tum durch die öffentlichen Blätter (18. Rovbr.) vor den Täuschungen gewarnt, welche die Beamten durch Ceffion und Verpfändung ihrer Gehalte bewirken konnten, da Atte dieser Art nach den Landes-Gesehn keine Gültigkeit hatten. -Mehrfache Beschwerden gegen Justiz-Kommiffarien, welche dem König auf seiner letten Reise nach Preußen zu Ohren gekommen waren, bestimmten ihn bei seiner Rücktehr so= fort eine Verfügung zu erlassen (6. Juli), nach welcher sowohl bas Examen der Justiz-Kommisfarien geschärft, als auch den Ober-Behörden eine genaue Kontrolle über die Justiz-Kommissarien und viertelfährliche genaue Berichterstattung über dieselben zur Pflicht gemacht wird. follen gewarnt, und wenn dies fruchtlos ift, bestraft wer-Gegen Pflichtwidrige wird sofortige Untersuchung verhängt, Pflichtgetreue aber und Tolche, die durch Gifer und Rechtschaffenheit fich auszeichnen, sollen öffentlich bevorzugt und den Partheien auf Anfragen empfohlen wer-Das inhumane Benehmen der Strandbewohner in Westpreußen gegen verunglückte Schiffer und die gegen deren Sabe bei solchen Gelegenheiten verübten Räubereien veranlaßten eine sorgfältige Zusammenstellung und Beröf: fentlichung ber älteren hierauf bezüglichen Berordnungen, damit Niemand die Unkenntniß der Gesete bei Berübung solcher Ruchlofigkeiten zum Vorwand nähme. — Den uns gunftigen Ginfluß, den das oft unfittliche Treiben berumziehender Marionettenspieler auf die Moralität der Lands bewohner ausübte, suchte man abzuwehren, indem man diese Art von Unterhaltung der Aufsicht der Landprediger

unterordnete. — Der Digbrauch, welchen Litthauische Beamte von ihrer gefetlichen Befugniß machten, unter ges wiffen Umftänden den Seirathe-Konfens zu verweigern bewog den König, der durch die Beschwerde eines einzelnen Unterthans davon in Renntniß gesetzt worden war, mittelft Rabinets-Ordre vom 30. Rovbr. zu befehlen, daß dergleiden Konsens : Verweigerungen in Zukunft nur schriftlich und mit genquer Angabe der gesetlichen Gründe ertheilt werden, dem Abgewiesenen aber allemal der Recurs an die Rammer freistehen folle, welche bann bei ihrer Entscheidung nicht blos auf die Worte, fondern auf den 3weck des Geset zu sehen habe und den Konsens nur bann verweigern solle, wenn die Beirath augenscheinlich jum Bers derben des Betheiligten gereiche. — Gine besonders wich= tige Berordnung ift nächstdem die vom 17. Septbr., durch welche das Stempelwesen geordnet, eine ausführliche Stempel-Taxe ertheilt wird, und die Stempelstrafen festgestellt werden. — Richt minder wichtig ift das, die Militär = Gerichts= pflege betreffende Gbitt vom 11. Decbr., wodurch die Bebühren der Militär=Richter festgestellt und bei dieser Ge= legenheit zugleich den Auditeurs 2c., welche fich durch gründ= liche, unpartheilsche und uneigennütige Justiz: Berwaltung auszeichnen, Beförderung und Belohnung zugefichert wird. — In den Neupreußischen Provinzen wurde, in Gemäßheit der im vorigen Jahre erlaffenen Berordnung, nunmehr auch dem zweiten Theil ber gesammelten Provinzial=Rechte Gesetzeltraft verliehen. — In Westpreußen wurde die höchst mangelhafte Verfassung der Untergerichte einer durch= greifenden Reform unterworfen, ein neues, die bisherigen

•••

Mängel ausschließendes Reglement sür die dortigen Unters gerichte erlassen, und nächstem zum Rupen der ärmeren Städte, die allein nicht wohl einen Justiz-Beamten besols den konnten, die Verwaltung der Rechtspslege der Domainen mit der der Städte vereinigt, zu welchem Behuf die sos genannten Lands und Stadts-Gerichte errichtet wurden.

Diesen mannigfachen Berordnungen, welche die Berbefferung der Gerichtspflege zum Gegenstande haben, gingen andere, den Ackerbau und die Gewerbe betreffende zur Seite. Für den Warthebruch ward unterm 27. März eine neue Deichordnung ertheilt, da die ältere vom Jahre 1774 als unvollständig und veraltet fich erwies, weil seit Erlaß jener Berordnung theils neue Wälle angelegt, theils neue Grunds Rude urbar gemacht worden waren, wodurch besonders ein Migverhältniß der Unterhaltungs-Rosten bei den einzelnen Grundbefigern entftanden war. Diese, das Rechtlichkeits Gefühl des Königs verlegende Umstände wurden durch das neue Reglement beseitigt, und die Ginrichtung des Deich wesens überhaupt zum Besten der gesammten Bruchbewohner verbeffert. — Gegen den Schleichhandet mit sächfischen Waaren in der Kurs und Neumark wurden durch Cbift vom 26. Octbr. geeignete Verhütungs = Maagregeln angeordnet. — Der Sandel mit Mühlsteinen, bisher ein Rönigliches Monopol, wurde freigegeben, zugleich aber dar= auf Bedacht genommen, daß dieser Industriezweig nicht durch Ginführung ausländischer Mühlsteine benachtheiligt werde. — Unordnungen verschiedener Art, welche fich die Zeugdrucker in Berlin gegen die Fabrikherren zu Schulden tommen ließen, indem Ginzelne aus den Wertstätten forts

blieben und ihre Mitarbeiter zu gleichem Benehmen aufwiegelten, riefen das Reglement vom 29. Septbr. hervor, das solchem Unwesen steuerte. — Bur Bebung der Forst= tultur und zur Abwehrung des Holzmangels ergingen noch immer zweckdienliche Berordnungen, und außerdem wurden zur Versorgung ber beiben Residenzen, Berlin und Potsbam mit Brennmaterial, besondere Maagregeln getroffen. Dit in der Nähe der Residenzen besindlichen Torfmoore ließ ber König mit großen Kosten aufnehmen, Torfstiche anles gen und diesenigen Privatpersonen, welche Torfmoore bes fagen, zu gleichem Berfahren auffordern. Die gänzliche Freigebung des Torf= und Steinkohlen=Bandels und die Anlegung eines Kanals, um die Berbeischaffung der Steintohlen aus Ober-Schleffen zu erleichtern, hatten benfelben 3weck. — Solche Rucksicht auf die Bedürfnisse des Bolts ift ein Zeugniß mehr für die wahrhaft väterlichen Gefinnungen des Königs. Noch mehr aber spricht dafür die Berordnung vom 20. Novbr., laut welcher der König, wegen der damaligen boben Getreidepreise, das Rönigliche Proviant-Amt anwies, für die ärmeren Bewohner Berlins wohlfeileres Brod zu backen, und außerdem für sämmtliche Einwohner eine beträchtliche Quantität Mehl aus den Magazinen zu sehr niedrigem Preise zu ver-Die Bauptstadt allein betraf ferner bas Editt vom 17. Febr., welches die Vergünstigungen aufhob, die bis dahin den ausländischen Anfiedlern, welche fich zur Betreibung eines Gewerbes in Berlin niederließen, zu Theil geworden waren. Fremde follten fortan das Bürs gerrecht in der Hauptstadt nur gegen Erlegung von

200 Thaler erwerben können, wosür jedoch sie und ihre Rachkommen von der Militärpflichtigkeit verschont bleiben sollten.

Bon den neuerworbenen Entschädigungs Ländern war es in diesem Jahr zunächst die Abtei Herford, deren ins nere Verwaltung durch das Editt vom 25. Rovbr. der Provinzial Behörde von Minden und Ravensberg überstragen wurde. In dem desfallsigen Editt vom 21sten Octbr. beruft sich der König auf den mit Frankreich absgeschlossenen Entschädigungs Vertrag vom 23. März. Aus persönlicher Rücksicht sür die Abtissen, heißt es serner, habe der König dieselbe in dem Senuß ihrer Einkünste gelassen, die Regierung des nunmehr sätularisieren Stifts aber sollte sortan, die zur desinitiven Regulirung, durch eine besons dere provisorische Behörde, aus disherigen Stifts Beamten zusammengesett, jedoch unter Kontrolle der Königlichen Domainen Rammer, welcher eine aussührliche Seschästes Instruktion ertheilt ward, geleitet werden.

## Fünf und zwanzigstes Kapitel.

Fortfetung (1803).

Erst im nächsten Jahre (1803), nachdem die Entschädis gungs Angelegenheiten auch durch den Hauptschluß der Reichs Deputation zu Regensburg geordnet waren (den 25. Februar 1803), beschäftigte der König sich angelegents

Pd. I.

lichst damit, die neuen Erwerbungen, die durch ben Tausch= Bertrag mit Baiern vom 3. Juni 1803 noch einige Abänderungen erfahren hatten,\* seinem Staaten: Bebiete that: sächlich einzuverleiben, indem der Rechtszustand und die innere administrative Einrichtung der alten Provinzen im Sauptschlichsten nunmehr auch in den neuen eingeführt wurden. — Das Editt vom 8. März erklärte, daß, vom Juni 1804 an, das Preußische Allgemeine Landrecht im Fürstenthum Sildesheim und der Stadt Goslar Gesetes= traft erhalten, das bewährte Preußische Gerichtsverfahren aber bereits mit dem Juni 1803 eingeführt werden folle. Ganz deffelben Inhalts ift das Edift vom 24. März in Bezug auf das Gichsfeld und die Städte Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen, so wie durch das Edikt vom Sten April die Preußische Gerichtsordnung auch in die Fürstenthumer Paderborn und Münfter 2c. eingeführt ward. Gin besonderes Reglement (vom 2. April) ordnete die innere Bermaltung, indem es die Geschäfte derselben an die Landes-Collegien vertheilte, und endlich wurden zu Münster und Paderborn selbst eigne Landes-Justiz-Collegien errichtet und deren Obliegenheiten und Befugnisse festgestellt (Edikt vom 11. Septbr.). — Verschiedene Edikte bestimmten demnächst, daß der Bergbau in den neuerworbenen Ländern ganz auf dieselbe Weise, wie in den alten Provinzen, als ein Regale betrieben und verwaltet werden solle, sowie endlich auch im Münsterschen das, in den ale

<sup>\*</sup>Preußen erhielt für einige Abtretungen in ben frankischen Fürstenthümern, von Baiern einige Bambergische und Würzburgische Ortsichaften, nebst ben Stäbten Dünkelsbuhl, Windsheim und Weissenburg.

ten Provinzen herrschende Salzregal eingeführt ward. Reben diesen administrativen Maagregeln, welche den Zweck hatten, die neuerworbenen Länder durch gleichartige Berwaltung dem Staate gleichsam zu affimiliren, erschienen manche andre, theils ebenfalls auf die Sicherung des neus erworbenen Besites berechnete, wie g. B. das Stift vom 9. August, welches feindseligen Kollisionen zwischen den Einwohnern der neuen Gebiete und bem borthin verlegten Militär vorzubeugen suchte, theils solche, die das Wohl der neuen Landesgebiete selbst zum Zwecke hatten. erließ der König ben Geiftlichen alle Abgaben, denen fle bis dahin unterworfen gewesen waren, und zwar wie es in dem desfallsigen Stift vom 13. Mai heißt: "aus Achs tung für die Wichtigkeit des Berufs des geistlichen Lehr-Amts und der Bildung der Jugend; aus mahrem Wohlwollen für die Seelsorger und Lehrer der Jugend, um diefelben zur Erfüllung ihrer wichtigen Pflichten aufzumuntern. Micht minder großmüthig erwies fich der König gegen diejenigen Beamten in den Entschädigungs= Ländern, welche bei der neuen Ginrichtung nicht wieder angestellt werden konnten, indem er denselben ihre frühere Besoldung als Penfion auf Lebenszeit ließ. digung nahm der König in den neuen Ländern nicht persönlich ein, sondern ließ diese Ceremonie durch den Dinifter Soulenburg vollziehen, der auch mit der administrativen Organisation beauftragt gewesen war. Der feierliche Att hatte in angemeffener Weise am 10. Juli zu Bildesheim fatt, bei welcher Gelegenheit auch die üblichen Standes: Erhöhungen nicht fehlten, wie namentlich ter

Graf Hatfeld in den Fürstenstand, 6 Freiherren in den Grafenstand, mehrere Andere in den Adelstand erhoben und die Kammerherrn-Würde an viele Adelige aus den neuen Fürstenthümern ertheilt wurde.

Der König war, wie natürlich, mit der von ihm bes folgten Reutralitäts-Politit um so mehr zufrieden, je voll= tommener dieselbe sich bewährt hatte, denn Deutschlands Frieden ichien gesichert, Preußens Bestrebungen waren gludlich zu Ende geführt, sein Gebiet ansehnlich vergrößert, seine Einfünfte vermehrt und bem Schap, in welchem die Sparsamteit des Königs bereits große Summen gesammekt batte, eine neue ergiebige Quelle eröffnet. Graf Haugs wiß, der früher für den Rrieg gestimmt, und wie ergählt, erst durch die Beharrlichkeit des Königs veranlaßt worden war, fich der Politik deffelben ganz zuzuwenden, hatte feit> dem in der Betreibung der Unterhandlungen theils mit Frankreich, theils zu Regensburg 2c. eben so viel Eifer als Geschicklichkeit bewiesen. Der König erkannte dies auch volltommen an und ertheilte bem Minifter Saugwiß, außer andern Gunftbezeugungen, eine jährliche Rente von 6000 Thalern für sich und seine Nachkommen. \* -

Rascher indeß, als man vermuthete, verwickelten sich die Angelegenheiten Europa's von neuem und zogen Preussen ebenfalls sogleich wieder in die Jrrgänge der neu sich entwickelnden Begebenheiten mit hinein. Der kaum besschwichtigte Krieg zwischen Frankreich und England brach wieder aus, und Von aparte ließ sosort eine Armee

Politisches Journal 1803 **E**. 85.

nach Sannover aufbrechen, um bas Schwesterreich Brit= taniens zu beschen. Der König, wohl einsehend, daß durch diese Occupation sein eignes Reich, zumal bei der neuen Granzgestaltung deffelben, nahe betheiligt sei, und überdies von Sannover selbst um Schut angesprochen, war augens blicklich bereit, diesem doppelten Ruf zu entsprechen; da aber, wenn er einschritt, ber Ruten zumeist auf Seiten Englands war, so wollte er diefe Gelegenheit wahrnehmen, um jenes Reich zur Erfüllung eines eben so billigen als gerechten Anspruche zu bestimmen. Seit nämlich die nordis sche Berbindung gegen Englands Willtühr zur See theils in Folge einer gewissen Nachgiebigkeit von Englands Seite, theils durch Raiser Pauls Tob fic aufgelöft hatte, maren die Schiffe der neutralen Mächte fortwährend den Durch= fuchungen auf offenem Meere von Seiten Englands ausgesetzt geblieben. — Als nun die französischen Waffen Hannover bedrohten, erbot fich der König gegen England, jenes Land felbst zu besetzen und bis zum Frieden in Schutz zu nehmen, wenn England dafür Preußens Flagge respektiren wolle.\* Das englische Kabinet nahm jedoch dies Anerbieten nicht an, und so besetzten die Franzosen am 4. Juni Sannover. Der König gab dies zu, aus Gründen, die auf der Sand liegen. Englands Ablehnen des ihm gemachten Anerbietens konnte einer Beleidigung gleichgeachtet werden, - seine Weigerung, Preußens Flagge zu respektiren, war eine Ungerechtigkeit, und außerdem war Preußens Berhältniß zu Frankreich der Art, daß das In-

<sup>\*</sup> Lombarbs Materialien S. 118.

W

tereffe beider Länder in vieler Rücksicht ein gemeinschastliches schien. - Inwischen erwuchsen dem Preußischen Staat bald nicht unerhebliche Rachtheile aus dem neuen Zustande der Dinge. Die Franzosen besetzten nämlich Curhaven und Ritebüttel und versperrten die Elbe dem Englischen Handel. Als Repressalie sperrten nun Britten durch eine ftrenge Blokade die Elbe gänzlich und bald auch die Ausslüsse ber Weser und schnitten dadurch den Nordischen und somit auch den Preußischen Sandel zur See vollständig ab; nur wenn die Franzosen die Elbe freigäben, wollten fle die Blotade ausheben. — Solche Benachtheiligung des ganzen Nordens führte natürlich die lebhastesten Unterhandlungen herbei, und Englische, Frans zösische und Russische Rourire ftrömten nach Berlin und enteilten von hier nach allen Richtungen. Der König schickte seinerseits ben Geheimenrath Lombard nach Bruffel, um mit Vonaparte, der auf der Bereisung der Rordfüste cben daselbst anwesend war, persönlich zu unterhandeln. Es ift unbestimmt, ob die Freigebung der Elbe für den Englischen Sandel der Zweck dieser Sendung gewesen ift, wenigstens zeigte sich der König mit den von Lombard

B

<sup>\*</sup>Lombard schilbert bas bamalige Berhältniß zwischen bem Könige und Bonaparte in folgenden Worten: Bonaparte änßerte öffentlich eine hohe Achtung für den König. Wenige Regenten in Europa hatzten ihr Herz vor den Leidenschasten verschlossen, die zu unterdrücken dem Menschen so schwer wird, wenn ein großes Übergewicht an Glück oder Genie bei einem Andern die empfindliche Selte seiner Eisgenliebe oder seiner Hauptvortheile verwundet. Friedrich Wilhelm III allein hatte Bonaparte richtig benrtheilt, und ließ ihm gern Gerechstigkeit widersahren. Bonaparte wußte es und schäpte sein Verhältniß mit Preußens jungem Monarchen.

erreichten Erfolgen, obwohl zu ihnen die Freigebung der Elbe nicht gehörte, sehr zufrieden, was er dadurch bewies daß er Lombard eine Rente von 1000 Thaler jährlich auf Lebenszeit bewilligte und gleichzeitig deffen Bruder, der bei der Gesandschaft in Paris angestellt war, zum Les gationsrath ernannte. — Da die Schlesischen Leinwand= Händler durch die Hemmung des Handels nach der Rordsee am meisten Berlufte erlitten, so unterflütte ber Rönig fie durch bedeutende Summen und versprach noch größere, wenn folche nöthig wären, um die Berarnung betriebfamer Fabritanten zu verhüten. Rächstdem aber geschah Alles, um dem Preußischen Sandel nach andren Meeren neue Bahnen zu brechen und dadurch Erfat zu verschaffen, wie besonders den Preußischen Sandelsschiffen auf dem Mittelländischen Meere neue Sicherheitspäffe vom Sultan gegen die afritanischen Korsaren ertheilt wurden.

Der König zweiselte übrigens nicht, daß das Ungemach, welches den Sandel betroffen, bald vorübergehen, und dem Staate späterhin Entschädigung werde zu Theil werden. Jedenfalls gedachte er daher bei der bisherigen Politik zu bleiben, und auch Kaiser Alexander pflichtete dieser Ansichtbei. Um so entschiedener aber stimmte Gustav IV von Schweden sür den Krieg gegen Frankreich; allein die Reise, die er zu diesem Zwecke im Sommer 1803 nach Deutschsland unternahm, belehrte diesen nachmals so unglücklichen Monarchen von der Vergeblichteit seiner Bemühungen. Es geschah daher, namentlich in der Armee, nichts, was irgend eine Besorgnis kundgegeben hätte. Zwar wurde das Seer um einige Regimenter Kavallerie und Insanterie

vermehrt, allein dies geschah einzig in Folge der ansehnlischen Bediets-Vergrößerung und hatte daher durchaus keinem kriegerischen Zweck. Es zweiselte damals auch fast Niesmand, daß wenigstens Deutschland nunmehr seine Rolle auf der blutigen Kriegsbühne ausgespielt habe und daß auch zwischen Frankreich und England endlich ein bleibens des Arrangement sich bilden werde.

In dieser überzeugung suhr denn auch der König fort, der Verwaltung im Innern sein Sauptaugenmert zuzus wenden. Aus der nachfolgenden Zusammenstellung der wichtigsten Verordnungen werden wir ersehen, wie ungesrecht der Vorwurf gewesen, daß die administrative Thätigsteit der Regierung erschlafft sei.

Mancherlei Wichtiges geschah zunächst für die Rechtspflege. — Das Allgemeine Landrecht wurde neu aufgelegt und mit diefer Ausgabe die Erläuterungen und Abänderungen, welche dieses Gefetbuch bisher erfahren hatte, zu befferer Überficht zusammengestellt. — Gin neues Kris minalrecht wurde vorbereitet und war feiner Vollendung bereits nahe. — Die Zahl der Rechtsfälle, welche dem Seheimen : Obertribunal zu Berlin zur Appellation zuge= sendet werden durften, wurde beschränkt, weil diese Behörde trot der Vermehrung ihrer Mitglieder dem ungeheuren Umfang ihrer Geschäfte nicht gewachsen war und es, nach der letten Gebiets-Bergrößerung des Staats, noch weni= ger sein konnte. Deshalb sollten fortan in Rechtsfällen, deren Objekt nicht über resp. 2= ober 400 Thaler betrüge, die Appellation den obersten Justiz-Behörden der Provinzen zufallen. — Das Landvoigtei=Gericht zu Lauenburg, das

83

einzige noch übrige in Westpreußen, wurde ausgehoben und bessen Geschäfte dem Pommerschen Hosgericht zu Köslin übertragen; zugleich wurde der Lauenburg-Bütowsche Kreis, der bis dahin theils zu Westpreußen, theils zu Pommern gehört hatte, ganz mit dieser lettern Provinz vereinigt. — Die Rechts-Verhältnisse der Juden erlitten eine neue wohlsthätige Abänderung, indem der König durch Kabinets-Ordre vom 19. Rovdr. ihnen das Recht ertheilte, über ihren Nachlaß ganz wie die andern Unterthanen des Staatstestamentarisch verfügen zu dürsen.

Es fehlte auch nicht an Berordnungen, die den Handel und die Gewerbe betrafen. — Den Migbrauchen, welche sich bei dem Handel mit ruffischen und inländischen Produtten in Königsberg eingeschlichen hatten, steuerte das Stitt vom 24. März, welches ben Gebrauch veralteter Maaße und Gewichte untersagte, und andere, Trug und Streitigkeiten veranlaffende Gebräuche beim dortigen Handel theils abstellte, theils ordnete; — bie bereits früher erlasses nen Bestimmungen über die Berfälschung und Berunreinis gung der Wolle erhielten durch das Stött vom 16. Rov. Erweiterungen und Schärfungen. — Der Lumpenhandel, bis dahin als Monopol behandelt, wurde freigegeben. Die Steuergefälle einzelner Gegenstände, namentlich ber Glaswaaren wurden neu bestimmt; - auch wurde noch fortwährend gesucht, Acerbau, Biehzucht und einzelne Industriczweige durch mehr oder minder große Prämien zu fördern. — Von besonderer Wichtigkeit ift deshalb auch das ausführliche Stitt vom 6. April, das die Abwendung ber Biehseuchen jum Gegenstande hat, eine Berordnung, welche

Ø

als das Resultat einer genauen, vom König angeordneten Prüsung des Gegenstandes, die zweckdienlichsten Bestimmungen in sich faste.

Bon wichtigen Verfügungen andrer Art erwähnen wir junächst die Kabinets-Ordre vom 7. Februar, durch welche der König das Geset, wonach jede Festungsstrafe eines Beamten zugleich mit Absetzung deffelben verbunden sein foll, als ungebührlich hart aufhebt, und den Behörden be= stehlt, in allen Fällen, wo die Kaffation eines Beamten nicht aus dem Berbrechen felbst hervorgegangen, sondern nur Folge einer andern Strase sein würde, an ihn sclbst einen genauen Bericht zu erstatten, und anzufragen ob die Kaffation in diesem Fall vollzogen werden solle oder nicht?— Diesem Gesete, das von der ächten Sumanität des Ronigs diktirt ift, steht ein andres zur Seite, das die Behörden anweist, geeignete Mittel zur Verminderung der immer mehr überhand nehmenden Branntwein-Böllerei in Unwendung zu bringen. Positive Gesetze dagegen, heißt es daselbst, und die Einmischung der Polizei = Behörden dürften hier ihren Zweck verfehlen; vielmehr soll durch moralische Mittel ber gemeine Mann zur Erkenntniß des Lasters gebracht und dadurch das Gefühl der Ehre, der Nüchternheit und der eignen Wohlfahrt in ihm erweckt werden; hauptsächtich die Prediger werden daher angewiesen, bei schicklichen Gelegenheiten, aber stets mit Klugheit und Schonung, auf den beabsichtigten Zweck hinzuarbeiten. Denselben Geift einer wahrhaft väterlichen Fürforge athmet das Königliche Edikt vom 20. Septbr., welches den Jongleurs und Equilibriften verbietet, ihre Runfte unter freiem

Himmel zu zeigen, indem dadurch theils die gemeine Boltstlaffe zum Müßiggang, die Kinder aber zur Rachahmung der mit Gefahr des Lebens und forperlicher Berftummelung verbundenen Aunststücke verleitet werden. -Geseten dieser Art weht, so zu sagen, etwas patriarchalis sches, es ift, als ob man ben Bater sprechen borte, ber seine Liebe zum Wächter seiner Kinder bestellt hat. — Vesonders interessant ift ohne Zweisel die Königliche Ertlärung vom 22. Novbr. über die Religion der Kinder aus gemischten Chen. Die Bestimmungen des Landrechts, daß in solchen Fällen die Söhne in dem Glauben des Baters, die Töchter in dem der Mutter erzogen werden follen, dient, wie es in der Erklärung heißt, nur bazu, den Religions = Unterschied in den Familien zu verewigen und Zwiespalt im Schoofe der Familien selbst zu erregen. Deshalb bestimmte der König, daß eheliche Kinder stets in der Religion des Vaters erzogen werden sollen, daß aber auch Niemand einem desfallsigen freiwilligen Übereintommen ber Eltern entgegen treten bürfe.

Für die Wissenschaften und das Schulwesen bewies der König immer dieselbe rege Theilnahme. — Ein übersaus kostbares und nütliches Geschent erhielt die medicinissche Akademie in Berlin von der Großmuth des Königs indem derselbe das reiche anatomische Museum des Prosessors Walter zum Besten der genannten Anstalt an sich tauste. Der König, dem der Prosessors Walter die Preissbestimmung selbst überlassen hatte, bezahlte die trefsliche Sammlung mit 100,000 Thaler und ertheilte dem biss herigen Besitzer derselben überdies den Titel eines Geheis

\*\*

menrathe. - Der Universität zu Balle bewies ber Rönig gleiche Großmuth, indem er ihre Ginklinfte aus dem Ertrage ber satularisirten Rlöster in den Entschädigungs= Ländern, um 8000 Thaler jährlich vermehrte, und ihre Bibliothet durch geeignete Werte aus den Büchersamm= lungen jener aufgehobenen geiftlichen Institute bereicherte. . — Einer ähnlichen Berücksichtigung erfreute fich ein anderes gemeinnütiges Institut eines Privatmannes, wir meinen die Sandlungsschule bes Dr. Schulz dem diese Anftalt nunmehr 12 Jahre unter der Leitung ihres Stifters bestanden hatte, stellte fie der Rönig, von ihrer Rühlichkeit überzeugt, unter bie Leitung ber geeigneten Staats : Behörde und bewilligte für ihre Erhaltung einen angemeffenen Fonds. Es follten fortan 25 Schüler, die die nöthigen Borkenntniffe bereits erlangt hatten, in dieser Schule in den eigentlichen taufmännischen Wiffenschaften, jedoch in dem erweiterten Umfange, der die Boglinge zur künftigen Leitung großer industrieller Unterneh= mungen befähigen follte, unterrichtet werden. Physit, Chemie, Mathematik und Technologie füllten deshalb die Haupt= Rubriken des Lehr-Plans aus. — Auch die Waisen= und Schul-Anstalt zu Bunzlau erhielt vom König, und zwar grade an seinem Geburtstage, einen hohen Beweis seiner Großmuth. Jenes Institut hatte bisher von freiwilligen Beiträgen fich erhalten und daher seit seiner Gründung (1754) eine Schuldenlast von mehr als 11,000 Thaler gehäuft. Diese Schulden tilgte ber König nicht nur, fon=

<sup>\*</sup>Polit, Jour. 1803. 194.

dern ließ der Anstelt außerdem sür die nächsten 2 Jahre eine Unterstützung von 5000 Thalern aus dem Staats: Fonds zahlen und überwies ihr endlich auch die Summe von 1000 Thalern, welche der Kammerherr v. Köhlichen zur mildthätigen Berwendung zu des Königs Disposition gestellt hatte.

Unablässig fand auch die Roth des Unglücks und der Armuth an dem Herzen des Königs einen beredten Für= fprecher, und ohne der mannigfaltigen reichen Unterflüge gungen gedenken zu wollen, die der väterliche Monarch theils Einzelnen, theils ganzen Gemeinen, die von Brand und anderem Unglud heimgesucht wurden, zufließen ließ, wollen wir nur jenes Inftituts Erwähnung thun, welches der König in diesem Jahre zum Besten der Armen Berlins ins Leben rief. Bisher war die Armenpflege in der Residenz von dem Königlichen Armen=Direktorium verwal= tet worden. Die Mängel, die dabei fich herausstellten, entgingen dem forgsamen Blicke des Königs keinesweges und erzeugten in ihm die Ansicht, daß eine möglichst volltommene Armen-Bersorgung nut »durch die vereinte, planmäßige Thätigkeit freiwillig arbeitender vorzüglich guter Menschen aus allen Ständen, die von ihren Mitbürgern dazu erwählt und nur dem Könige und dem Publitum verantwortlich wären, a erzielt werden könne. der Erfahrung eines sachtundigen Mannes zu vergewiffern, ertheilte der König dem Staatsrath Baron v. Voght den Auftrag, das bisherige Spftem der Armenpflege in Berlin in allen Theilen genau zu prüfen. Das Resultat dieser Untersuchung bestärkte ben König in feiner längstgehegten

Anficht. Er ertheilte nun einer Kommission von 10 Pers sonen, theils hohen Staatsbeamten, theils Raufleuten, den Auftrag, im Berein mit dem Baron von Boght einen neuen zweckmäßigen Plan zur Armen-Berforgung in Berlin auszuarbeiten. Runmehr sollte eine »Gesellschaft der Armenfreunde« errichtet werden, welche den Boghtschen Bericht und den Plan der Kommission nach Bedürfniß erweitern und abändern und bemnächst das ganze Arrans gement befinitiv feststellen sollte. Welche Gefinnung ben trefflicen Monarchen bei diesem ganzen Unternehmen befeelte, erfehen wir am Beften aus den eignen Worten feiner, an die Kommission erlassenen Kabinets=Ordre. »Allerhöchst= dieselben haben den Baron v. Boght, heißt es unter ans bern, welcher fich badurch ein großes Berbienft um Se. Majeftat erworben, ersucht, der Gesellschaft mit seinen Ginsichten und Erfahrungen ferner beizusteben ze. Übrigens wollen Se. Majestät das freie Urtheil der Se= sellschaft so wenig durch irgend eine Borschrift, als die Befugniß derfelben, fich noch mehr achtbare Männer aus allen Ständen zuzugesellen, durch Bestimmung irgend einer Anzahl beschränken; vielmehr derselben vertrauensvoll über= laffen, nach ihrem besten Wiffen und Gewiffen den Plan zu einer vollkommnen Armen-Berforgung in Berlin auszuarbeiten 2c.« Hiernächst verspricht der König, so bald der neue Plan vollendet sein werde, die Ginrichtungs-Rosten deffelben selber tragen, auch das Deficit des ersten Jahres decken zu wollen, und schließt endlich das mertwürdige Schreiben mit den fast begeisterten Worten: Der hoffe, es werde durch die Bemühung der Gesellschaft und

ihrer Mitbürger dahm tommen, daß in Zutunst tein Arsmer mehr Noth leiden, tein Dlüßiggänger mehr der Sessellschaft zur Last fallen, und zulett dem Verarmen gänzlich werde vorgebeugt werden. Zu so überschwenglicher Hoffnung hatte der König ein Recht, wenn er nicht nur seine heißen Wünsche, sondern auch seinen begeisterten Willen zum Maaßstabe seiner Erwartungen nahm.

Das häusliche Leben des Königs bietet in diesem Jahr einige sein Serz nahe berührende Ereignisse dar. Die Königin ward am 22. Febr. von einer Prinzessen entbunden, die in der Tause den Namen Alexandrine empfing, (jeht Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin) und des Königs Bruder, Prinz Wilhelm, verlobte sich zu Ende des Jahres mit seiner Consue, der Prinzessen Amalie von Sessen mit seiner Consue, der Prinzessen Amalie von Sessen, und in welcher er der Königlichen Familie ein neues Mitglied zusührte, das durch gleiche Tugenden dem erhabenen Königspaar eben so eng verknüpst war, als durch das Band der Verwandtschaft. Noch jeht ist diese fromme und huldvolle Fürstin der Segenstand der heißesten Dankbarteit und Verehrung von Tausenden, deren milde Wohlsthäterin sie ist.

Auf der Revuereise des Königs nach Magdeburg und den fränkischen Fürstenthümern begleitete die Königin auch in diesem Jahre wieder ihren hohen Semahl. Bon Fürth aus, wo der König die Truppen manövrieren ließ, machte das hohe Paar einen Abstecher nach der damaligen freien Reichsstadt Nürnberg, der Wiege der Hohenzollern; Beide besahen daselbst die Festung und das Rathhaus, gingen

bann in ein Kausmanns-Sewölbe, wo sie einige Sinkäuse machten und tehrten einige Stunden später wieder nach Fürth zurück. Im Wilhelmsbade traf die Königin wieder mit allen ihren Geschwistern zusammen, und von hier aus besuchte sie mit dem Könige den Darmstädter Hof und die, ihrer Erinnerung so theure Stadt Franksurt, woselbst sie unter andern wieder einem von dem Banquer Bethemann gegebenen Balle beiwohnte und denselben mit dem Wirthe eröffnete.

Das häusliche Leben des hohen Paares verlief in diesem Jahr wie in den früheren. Rur die Karnevalszeit, die Frühjahr- und Herbst-Manöver, denen stets eine mehr oder minder große Anzahl fremder fürftlicher Personen beiwohnte, brachte eine Reihe von Hof-Festen, sedoch mehr der Sitte und der Gäste willen, als daß das Königspaar selbst darin sein Vergnügen gesucht oder gefunden hätte. Dagegen besuchten fle jest öfter als früher die Theater-Vorstellungen im neuen Schauspielhause, wie sie unter andern auch der, von den Speleuten Garnerin (am 13ten April) unternommenen Luftreise als Zuschauer beiwohn-Bei allen folchen Veranlaffungen zeigte fic das, von uns schon mehrfach angebeutete patriarchalische Berhältniß zwischen dem Könige und seinem Bolk. Da gab es weder blendende Pracht, noch hütende Leibwachen, noch werth= loses Jauchzen und dergleichen; der König war inmitten seines Bolts, wie ein Bater unter seinen Kindern, wurde geehrt und gehalten wie der liebe Bater eines gros Ben und wackern Bolkes. Daher geschah es denn auch, daß bei folchen Gelegenheiten oftmals die Entscheidung

könige erbeten ward. So hatte sich ein muthiger Knabe in die Gondel des Lustballons gesetzt und bestand darauf, die Reise mitmachen zu wollen. Der Lustschiffer hätte den kleinen Passagier gewiß ganz nach seinem Gutdünken hinausweisen oder mitnehmen können. Allein statt dessen ging er, offender von dem allgemein herrschenden Gesühl mit beseelt, zum Könige und fragte ihn zuvor um Erzlaubniß, ob er den Knaben mitnehmen dürse. Das könznen nur die Eltern erlauben, a sagte jedoch der König, und da diese nicht zugegen waren, so mußte der kleine Held die Gondel verlassen.

Che wir dies Kapitel schließen, wollen wir noch eines Gastes erwähnen, der in diesem Jahre (Ende Ottobers) dem Königlichen Paare einen Besuch abstattete, obwohl er im übrigen nicht nur kein regierender Fürst, sowie überhaupt gar nicht hoffähig, sondern der Sohn eines armen Fuhrmanns war, wir meinen den Naturdichter Gottlieb Biller. Er selbst hat in seiner Lebensgeschichte die Gins zelnheiten dieser Audienz, die den Glanzpunkt seiner Lauf= bahn bildet, beschrieben und mit ungeheuchelter Begeifte= rung das Benehmen des hohen Paares gegen ihn geschil dert. Der König schenkte ihm eine ansehnliche Summe, die Königin aber zwei Ringe zu seinem Hochzeits= Feste, wosür der Dichter sich durch das Erzeugniß eines zweiten Talents, das ihm eigen war, revangirte, nämlich durch ein aus Stroh geflochtenes Taubennest, das die Königin freundlich entgegennahm.

\_\_\_.

## Geche und zwanzigstes Kapitel. Pas Jahr 1804.

Bitden wir jest zurück in jene Zeit, so können wir nicht ohne ein Sesühl von Beklemmung den Strom der Vegesbenheiten allmählig aber unaushaltsam sich sortwälzen sehen, dis zu dem Abhange, wo er in jähem Fall hinabstürzt und Alles auf seinem Wege zerschmettert. Das Jahr 1804 hat in mehrsacher Sinsicht weltgeschichsliche Vedeustung und ist auch sür Preußen ein wichtiges, indem es entscheidende Womente, wenn nicht herbeisührte, doch vorzbereitete. Was aber so beklemmend auf uns wirkt, ist die Wahrnehmung, daß damals Niemand aus dem Gesschehenden das Kommende ahnte noch ahnen konstnung des lebt, eine Bahn wandelten, die zum unvermeiblichen Versderben sührte.

Der König, ber nirgend Beunruhigendes wahrnahm, da das, was geschah, schon schlimmer geschehen war, blied benn auch sortwährend seinem System getreu und suchte, wo sich Verwickelungen zeigten, solche im Entstehen zu lössen. Gelang dies nicht immer, so hatte wenigstens er selbst über vorsähliche Veleibigung eber Peraussorberung von Ansten nicht zu klagen. Frankreich hörte nicht auf, Verweise zu geben, wie boch es die Freundschaft Preußens schlie, und nichts gab Grund, an der Aufrichtigkeit dieser Verweise zu zweiseln. Des Königs Vermittelung zu Gunzten der Ansdrücke des Hauses Oranien an die Republik Volland war von Ersolg und bewirkte die Auszahlung von

vier Millionen Gulben an das Haus Stanien. Richt minder wurde bem Berlangen bes Königs in der Angeles genheit des Herrn v. Rumbold, Englischen Geschäfts: trägers zu Hamburg, der von den Franzosen verhastet worden war, Sentige geleistet. Herr v. Rumbold war nämlich auch bei dem Könige, in beffen Gigenschaft als Rreis-Direttor von Rieberfachsen, als Geschäftsträger bes glaubigt und der König hatte daher die entschiedenste Beranlaffung, gegen die verübte Gewaltthätigkeit zu protestiren und die fofortige Freilasfung des Berhafteten zu verlan-Dies that er in so fräftiger Weise, daß man wohl sah, seine Friedensliebe gehe nicht über die Grenze Des jenigen hinaus, was das Recht und die Ehre gestatteten. Das Verlangen bes Königs ward inbessen von der Regierung zu Paris ohne Weigern erfüllt und so ging dies fer ganze Vorfall ohne weitere Folgen vorüber. Der Er: hebung Bonapartes zum Kaiser der Franzosen versagte der König seine Anerkennung um so weniger, als die freundschaftliche Beziehung, zwischen beiden Slaaten eine folche Feindseligkeit nicht denkbar machte, und als außerdem der König und mit ihm fast ganz Europa jenen wichtigen Att vielmehr für eine Bürgschaft bes Friedens anfahen. In der That mußte man wohl glauben, daß Rapoleon aufhören werde zu würfeln, da er nunmehr eine Krone zu verlieren hatte. — Eine andere Thatfache, eben so düster und grauenvoll, als jeue glänzend, wir meinen die Hinrichtung des unglücklichen Berzogs von Enghien, der von den Franzosen auf Babenschem Gebiet festgenommen und dann in Frankreich erschoffen wurde (21. März),

einen von den Prinzen arrangirten Mastenball in den Räumen des neuen Schanspielhauses gefriert. Gine Menge theils finniger, theils prächtiger und tomischer Darftellungen gaben dem Feste einen eigenthümlichen Anstrich und mach: ten es gleich befriedigend für Gemüth und Sinn. Den Anfang machte eine bochft glänzend ausgestattete Panto-»Alexanders Antunft in Susa.« Das Fest der mime: Sonne, so beginnt die Borstellung, wird von Persischen Magiern gefeiert. Statyra, Tochter bes gefangenen Königs Darius (dargestellt von der Königin selbst) erscheint mit großem weiblichen Gefolge, um dem Feste opfernd beigus wohnen. Rach Vollendung deffelben tommt unter seiers lichem Trompetenschall Alexander (bargestellt vom Prinzen Beinrich), ebenfalls mit glänzendem Gefolge und empfangen von den bestegten Bölkern, Medern, Schthen und Egyptiern. Statyra will vor dem Helben knieen. Er aber hebt fle empor und erwählt fle zu seiner Gemahlin. Dieser Augenblick verfinnlicht die eigentliche Idee der Darftellung, nämlich die Vereinigung der Selbengröße mit der Schönheit. — Die zweite Quabrille stellt eine Karavane dar, einen Pascha, der mit großem Prachtgefolge nebst den Frauen seines Harems und vielen andern Personen aus andern Ländern nach Mecca wandert. Gin, der Königin überreichtes Gedicht giebt ben Zweck der Wallfahrt an:

> "Dort ward ein Wunder uns zu schaun verheißen, Der Wallsahrt mehr denn Mecca werth: Die holde Königin beglückter Prenßen, Die auch der Orient hoch verehrt."

Ein Quadrille von Bergschotten, dann von Regern, ferner der Festzug nach Cleusus und mehrere andere Dars

Aellungen schloffen fic ben vorigen Spielen an, von benen wir nur noch das lette ermähnen wollen. Es "au poble jeu de quilles," und diese Ausschrift sübrte eine Jahne, welche von einem, den Schauplat zuerft betretenden Angben getragen ward. Ihm folgten wenn wanbelnde Figuren, die Regel vorstellten, und unter benen ber sogenannte König an einer Art von Krone kenntlich war. Der muntere Anabe steckte seine Jahne in den Boden. sellte seine Regel, ohne viele Mühr an ihre Plate, und mandte fich dann ganz dreift in einer Aprede mit der Bitte an die Königin, mit einer an der Fahnenstange hängenden Rugel unter die Regel zu schieben. Die Königin that es, und in dem Augenblick kam Leben und Bewegung in die langen Maschienen. Der mittelste borft und es froch aus der Puppe eine Benus in Karritgtur hinaus, in Tritot genäht, mit einem Schleier, Schnuttbart und hoher Frifur versehen; sie sagte ihre Anittelverse her und ging dann an die Entfaltung ihrer acht Brüder, deren jede fie durch schmetternde Trompeten und Pautenschlag verkündigen ließ. Da tam ein alter Herr hervor, der fich in eine steife Flor= umgebung bullte, ein luftiger und gewandter Arlechino, ein karrifirter Cupido, ein aller Gärtner, der mit seinem Spruch Blumen zu ben Füßen der Königen legte, ein lorgniren= der Elegant, und ein violinistrender Tanzmeister. lustigen Zerrbilder begannen nun ihre Tänze, wozu ihnen theils die Menuet a la Reine, theils ein bekannter Walzer gespielt wurde. Ein humoristischer Nacht= wächter trat dazwischen und machte dem lustigen Fastnachts= spiel ein Ende. Unter dem fräftigen Deffauer Marsche

zogen sie, jeder nach seinem Charakter, von dannen. — Eine große Anzahl von Charaktermasken aller Art versmehrte das bunte Gewühl. Man sah Männer und Frauen aus allen Ständen, Zeitaltern und Rationen; Türken und Seistliche, Nonnen und Bauern, deutsche Ritter und Siestenmädchen, Sibhlen und fromme Herrnhuterinnen. Unter andern zeigte sich auch eine Maske, ganz dem Naturdichter Hiller ähnlich, mit einem Taubennest auf dem Kopf. Nahe an 2000 Einladungskarten waren zu diesem Feste ausgetheilt worden, welches zu den reichsten und glänzendssten seiner Art gehörte.

Zu den freudigen Ereignissen dieses Jahres gehört demnächst noch die Vermehrung der Königlichen Familie durch die am 13. Decbr. erfolgte Seburt eines Prinzen (Friedrich Julius Ferdinand Leopold), der jedoch nur das Alter von einem Jahr und einigen Monaten erreicht hat.

## Sieben und zwanzigstes Kapitel.

(Fortsetung.)

Sonderbar ist die, wenigstens in einer Rücksicht sich hers ausstellende, Abnlichkeit des Zustandes der innern Verwals tung mit dem Entwicklungsgange der auswärtigen Vers bältnisse. Wir haben bei den letteren darauf hingedeutet, wie in diesem Jahre Ereignisse sich zugetragen, die Allen undewust, die erste Grundlage der nächsten, so überaus

verhängnisvollen Zeit-wurden. "Ganz berselbe Fall zeigte fich merkwürdiger Weise fast um dieselbe Zeit in der innorn Berwaltung.. Die Momente, von denen wir hier fprechen, find der Toda des Ministers Struensee, der durch den Freiheren v. Stein erstet wurde, und der Rücktritt des Grafen Saugwit, beffen: Geschäfte auf Sarbenberg übertragen wurden. Struenfre, der am 17. Octbr. -A804 in einem Altet von 70 Jahren und nach einer faft 50jährigen Dienstzeit flarb, war geboren zu Halle, wo sein Bater Oberprediger war, und wo er selbst zuerst Theologie, bann aber hauptsächlich Philosophie, Mathematik und alte Sprachen findirte, worauf er in einem Alter von 22 Jahren -ale Professor der Philosophie und Mathematik bei der Nachdem er Ritter-Atademie zu Liegnit angestellt ward. 13 Jahre dieser Stelle vorgestanden hatte, wurde er von seinem Bruber, dem Dänischen Staats Minister Grafen v. Struensee als Justizrath und Finanz-Intendant nach Ropenhagen berufen (1770), von wo er indessen nach zwei Jahren, nach bem Sturze seines Brubers, in bie Dienste Friedrichs des Großen zurückkehrte. Späterhin (1789) erhob ihn der König von Dänemark unter dem Namen Struensee von Rarlsbach in den Abelstand, und zwei Jahre darauf ernannte ihn Friedrich Wilhelm zum Staat&Minister und übertrug ihm das Departement des Handels und der Staats-Ginkunfte. Die Borzüge eines Mathematikers :: Ordnung und Genauigkeit, Klarheit und Präcifion im Denten, zeichneten ihn auch in feiner Geschäfts Wirksamteit aus. — über seinen Rachfolger, den Freiherrn v. Stein, der bis dahin Oberkammer:Präs

sibent zu Münster gewesen war, werden wie in der Folge an passenwerem Orte zu sprechen haben. — Der Rückstritt des Grasen Haugwit von der Leitung der auswärstigen Angelegenheiten war ein freiwilliger und nicht vollsständiger, denn Gras Haugwit blied als Minister im Ant und hatte die Verpstichtung, den König, so ost dieser es verlangte, durch Ertheilung seines Naths zu unterstüten, oder auch sonst ihm übertragene Missonen auszusühren-Auch von seinem Nachsolger, dem Baron Hardenberg, wieden wir in der Folge so viel zu sagen haben, daß wir und süglich hier sede vorzeitige Äusserung ersparen können.

Die meiste Thätigkeit verwendete die Regierung in diesem Jahr theils noch auf die weitere Organisation der neuerworbenen Landesgebiete, theils auf die Rechtspflege, ohne das jedoch die andern Zweige der Administration vernachlässigt wurden. — Durch verschiedene Stitte wurden in den Entschädigunges Ländern das Accises und Sppothetens Wesen geordnet, worauf dam auch durch das Edikt vom 21. November vorläufige Anordnungen getroffen wurden, nach welchen die Industrie-Erzeugnisse aus den neuen Provinzen in die alten eingeführt werden burften. - Zu einer neuen Meinungs = Berschiedenheit zunächft mit Oftreich führten die, nicht blos von dem Könige, sondern auch von Baiern, Würtemberg, Oranien, Darmstadt und Andern gemachten Bersuche, die reichsritterschaftlichen Befitungen in den Entschädigungs-Ländern zu mediatifiren. stitut der unmittelbaren Reichs-Ritter, zuerst hervorgegangen aus dem anarchischen Zustande des Deutschen Reichs, zur Zeit der Sobenstaufischen Partheitämpfe, war ein Aus:

wuchs der Deutschen Reiche-Conftitution, als solcher an sich schon eine Unebenheit und außerdem ein mächtiges Sindernis zu der so nothwendigen Forts und Umbildung der Deutschen Reichs-Berhältniffe. Ohne die Rechtsgründe zu erwägen, welche gegen bie Eristenz der Reichs-Ritter sprechen mochten, war die moralische Rothwendigkeit der Beseitigung dieses Instituts gewiß außer allem Zweifel. Diese unmittelbaren Ritter bilbeten einen Staat im Staate, sie waren daher ein durchaus seindliches Element seines innern Gedeihens und es schien richtig, daß man teine andere Alternative habe, als entweder die unmittelbaren Ritter aufzuheben, ober fle alle zu Souveranen zu mas chen. — Der König von Schweden, als Besiter von Pommern, Reichsstand, war der Erste, der die bedrobte Existenz der Reiche-Ritter in Schut nahm. Friedrich Wil helm ließ jedoch durch den Baron v. Görz, seinen Gesandten am Reichstage, eine nachbrückliche Erklärung gegen die Anregung neuer Zerwürfnisse abgeben, und als nichts destoweniger der Reichshofrath das Conservatorium für die Reichs-Ritter erließ, legte der König formlich Protest dagegen ein, welchem einige Wochen später auch Frankreich durch förmliche Erklärung beitrat. — Schon im vorigen Jahre hatte ber König übrigens seine Titulatur dahin geandert, daß er die Fürstentitel der neuerworbenen Fürstenthümer Hildesheim, Paderborn 2c. ders selben hinzufügte, wie dies die Ratur der Sache verlangt. In diesem Jahre, da zwei neue Kaisertitel in Europa entstanden, glaubten viele, der Rönig von Preußen werde sein, nunmehr grade hundert Jahre altes Ränigreich auch

•



in ein Kaiserhum verwandeln. Daß er es damals getonnt hatte, ist gewiß, auch hat weibasisshe wohl gewußt kib et würde es ohne Zweisel gethan haben, wenn ihn Since hatte überzeugen können, daß das Woht des Staats beduich und nur im Beringsten gesördert worden wärer. Es hatt das deshalb auszusitzen, um eine kleinliche Eistellett zu besiedigen, dazu sühlte der König sich durchaus alche veranleste.

Berwattung gurücklehren. Bow hachellung der innern Berwattung gurücklehren. Bow hachft eingreisender Wirklamkeit stür die Provinzen Osperusen und Lithauen wat das Stift vom 21. Juni, durch welches eine neue Verlheilung der Verwaltungs Geschäfte in den genannten Provinzen angeordnet wurde. Wie in den andern Landestheilen, wurden nunmehr auch dier die eigentlichen abmisnistrativen Geschäfte don der Verwaltung der Rechtspflege bestimmt getrennt, der Geschäftsgang überhampt vereinsacht und endlich die geographischen Abgränzungen der Geschäftsbewaltung der Beschäftsbewaltung der Beschäftsbewaltung

Mancherlei Verordnungen bezweckten die Verbesserung bet Justiz in der Monarchie überhaupt. — Den Ausstullen und Reserendaren wurde untersagt, in Zukunst, wie sie es bis dahin gethan hatten, heimlich bei Justiz-Kommissarien gegen Setohnung zu arbeiten, wodurch einersseits der Grist der Rechtlichteit und die Verschwiegenheit bei den jungen Rechtsbeskissennen zerstört und anderesits dieselben in ein nachtheiliges und unwürdiges Abhängigsteits-Verhältniss von den Mandatarien versetzt werden.

Bei hoher Gelbstrafe mard ben Justig-Kommissarien verboten einen Reserendarius zu beschäftigen, wenn derselbe nicht von seinen Vorgesetzten dazu befonders autorisirt war. Diese Autorisation sollte ebenfalls nur mit Auswahl, und max hauptsächlich nur denjenigen Referendarien ertheilt werden, welche die Advokaten-Praxis zu ihrem künftigen Berufe wählten; aber auch unter diesen Umständen muß der Referendarius bei allen von ihm mitbetriebenen Ses schäften des Justiz-Kommissarius auch mit unterschreiben, zu welchem Behuf die Ober-Behörde befugt war, zu jeder beliebigen Zeit die Manualautten der Justiz-Kommissarien ju gentbiren. Der Ungehorfam gegen biefe Berordnung ward mit Kassation bestraft. — Wie aber gewissenhafte, so wollte man auch kenntniffreiche Justig=Beamten haben, und deshalb verpflichtete das Gefetzwom 12. Octor. die Ober-Behörden, bei ben Prüfungen der Anstultatoren ge. mit nachdrücklicher Strenge zu verfahren. Das ganze Shift ift mit ungewöhnlicher Strenge abgefaßt. Alle Versuche, beißt es, den Unfleiß der Studirenden zu beseitigen, seien pergeblich gewesen; man begnijgen fich mehrfältig beim Examen mit der Darlegung oberflächlich eingelernter Rechts= Sate ac, von Seiten der Examingnden, ohne guf beren gründliche Vilhung das Augenmerk zu richten; so komme es, daß unreife und ungeübte Individuen fich in Amter einschleichen, benen fie bann jum Nachtheil und zur Schande Solcher Übelstand solle und müsse aber in Zugezeichen. tunft durchaus abgestellt werden. Rein Studirender der Rechte durfe deshalb zum Examen zugelaffen werden, wenn er nicht ein Zeugniß beibringe, daß er mindestens

and the leibliges Wohl, jest wie früher, beneit besonberen Gergfalt bes Königs. - ADja intenati fligeren Befultate, welche die Rubpolten-Jupfung ergab, bestimmte den König, gewisse noch gellende Einschrändung gen aufzuheben, wie namentlich den Bumbargten ftriges gehon ward, ohne ärztliche Kontrolle die Khattern zu ämpfun. mährend gleichzeitig die Prodiger angemissen wurden, die, dem so überaus beitsamen Berfahren entgegenftehenden Borurtheile nach Krusten zu vertigen. --- 1Der Bebrauch: von Fetten solcher Thiere, die an der Tollwath gestorben: warsk: wart ganglich verboten. — : Das gelbe: Fieber, welches in diesem Jahre in Spanien und Italien gerrichte, gefälltz bas gange übrige Euraps mit großen Beforguiß dar elfinigen Ansteckung: und Ausbreitung biefer fürchterlichen inknente beit. Ratürlich waren die ftreugften Borfichte Maafe regeln angeordnet; ein besonderer Borfall bestimmte indes den König, dieselbe noch zu schärfen. In Malaga war nämlich ein junger Mann aus Halle am gelben Fieber gestorben, worauf feine hinterlassenen Effetten, nachdem sie vorschriftsmäßig gereinigt worden, nach: Halle geschickt wurden, wo fie theils verbrannt, theils vergraben wurden. Obwohl unn weder hier, noch in Hamburg, wo die Sachen mehrere Wochen gelegen hatten, fich irgend eine Spurvon Ansteckung zeigte, so steigerte biefer Borfall boch im hohen Grade die bereits herrschende; Besorgniff und der König befahl daher, gleich acht Tage nach jenem Borfell, und mit ausdrücklicher Bezugnahme auf denselben ; best hinfort weder zu Wasser noch zu Lande aus Spanien und; Livorno irgend welche Effetten ohne besondere Erlaubniß

der obersten Provinzial-Behörde in den Preußischen Staat eingelassen werden sollte. Sechsmonatliche Festungs, oder Zuchthausstrase wurden dem Übertreter angedroht.

Auch für bas Schulwesen brachte dieses Jahr mehrere wichtige Verordnungen. — Auf den Universitäten wurden die sogenannten Zahlungs-Kommissionen eingerichtet, Institute, um dem Schuldenmachen der Studierenden, das trop der deshalb erlassenen Verondnungen um sich griff, zu begegnen. Die Zahlungs-Kommission bestand aus einem Direttor, deffen Stelle ein Professor versah, und einem Secretar, deffen Geschäfte ber Universitäts-Actuarius übernahm. Diese Kommission hatte die Obliegenheit, die nothwendigen Bedürfniffe der Studierenden im Auftrage der Eltern derselben zu bezahlen, und führte somit eine förmliche Bormundschaft über die Studierenden. Eine solche Einrichtung konnte zwar ihrem Zweck entsprechen, indessen übte fie andrerseits auch einen sehr drückenden Zwang. Daher waren teinesweges alle Studierende dieser Rommiffion unterworfen, sondern es ftand den Eltern jedes Einzelnen frei, ihre Söhne, wenn fie es für gut fanden, jener Bormundschaft unterzuordnen, so wie auch wiederum die Universtäts-Behörde das Recht hatte, von den Eltern solder Studierenden, welche leichtfinnig Schulden machten, die Zustimmung zur vormundschaftlichen Beaufschligung ihrer Söhne zu verlangen. Interessant ift diese Maaß regel, wie andere ihr verwandte, noch besonders als ein neuer Beweis von der Consequenz und Beharrlichkeit, wos mit der König den einmal gewonnenen Aufichten treu Unsere Leser erinnern fich gewiß noch der von uns

erwähnten Audienz, welche ber König den Hallischen Studenten bei seinem Regierungs-Antritt ertheilte, so wie der Worte, die er damals zu ihnen sprach. Diese Worte find es, die in allen für die Universitäten seitdem erlassenen Berordnungen immer wiedertonen. - Gine zweite Ber= ordnung dieser Art ift die vom 20. Decbr., durch welche der Willtühr der Studenten in Betreff der Dauer ihrer Studienzeit Schranken gesetzt wird, da Biele dieselbe auf zwei und selbst anderthalb Jahre abgekürzt hatten, in der Meinung, daß die oberflächliche Erlernung der von ihnen gewählten Brodwiffenschaft genüge, wobei die zu einer allgemeinen Bildung nöthigen Bulfswiffenschaften, wie die philosophischen, historischen, Sprackenntniffe u. f. w. natür= lich ganglich vernachlässigt wurden. Wer beshalb fortan die Universität vor Ablauf des dritten Studiensahres verlaffen wollte, sollte fich einer Prüfung bei einer besonders dazu ernannten Kommission unterwersen, damit ermittelt würde, ob in folchem einzelnen Falle die Abkürzung der Studienzeit zu geftatten wäre. - Reben folchen allge= meinen Berordnungen, wirkte der Rönig auch noch fort= während fördernd bei einzelnen Anlässen, wo folche fich zeigten. In Gnesen durfte während der Polnischen Betrschaft tein Protestant sich länger als ein Jahr aufhalten. Diese undristliche Intoleranz verschwand natürlich unter der Preußischen Herrschaft und Gnesen zählte nunmehr bereits eine ansehnliche protestantische Gemeinde. Da es derselben bis dahin noch an einer Kirche fehlte, so bewil= ligte der König eine Summe von beinahe 9000 Thalern zum Bau einer Kirche nebst Prediger : und Schulhaus

8

und sette dem Geistlichen ein jährliches Gehalt von 300 Thalern aus.

Doch nicht blos bei folchen Anlässen außerte fich, wie wir wissen, die Großmuth und der Wohlthätigkeits. Sinn des Königs; wie früher, so können wir auch in diesem Jahre viele andere Beweise davon anführen, und könnten noch mehrere, wenn nicht der König selbst dafür gesorgt batte, daß fie nicht zur öffentlichen Kunde tamen. — Schlesten, das im Frühjahre von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht worden, bildete biesmal den besonderen Gegenstand ber Wohlthätigkeit des Königs; die Minister erhielten den Befehl, den Rothleidenden alle mögliche Unterstützung angebeihen zu laffen, und auf der Reise, die der König in Begleitung der Königin im Sommer nach Schlessen machte, war es seine stete Sorge, den Bedrängten tröftende Sulfe zu gewähren. — Gine andere hierher gehörige Thatsache glauben wir nicht übergehen zu dürfen. Die Judenschaft von Berlin hatte eine Summe von 500 Thalern, welche ursprünglich zu den Ginholungs-Feierlichkeiten des Prinzen Wilhelm und seiner jungen Gemahlin bestimmt war, zu diesem Zwecke aber nicht verwendet werden konnte, dem König zur Bertheilung an ins valide Soldaten offerirt. In seiner-Antwort auf dieses Anerbieten sagte der König: der Antrag gereiche der jüdischen Gemeine wahrhaft zur Ehre und habe ihm selbst ungemeine Freude verursacht, er glaube aber von dem Gelde keinen beffern Gebrauch zu machen,. als wenn er daffelbe zur Verwendung für das jüdische Lazareth bes stimme. — Seine Theilnahme für das Armenwesen in

Postregal berichtigt und erweitert. Nach demselben sollen fortan verstegelte Briefe, Pakete bis 40 Pfd., Sold, Sils ber und Juwelen nie anders als mit der Post verschickt werden; das Einschließen mehrerer Briese in einzelne Cousverts oder Pakete wird verboten, ebenso wie das Reisen mit Relais-Pserden u. s. w. Endlich erwähnen wir noch zum Schlusse der Berordnung vom 14. Febr., welche die Civils Unisormen der Provinzial-Behörden zum Gegenstande hat. Auch für die niedere Sosbedienung sührte der König in diesem Jahre eine neue Livree ein, nachdem bereits im vorigen Jahre die höheren Hoschargen, Gesandten, Kamsmerherren ze. neue Unisormen erhalten hatten.

Wir können dies Rapitel indeffen nicht beschließen, ohne der Theilnahme zu gedenken, welche der König dem, von der vaterländisch=literarischen Gesellschaft der Graf= schaft Mansfeld in Sachsen angeregten Unternehmen, Luther ein Denkmal zu setzen, zollte. Auf das Gesuch der Ges sellschaft, daß der Rönig das Protektorat über fie annehmen möge, erwiederte er: »Aus Eurer Eingabe zc. habe Ich mit Bergnügen die Bestätigung der schon vernommenen Rachricht ersehen, daß die Gesellschaft ze. den Gedanken ges faßt hat, bem unvergeßlichen Dr. Martin Luther ein würdiges Denkmal zu errichten, und zu deffen Ausführung freiwillige Beiträge zu sammeln. Dieser Gedanke hat meinen ganzen Beifall. Denn wenn gleich Luthers Berdienfte um die Menschheit, die er von der drückendsten Last bes Aberglaubens befreite und mit der reinen seligmachenden Lehre Christi beschenkte, sein unvergängliches Denkmal in den Kerzen der jahllosen über den ganzen Erdhoden ver:

H

IX.

Verwickelungen.

## Acht und zwanzigstes Kapitel. Pas Neutralitäts-Aystem.

• •

Wir gelangen nummehr zu einem Abschnitte in der Geschichte bes Kinigs, wo die Ereigniffe anfangen mannigfaltiger und wichtiger, und wenn wir ihre Folgen bedenken, trauriger zu werden. Für den König hatten fie diese lettere Bedeutung gleich von Anfang an. Die Situation, in welche ihn das Jahr 1805 versette, gründete fich auf schmerzliche ABtbersprüche zwischen den Wünschen Pflichten, wischen den Soffnungen und Refultaten, welche felt dem erften Augenblicke seiner Thronbesteigung seine Beuft erfillt hatten. Er sah fich zu Maagregeln ge= zwungen, die et sur verberblich hielt und die er daher kets zu vermeiben bemüht war. Wie sagen, er sab sich gezwungen dazu, denn seine und des Boltes Ehre und Wirbe, so wie die allgemeine Stimme, die, wenn fle diese Bezeichnung wieltich verdiente, von ihm hochgeehrt ward, diese waren es; die ihn dazu zwangen. Solche Umflände, nicht etwa eine Ahnung des Beverstehenden Umglücks, erfüllten ihn mit Rummer. Der Rönia mistrante seinen Bröften nicht, und hatte er es gethan, so tonnte er es boch nimmer in foldem Daage, dag er die ganze

Preißer des Unglücks hätte fürchten sollen. Dazu war Preißens Geschichte zu ruhmvoll. Rein, der König sürchztete nichts weiter, als die gewöhnlichen und natürlichen Begleiter und Folgen des Krieges und allenfalls kleine Berluste; aber auch diese und jene sein geliedtes Bolk tragen zu sehen, erfüllte ihn mit Schmerz. Schon die Rachbarschaft des Krieges hatte Ungemach bereitet, indem sie den Sandel auf mehreren Sauptströmen in Ketten schlug, nud wenn auch ein compensivendes Steigen der Industrie auf andern Punkten (Stettin, Emden 20.) erzielt worden war, so ließ dies doch die eutstandenen Rachtheile keinesweges übersehen. Um wie viel mehr mar daher von dem Kriege selbst zu sürchten, und Preußen sollte in einen solchen nun dennoch verwickelt werden.

Wir haben der Mißhelligkeit schon erwähnt, welche sich zwischen Preußen und Schweden entsponnen hatte, weil König Sustav sich mit England gegen Frankreich versbunden, wobei Preußen wegen der Schwedischen Besthungen in Pommern neue Berührungs-Punkte mit dem Kriege erhielt. König Gustav seinerseits beklagte sich über die Sinmischung Preußens in seine Berhältnisse, worauf Friedrich Wilhelm den darin enthaltenen Borwurf durch die Erklärung an Rußland zurückwies, daß er keineszweges die Absicht habe, der sonverainen Sewalt des Königs von Schweden irgend eine Sinschwaltenden Umstänzden einen Angriss von Schweden, dei den obwaltenden Umstänzden einen Angriss von Schwedisch, der Gegen Frankreich nicht zugeben. Von dieser Erklärung ward auch der Schwedische Gesandte in Verlin in Kenntniss

gesett. Die hierdurch erzeugte Spannung ward noch empfindlicher durch bas Berfahren des Königs Guftan in einer persönlichen Angelegenheit. Napole on nämlich, um seine freundlichen Gefinnungen gegen Friedrich Wil= helm zu bethätigen, hatte demselben, bald nach seiner Er= hebung zum Kaiser, 7 Dekorationen seines großen Ordens geschickt und dafür eben so viele Schwarze=Adler=Orden vom Könige zur Erwiederung erhalten. Sonderbarer Weise schickte hierauf König Gustav v. Schweden ben Schwarzen-Abler. Orden, welchen er von Friedrich Wilhelm II erhalten hatte, zurück, indem er schrieb: Der halte es den Ordens = Sesepen zuwider, die Dekoration zugleich mit Rapoleon zu tragen. « Die Folge hiervon war, baß Friedrich Wilhelm seinen Besandten sofort aus Stockholm abberief. Dieser Bruch mit Schmeden hatte inzwis schen für die Berhältniffe Preußens zu ben andern Rors dischen Staaten keine Folgen, vielmehr ward ber König eben um diese Zeit-von Rugland wiederum zur Bermittelung zwischen Frankreich und England ersucht. Rapoleon selbst hatte, wiewohl vergebens, zu Anfang des Jahres ein friedliches übereinkommen mit England zu treffen gewünscht, dieser Staat jedoch verband fich burch den Bertrag vom 11. April mit Rugland, und auch Oftreich schloß sich ihren Ansichten an. Dennoch fuchten die Berbündeten, ihren ursprünglichen Entschluß andernd, ben Frieden burch Uns terhandlungen zu bewirken, zu welchem Ende der Kaiser Alexander den Kammerherrn Rovosilzof nach Paris senden wollte, und Friedrich Wilhelm bat, für diesen Gesandten französische Päffe auszuwirken, im Fall Rapoleon

nicht darauf bestelle als Kaiser begrüßt zu werben und in Betreff der Sinigung mit England noch die feliget tunds gegebenen Gefinutugen bege. Diese Bedingungen wurden zugeftanden, und ber unterm 19. Mit ausgefertigte Paf aus Mailand, wo Rapoleon fic damais aufhielt, traf zu Ende Mai's in Betlin ein, wofelbst auch einige Wochen später Rovosilzof antam. Diefer machte jeboch von dem Paffe teinen Gebrauch, benn die gleichzeitig einges troffene Rachricht, bas Rapoleon fich auch die Königs-Arone Italiens aufgesetzt und die Ligurische Republit mit Frankreich vereinigt habe, bestimmten Rugland, auf jede weitere Unterhandlung zu verzichten. Oftreich trat nunmehr dem Englisch = Russischen Banbnis bei, Russische Butfetruppen trafen bereits Mitte August in Gallicien ein, und Frangefiche Seere brachen von Bologna, dem Rhein und aus Hannover nach Sud-Dentschland auf. So war denn wieder Krieg in Europa. Durch denselben war natürlich Preußen wieder in die-peinliche Rothwendigkeit gerathen, einerscits Antrage abzulehnen, und andrerseits gegen gewaltthätige Ubergriffe sich gerüstet zu halten. — Zwar hatten die Atierten diesmal ben König nicht zum Beitritt eingelaben, wohl aber that es Rapoleon burch ben Marschall Durve, der am 1. Septer. in Berlin eintraf; boch seinen Grundfähen wie seinen politischen Anfichten getren, ertheilte ihmt der König die Antwort, daß er wie bisher neutral Blewen, die Ruhe bes nörblichen Deutschlands überwachen und mit Dänemart, Sachfen und Heffen zu gleichem Streben sich verbinden wolle. — Dieser Ers Härung angemeffenen Rachbruck zu geben und gegen die

\*\*

88

Berletung der Reutralität fich zu fichern, befahl der König (7. Septbr.) die Mobilmachung von 80,000 Mann.

Alls Rapolon Sannover besetzte, verlangte ber König, daß die Französischen Truppenmassen in diesem Kurfürstenthum vermindert werden sollten. Napoleon gab in seiner Antwort zu bedenken, daß, wenn er auf diesem Puntte seine Streitkräfte schmächte, er fich der Gefahr eines fremden Anfalles aussetze. Die Berhandlungen führten endlich zu einem Bertrage, nach welchem Rapoleon Sannover fast ganz von Französischer Besatung befreite, der König dagegen sich verpflichtete, daß er bis zum allgemeinen Frieden keiner Macht gestatten wolle, von feiner Grenze ber, die noch in Hannover gebliebenen Französischen Truppen zu heunruhigen. — Dieser Vertrag, damals im Frieden und offenbar zu Preußens Gunsten geschloffen, ward jest die Quelle neuer Berwickelungen für den König. Ruß land und Schweden hatten beschloffen, von Schwedisch-Pommern aus in das Hannöversche einzudringen, und obwohl sie dabei Preußisches Gebiet nicht zu berühren brauchten, so hielt es der König doch für seine Pflicht, dem Unternehmen entgegen zu treten. Die Unterhandlungen hierüber schwebten noch, als Rußland sogar um die Mitte Septembers durch den General Burhörden bei dem Könige um die Erlaubniß nachsuchen ließ, die Rustischen Bulfstruppen für Oftreich durch die Preußis schen Staaten marschiren zu lassen. Nicht nur wies der König diese Forderung zurück, sondern die Preußische Armee brach sofort nach der Weichsel auf, um den Bersuch gewaltsamen Durchzuges mit Gewalt zurückzuweisen.

Hergestalt griff der König, der seinen Abschen vor dem Kriege so ost und so nachbrücklich kund gegebene hatte, mit Ernst zum Schwerte, theils um ein gegebenes Werssprechen in seinem ganzen Umsange zu ersüllen, theils um beschender Gesahr mit Krast und Wittbe entgegenzutreten. Alles hatte demnach den Anschein, daß es zwischen Prensen und Russland zum Kriege kommen werde, da stürzte, durch ein von Riemand erwartetes Ereignis, das sastels Gewisse als Wirtslichteit an seine Stelle treton zu lassen.

Um die Oftreicher, die nach der Ubewalligung Saierns zwischen Ulm und Meinningen fanben, zu umzingeln, ließ Rapoleon 7 verschiedene Corps nach dem Kriegs-Schauplage fich hinbewegen. Gins diefer Corps, aus den Besetzungs-Truppen Hannovers gebildet, woselbst nur in 2 Festungen Franzöfiche Mannschaft zurückblieb, erhielt den Befehl, den kurzesten Weg nach Rördlingen einzus schlagen. Als Bernabotte, der dieses Corps commans dirte, Rapoleon die Bemerkung machte, daß der fürzefte Weg durch Preußisches Gebiet führe, ward ihm wiederholt und geschärft befohlen, diesen Weg einzuschlagen. Dieser Weisung zufolge zog Bernadotte mit seinem Corps durch das Anspachische Gebiet, ein Gleiches that Marmont, zur Vereinigung mit Bernadotte von Mainz und später auch Dapouft. heranziehend, Aud Bairisch = Französische Hulfsheer unter Wrede, hatte, vor den Oftreichern flüchtend, das Gebiet des Fürstenthums verlett.

Wie die unerwartete Wendung der Dinge auf den

König gewirkt, beschreibt der Geheime=Rabinets=Rath Lombard in seinem Werke\* fo genau und wahr, daß wir seine eignen Worte anführen wolken. »Des Königs Rummer läßt fich nicht beschreiben. Er fühlte ihn besto tiefer, je inniger er überzeugt war, daß, ware man seinen Ansichten gefolgt, die Sache keine Folgen gehabt hatte. Hier ist z. B. ein Belag zu dem, was weiter oben von dem richtigen Gefühl, von dem untrüglichen Sinn, womit die Natur ihn begabt hatte, gesagt worden isk Kaum batte nämlich ber König die Gewißheit-des zwischen Frantreich und Oftreich wieder ausbrechenden Krieges erhalten, als er über Alles nachdachte, woran seine beabsichtigte Meutralität scheitern könnte, und das seinen Frankischen Provinzen bevorstehende Schicksal voraussah. Er zweiselte keinen Augenblick baran, daß biese, beiden Armeen in dem Wege liegenden Provinzen unmöglich unberührt bleiben würden, daß der Überwundene alle Richtungen zur Flucht nehmen, daß der Sieger ihn nach allen Richtungen verfolgen werde, und daß er selbst auf die Reutralität der Markgrafenthümer nicht würde bestehen können, ohne ber Reutralität der ganzen Monarchie zu entsagen. Er hielt es für weiser, nicht zu wollen, was man vergeblich wollen würde, und in diesem Puntte seinem Bater zu folgen, ber feit 1796, während ein Armee = Corps den friegführenden Mächten für die Reutralität der Bauptmaffe ber Staaten Achtung gebot, Allen den Durchgang durch die Markgrafthümer, unter der einzigen Bedingung verstattet hatte,

<sup>\*</sup>Materialien st. 6. 134.

ne fefte Stellung in benfelben nehmen burften, baar bezahlen mußten. Der Konig befahl feinem erklaren, bag er in biefem Rriege eben biefe fabe zu befolgen entichloffen fei. Comit murbe ber edmarfc ber Frangofen nichts Beleidigenbes für uns en. Wir entgingen bem Traftate vom 3. Dov., be, ibn nicht erfüllen gu tonnen, bem gu fpaten Bundniffe mit bem Frangofifchen Raifer, und allen Fall: ftriden, in welche und biefes dniß permidelt bat. 21ns befolgen, fiellte ibm fein flatt die Befehle des König Rabinet vor, eine folche C mig, ohne daß fie durch irgend elwas vorbereitet wor beife ben Beleibigungen auf halbem Wege entgegen tommen, und bas Betenntnif feiner Schwachheit ablegen. Es lag viel Scheinbares in biefem Einwurfe; allein, mare es nicht beffer gemefen, über einen Puntt feine Schwäche gu gefteben, als fich Bufalligfeiten auszusepen, Die fie ohne Rettung in ihrer gangen Bloge aufstellen mußten? Der Ronig beharrte lange auf feinent Ginn, gab endlich nach, und nun erfolgte, was er vorausgesehen. Der Graf Sangwit mar bamale abwesend, er befand fich in ABien.

Unter ben Gründen, welche ben König bewogen hatten, von seiner Afficht abzugehen, war ohne Zweisel berjenige der stärtste, den er aus der vorausgesetzten Rechtlichteit und dem Ehrgesühl Napoleons und aus dessen bissperigem Benehmen gegen Preußen schöpste. Dies Verstrauen war auf eine fast frivole Weise getäuscht worden. über das, was seht zu thun set, konnte der König nicht im Zweisel sein. Marschall Duroe und Laforest waren

außer Stande, eine Thatsache zu rechtsertigen, die in allen ihren Theilen auf Unredlichkeit basirt war. Minister Hars ben berg übergab daher dem Französischen Gesandten am 14. Oethr. eine Note, deren wesentlicher Inhalt folgens der war:

»Fast mehr, als über die von den Französischen Beeren verübte Sewaltthätigkeit sei der König über die, zu deren Rechtfertigung vorgebrachten Gründe verwundert. Preußen habe nicht nur seine Reutralität erklärt, sondern außerdem selbst mit Ausopferung seine zu Gunften Frantreichs übernommenen Verpflichtungen beharrlich und redlich erfüllt. Solche Treue sei von Frankreich schlecht vergolten worden. Man stüte fich wegen des Durchmarsches auf das Beispiel der letten Kriege und die Ahnlichteit der Umstände, vergeffe aber hinzuzusügen, daß die damals zugestandene Ausnahme die Folge ausdrücklicher Berhandlungen gewesen sei. Im gegenwärtigen Falle habe Preußen nicht unterlaffen, zu gehöriger Zeit und wiederholt auf feine Reutralität aufmerksam zu machen und ber Minister Hardens berg habe dem Französischen Gesandten überdies mit der Karte in der Band den Weg bezeichnet, welchen die Franzöfischen Truppen in Franken zu nehmen hätten, um bas Preußische Gebiet unverlett zu erhalten. Da nun auf alle diese Vorstellungen dennoch nicht geachtet worden sei, so sehe der König sich bewogen, das bisherige Übereinkommen und die Berhältniffe zu Frankreich als aufgehoben zu betrachten, er werde demnach thätige Maaßregeln Sicherheit seiner Staaten ergreifen, und obwohl es forts dauernd fein Wunsch sei, den Frieden in Europa zu erhalten und zu vermitteln, so erkläre er doch auch zugleich, daß er sein Heer diejenige Stellung nehmen lassen werde, welche die obwaltenden Umstände nothwendig gemacht hätten.«

In dieser Erklärung tont die Gestunung des Königs deutlich wieder. Durch die-gewaltthätige Gebiets-Berletzung in eine andre Stellung gegen Frankreich gebracht, wollte er diesen hinlänglichen Vorwand zum Kriege, bennoch nicht zur Ursache desselben machen, sondern wie bisher mit aller Kraft sur die Wohlfahrt seines Staats sorgen, was er nur im Frieden konnte, und daher den Frieden so lange zu erhalten streben, als dies im Verein mit den Gesetzen der Ehre und der Tugend möglich war.

Sald war dies nicht mehr möglich. An eben bem Tage, an welchem der König seine Erflärung abgab, unternahmen die Franzosen einen allgemeinen Angriff auf die umzingelten Oftreicher bei Ulm; — die Folgen find bekannt. General Dack, rathlos und betäubt, übergab 4 Tage fpater, fich und ein Seer von 23,000 Mann, mit welchem er fich in 11lm hineingeflüchtet hatte, dem Sieger, der, nachdem er foldergestalt fast ein Seer von 80,000 Mann vernichtet hatte, ohne Widerstand auf Wien losruckte und es am 11. Novbr. besetzte. Die Ruffen und Oftreicher zogen fich nach Mähren zurück, und am 2. Debr. standen ihnen die Franzosen bei Austerlit gegenüber. Die Schlacht begann, es wurde mit unbeschreiblicher Erbitterung getämpft, aber die Kraft der Tapferteit wurde durch die herrschende Berwirrung gebrochen, die Schlachts Reihe der Ruffen wurde gesprengt und in die Flucht getrieben, und wiederum war Rapoleon Sieger.

Che dies indeß geschah, hatte sich in Berlin manches jugetragen, mas theils auf die Wendung der Begeben= heiten, theils auf die Entschlusse bes Rönigs einen machkigen Ginfluß ausübte. Raiser Alexander traf nämlich nach den unglücklichen Borgangen bei Ulm in Berlin ein (25. Octbr.), woselbst er nicht nur von dem Rönigspaar mit allen Beweisen der Hochachtung und inniger Freund= schaft, sondern auch von dem Bolte mit lebhaftem Enthuflasmus aufgenommen wurde. Hören wir, was Lombard über diese Zusammenkunft sagt: »Gine seltene Freunds schaft, ganz verschieden von derjenigen, die man sonst auf Thronen antrifft, verband seit 3 Jahren beide Monarchen; eine personliche Zuneigung, berjenigen gleich, die in ben Ständen wo der Mensch des Menschen bedarf, den Reiz des Lebens ausmacht. Beide jung, edel und bieder, waren Beide die Freude ihrer Völker, Beide gleich werth fich zu lieben und geliebt zu sein. Politische Konjunkturen hatten fich auf einen Augenblick zwischen fie gedrängt; schnell aber hatten sie ihre Monarchen-Pflicht mit den Empfindungen ihrer Herzen wieder zu vereinen gewußt. Die neuesten Ereignisse hatten eine noch engere Berbindung ihrer polis tischen Interessen zu Wege gebracht, und Alexander eilte in die Arme seines Freundes. In seinem Munde gewannen die Schlüffe, die schon in die Überzeugung des Königs Eingang gefunden, einen Zuwachs an Kraft. -Was dem König diese Überzeugung bereits verschafft hatte, darf nicht weit gesucht werden. Nicht nur, daß die Sache seine persönliche Ehre betraf, so mußte er auch das Bertrauen zu den Gefinnungen eines Berbündeten verloren

haben, der auf sast leichtsertige Weise ihn zu krünken nicht angestanden hatte. Wer konnte nunmehr bestimmen, wie weit Rapoleon die Grenzen seiner Gewalthaberei noch ausbehnen würde? — Tiesen Eindruck machte auf den König auch die allgemeine Stimme, die sich eben so leidenschaftlich, als mit dem Ausdruck der treuesten Liebe und Singebung für ihn aussprach. Im Schauspielhause drach dei der Borstellung von Wallen steins Lager ein unbeschreibslicher Judel aus, das ganze Publikum sang mit Begeistes rung ein neugedichtetes Kriegslied und nach demselben das: Seil dir im Siegerkranz, dei dessen Schuss ein kausendsstimmiges und ostmals wiederholtes Vivat dem Könige entgegentönte.

Alle diese Umftande bienten indes nur bazu, ben tiefen Rummer des Königs zu erhöhen, da er durch fie eine Rothwendigkeit immer bringender werden fab, welche er entschieden für eine verderbliche hielt. Richt daß er ein so volltommenes Migtrauen in seine Armee gesett batte, daß er deren Riederlage als gewiß ansah, aber sein gefunder Sinn und sein natürlicher Berftand sagten ihm, daß der Augenbsick noch nicht gekommen sei, um gegen Ras poleon, »ben gezeichneten Sohn des Glückes, « mit Erfolg anzukämpfen. Der König war nicht kleinmüthig, aber er machte fich auch teine thörichte Illusionen, er ließ die Erfahrungen der nächst verflossenen Jahre nicht unbenutt. Er sagte fich, daß, im glücklichsten Falle, wenn die Preu-Bische Armee Vortheile erränge, Napoleon nimmermehr den Nachtheil geduldig ertragen würde und Mittel genug habe, um Jahre lang auf dem Rampfplate zu verharren.

besten Fall also war auf eine lange Dauer des Krieges zu rechnen.

Wenn nun ichon dieser Widerspruch der überzeugung und der Bünsche den trefflichen Monarchen tief schmerzte, so mußte ihn die Rathlosigkeit, der er sich bei dem ents schiedenen Zwiespalt der herrschenden Gefinnungen preis gegeben sah, noch tiefer befümmern. Bon den Personen seiner nächsten Umgebung stimmten viele für den Krieg gegen Frankreich, Andre wollten den Frieden selbst mit Aufopferung aufrecht erhalten wiffen; in der Armee selbst fprach fich diese Meinungs = Verschiebenheit deutlich und lebhaft aus, denn obwohl die meisten Offiziere für den Krieg stimmten und Bielen die Parthei, welche ergriffen ward, gleichgültig war, so zeigten doch auch Ginzelne wies der einen unverhohlenen und feurigen Enthusiasmus für Rapoleon und seine Sache. Gin Gleiches fand bei den Tages = Schriftstellern statt, die, durch die Wichtigkeit des Moments zum Theil bis zum Fanatismus aufgeregt, ihre widersprechenden Ansichten mit heftiger Leidenschaftlichkeit aufstellten und vertheidigten und dadurch bie Gemüther erhipten und verwirrten. - Alles dieses wirtte nicht nur mittelbar auf den König zurück, sondern war zum Theil in unmittelbarem Anprall auf ihn gerichtet, benn Biele, und unter biesen die Ginflugreichsten und Seftigsten, suchten ihn für ihre Ansichten zu gewinnen, und zwar mit allem jenem Gifer und jenem beharrlichen Ungestüm, die unter diesen Umständen natürlich waren. Wie viel der Erzherzog Anton, des Kaisers Bruder, der zu Ende Ottobers ebenfalls in Berlin eintraf, zu der Entschließung

des Königs beigetragen haben mag, können wir nicht bez stimmen, doch darf man wohl annehmen, daß neben den andern Impulsen der Einfluß des Erzherzogs nicht von sehr hoher Bedeutung gewesen sein mag.

Unter einem folden Zusammenfluß von Umftanben, tam es endlich zu einem entscheibenden Schritt. Der König und Kaiser Alexander schlossen am 3. Rovbr. zu Potsbam ein Bunbnig, deffen Inhalt mit ben von Rugland und Östreich gegen Frankreich verfolgten Plänen in Einklang stand. » Che aber ber König biesen Planen beitrat, hatte er ihnen zugleich einen Anstrich seines Charafters mitgetheilt. Er bestand barauf, ehe er unterschrieb, baß die Absicht des Rrieges deutlich angegeben würde. erhielt von der Weisheit und Freundschaft des Raisers Alexander, daß diese Absicht nicht von der Art fei, das allgemeine Ungluck zu verewigen. Man kam überein, baß weder bestehende Traktate umgestoßen, noch von Frankreich Opfer verlangt werden sollten, die ce, ohne selbst die Ehre aufzuopfern, nicht hatte bringen tonnen. Der Krieg wurde blos wegen noch in Streit begriffener Puntte unternommen. Auf diese Weise konnte man hoffen, wenn ja der Erfolg zweifelhaft bliebe, fich früher oder später verständigen zu können. Gin allgemeinerer Friede, als alle vorhergehenden, weil er alle Staats=Vortheile zugleich begriffen, und fie unter die Gemährleistung aller Mächte gebracht haben würde, mare bann bas Resultat diefer letten Rraftanftren= gung gewesen. Von biesem Augenblick an, würde Europa

<sup>·</sup> Lombarde Maierialien S. 118.

eine feste Grundlage erhalten haben. Die Berbindlichkeiten der Sofe gegen einander würden das Schwankende verloren haben, woraus bisher ihre Schwäche gefloffen war, wodurch sie verhindert worden, gemeinschaftlich zu bandeln, und wobei sie einzeln ausgerichen wurden. reichte man diesen glücklichen Augenblick, so war es für Preußen besonders die Morgenröthe einer neuen Existenz; ein sestes Bündniß mit den beiden Kaiserhöfen wurde für diesen Staat das lette Unterpfand seiner Sicherheit, wes nigstens so lange beide Sofe ein gemeinschaftliches Intereffe gehabt hätten. So konnte sich der König, als er ju den Waffen griff, damit beruhigen, daß er keiner leeren Rache nachging; daß er blos von seinen gerechten Klagen Gelegenheit nahm, der Quelle derfelben abzuhelfen, und ein Ziel fich vorsteckte, welches, wenn ber Plan gelang, zu= gleich seiner Mäßigung und seiner Stärke Ghre gemacht bätte. - Der König that aber noch mehr: Napoleon follte von den wahren Ursachen der Unzufriedenheit unterrichtet werden, sie nicht als eine Folge älterer Forderungen ansehen und dadurch befähigt werden, dem Kriege eine gehässige Gestalt zu geben. Der Minister Saugwit ging daher als Gesandter in das Hauptquartier Rapoleons, um demfelben, wenn er die Grundlagen des Bündniffes, dem auch Oftreich beigetreten war, anerkennen wollte, die Bermittlung bes Königs und die Erneuerungen der früheren freundschaftlichen Beziehungen anzutragen. Rur wenn Ras poleon eine abschlägliche Antwort ertheilte, machte Preußen sich zum Kriege verbindlich,«

Indem der Rönig solchergestalt seinen Grundsagen ben

letten Tribut brachte, verlor er die kostare Zeit keines, weges in leeren Förmlichkeiten. Rachdem die Perusischen Truppen, noch vor der Besprechung des Königs mit dem Kaiser Alexander, aus dem Hildesheimschen in das Hannöversche vorgedrungen waren und die alten Landes. Behörden wieder eingesetzt hatten, rückten nunmehr, während Haugwiß nach Wien ging, die Preusischen Armeen vorwärts; die Riedersächsische unter Herzog Ferdinand von Braunschweig, stand um Gotha und Ersurt, die zweite unter Kaltreuth rückte gegen Wessphalen vor und bessetzte Vremen (23. Robe.), und die dritte, unter Schmettau, nahm ihre Richtung nach Franken. Am 5. Deebr. brach die Garnison von Berlin nebst der Kriegstasse und dem Feld-Lazareth auf, während gleichzeitig sich in Schlessen die Reserve zusammenzog.

Unterdeß waren alle wohlberechneten Pläne und Bors säte wiederum von den Ereignissen überwältigt worden, und der König sah die Angelegenheiten eine Wendung nehmen, die ihm den Zügel von neuem aus den Händen rang. Napoleon ließ den Minister Haugwit erst nach der Schlacht von Austerlitz und nachdem Kaiser Franz zum Abschluß eines Wassenstillstandes sich veranlaßt gessehen, vor sich. Jest aber waren die Instructionen, die Haugwitz von Berlin mitgenommen, veraltet, oder vielmehr durch die Ereignisse von selber vernichtet. Napoleon hatte durch den Sieg bei Austerlitz einen neuen Anwachs von Macht erhalten, Östreich sich bereits freiwillig von der Allianz getrennt, und die Gränzen Schlesiens standen den Franzosen sast wehrlos offen. Unter diesen Umstäns

den glaubte Saugwit auf seinen bebenklichen Instrutticnen um so weniger beharren zu dürfen, als Rapoleon unter andern Bedingungen Zugeständniffe zu machen gern bereit schien. Sierdurch bewogen, schloß Saugwis mit Napoleon ben Wiener Bertrag, deffen wesentlicher Inhalt folgender ift: »Bündniß zwischen Frankreich und Preußen tritt an Baiern bas Fürstenthum Unspach, und an Frankreich: Cleve und Reufchatel ab, um damit nach Belieben walten zu können. Dagegen tritt Baiern an Preußen einen Bezirk von 20,000 Seelen ab, um das Markgrafenthum Baireuth zu runden, und Frankreich tritt dem Könige Hannover nebst allen Deutschen Staaten des Königs von England ab; Preußen garantirt feinem Bundesgenoffen die Resultate des Pregburger Friedens, und Frankreich bagegen dem seinigen alle seine Besitzungen, sowohl die alten als die neuen. Beide Mächte nehmen die Gesammtheit der Ottomanischen Pforte unter ihre gemeinschaftliche Garantie.

Dieser Traktat erregte in Berlin die größte Bewegung. Anfangs hatte er Alles gegen sich. Der natürliche Widerswille, den man immer sühlt, von einem Äußersten zum andern überzugehen; die unwillkührliche Richtung, die seit zwei Monaten, wo cs sich gewöhnt hatte, in den Franzosen Feinde zu sehen, das Publikum genommen hatte; die noch einmal betrogene Erwartung der Armee; die Ungunk, die des Ministers unerschütterliche Kälte mitten unter dem Geräusche der Leidenschaften ihm zugezogen hatte; alles trug dazu bei, dem Traktate Mißfallen zuzuziehen. Der König allein blieb ernsthaft, nachdenkend aber ruhig; nicht

Must waste nicht mehr, was Glück war, seitdem seine Pflichten in ihm zweiselhaft wurden; sondern weil für ihn der Umsturz seiner ersten Hossungen weniger unerwartet gewesen war, als sür andere. Diesmal wollte er weder Haugwiß, den Versasser oder wenigstens das Wertzeug des Trattats, noch seinen gewöhnlichen Rathgebern sein Ohr leihen; er umgab sich mit Rännern von Rang, Einssichten, Ersahrung, die, im Besit des Jutranens der Ration, ihm einen Jaden in die Hand zu geben versprechen tonnten, der ihn aus diesem Labyrinthe sühren möchte. In diesem geheimen Rathe sielen lebhaste Austritte vor: endlich vereinigte sich alles zu einem Entschlasse.

Die Entscheidung war in der That schwer. Traktat nicht annehmen, war unter den obwaltenden Umftänden mehr als mißlich. Dies würde offenbar sofort zum Kriege gestihrt haben, und zwar in eben dem Augenblicke, wo das gebeugte Oftreich um jeden Preis den Fries den wollte und Ruflands Heere von dem Schauplat ihrer Niederlage in ihre Seimath eilten. Zwar zeigte fich Kaiser Alexander, wie es von ihm zu erwarten war, edelmüthig und bieder; er entband ben König der, im Bertrage vom 3ten Novbr. eingegangenen Berbindlichkeiten, und während er es ihm solchergestalt freistellte, nach Gutbunten mit Frantreich fich zu ordnen, stellte er zugleich, falls der König fich für den Krieg entscheiden wollte, ihm zwei, an der Elbe und Oder stehende Russische Corps zur Disposition. Allein dieses Anerbieten der Freundschaft, bantenswerth an fich, tonnte die Lage ber Dinge nicht ändern. Die beiden

Corps waren klein; die große Armee ging nach Hause, und ehe sie auf einem andern Wege hätte zurücktehren können, würde das Entscheidende schon geschehen sein. Der König wies daher den Antrag seines Freundes dankbar zurück und sügte sich, obwohl mit tiesem Kummer und wahrscheinlich mit dem geheimen Entschluß, in günstiger Zeit eine andere Gestaltung zu bewirken, dem Wiener Traktat. Großen Einsluß auf diesen Entschluß hatte sicher auch die Erwägung, daß, wenn Preußen nicht Hannover nähme, es die gewisse Beute Frankreichs würde und sür England dann um so unwiederbringlicher verloren sei, wobei Preußen überdies den siegeslaunigen und gereizten Rapoleon zum unmittelbaren Rachbar bekommen hätte.

Indem aber der König den, für Preußen im Ubrigen überaus portheilhaften Bertrag, von den Umftanden gebrangt, annahm, verkannte er teinesweges, wie vielseitigen Vorwürfen er fich aussette. Bon bem Aufterliger Schlachtfeld waren der Großfürst Konstantin und Fürst Dols goructi nach Berlin geeilt, um hier zum Kriege anzuregen. Der König, der nicht abnte, was Saugwit mit Rapole on verhandelte, fondern nur wußte, daß Rapole on als erste Grundlage der Unterhandlung verlangt hatte daß keine seindlichen Truppen nach der Hollandischen Gränze vorrücken dürften, sendete den General Phul an Rapoleon, um demselben wiffen zu laffen, daß er die Grundbedingungen annehme, die Wiederhefetung Bannovers durch die Franzosen aber als eine Krieges - Ertlärung ansehen Gleichzeitig hatte ber König an England und Schweben das Verlangen gestellt, daß sie ihre Truppen

•

Potsbam aus in der Racht zum 5. Rovbr. bereits wieder angetreten. Rach russicher Landessitte wünschte er unmittelbar vor seiner Abreise noch zuvor eine Kirche zu befuchen und wählte zu diesem Zweck die Garnison-Rirche in Potsbam, in welcher die Überreste Friedrichs bes Großen ruben. In ber nacht gegen I Uhr betraten ber Raiser, der König und die Königin die mit Wachsterzen erleuchtete Rirde. Am Grabe Friedrichs bes Großen tußte Alexander, von seinen Empfindungen überwältigt, den Sarg des ruhmreichen Todten und reichte sodann bem Könige und der Königin die Hand als Unterpfand unverbrüchticher Freundschaft. Solchergestalt erhielt die beis lige Grabesstätte eine neue Weihe, und wir fichen nicht an zu behaupten, daß die Gefühle und Gefinnungen, von denen die beiden Monarchen an diesem Orte beseelt waren und die fie auf so ergreifende Weise betundeten, erhabener und glorreicher waren, als mancher Lorbeer, deffen Wurzel von Strömen vergoffenen Denschenblute umspült ward.

Das Jahr 1805, das auf so bedrohliche Weise verslief, hatte schon mit einem schmerzlichen Ereignis begonnen. Die Mutter des Königs, seit längerer Zeit bereits träntslich, ward gegen Ende des Monats Januar von einem Schlagsluß befallen und erlag der Krantheit, die sich dann hinzugesellte, am 25. Febr. Bei der innigen Anhänglichsteit und wahrhast kindlichen Liebe, die der König stets seiner Mutter geweiht hatte, mußte ihr Tod ihn tief bestrüben, und sein Schmerz war um so lebhaster, als auch die Sesundheit seiner theuren Gemahlin, der Königin, ber reits angefangen hatte wantend zu werden und durch das

traurige Greigniff, bon welchem wir fprechen, eine neue Erfchütterung erlitt. - Wirtlich mar ber Befundheites Buftand der Ronigin jeht bereits fo, baff er ernftliche Beforgniß erregen tonnte. Die Dtonardin gebrauchte baber in biefent Jahre eine Brunnen : Rur im Alexander : Babe. Sie begleitete beshalb ihren erhabenen Gemahl wieder uf feiner Frühjahre : Infpettione : Reife und befuchte mit ibm von Wernigerobe aus (am 29. Mai), bei bochft ungunftigem Wetter, ben Broden. Unter fortwährenben Regenguffen nahmen fie bie Dafferfalle ber Ilfe in Mugenichein und wurden felbft am folgenden Tage burch ein bichtes Schneegeflober gehindert, Die Ausficht vom Broden ju genieffen; und ale ob alles fich vereinigen wollte, biefe Reife ju einer unangenehmen ju machen, brach ber Was gen ber Königin auf bem Wege nach Garich, feboch fo, bag weder bie Monarchin felbft, noch Jemand aus ihrem Befolge Schaben babei litt. Auch ber Konig erfuhr auf biefer Reife mancherlei Unangenehmes, wozu namentlich bie Klagen geborten, bie ibm theils über ben herrschenden Getreibemangel, theils über bie Folgen ber Banbelefperre ju Ohren tamen. Die Brodtheuerung war nicht nur über Preugen, fonbern über gang Deutschland verbreitet, fo baff es fogar in MBien beshalb gu öffentlichen Tumulten tam. Gin Gleiches fand um die Mitte bes Monats Juni in Balle flatt, wo ber Magiftrat jeboch burch tluge Maafis regeln die Aufregung ichnell wieder befeitigte. Im Balbers flabtichen borte ber Ronig auf feiner Durchreife ebens falls mehrfältige Rlagen über bie Getreibe : Theuerung, und wie immer, fo fcob er auch jest feine Bulfe

teinen Augenblick auf, sondern traf sosort noch unterwegs die geeigneten Vorkehrungen. Von Fürth aus schrieb er (7. Juni) an den Kammer : Präfidenten v. Wedell: »Ich habe Euch bereits von Erfurt aus authorisiren laffen, zur Unterstützung der Armenpflege in der Stadt Balbers stadt 1000 Thaler an die bortige Armen = Administration und zur Unterstützung der armen Fabriten= und Bandar= beiter im Bobensteinschen 3000 Thaler aus den bereitesten Fonds vorzuschießen, und habe in Berfolg deffen die Dispositions-Rasse dato zur Wiedererstattung dieses Vorschuffes auf Gure Requisition angewiesen. Da ich die zwedmäßige Berwendung der lettgedachten Post Eurem pflichtmäßigen Ermeffen anvertraue, so sehe ich barüber zu seiner Zeit Eurem Berichte entgegen. - Es war das erfte Dal, daß dem König auf seinen Reisen in ben Provinzen der Monarchie so Unangenehmes begegnete, und wenn man seinen Charakter genau würdigt, so wird man ermeffen tonnen, wie tief und schmerzlich ihn dergleichen ergreifen mußte. Auch in Nordhausen trat ihn eine Deputation der Bürgerschaft an, um über die Rachtheile zu klagen, die dem Handel aus der Sperre von Sachsen erwüchsen. tonnte den König sicherlich nicht erfreuen, folche Klagen mit Bertröftung auf die Zukunft antworten zu müffen. »Ich werde gewiß alles thun,« sagte er, »was zum Besten der Stadt gereichen tann; für jest aber bins dern mich leider höhere Rücksichten, Alles dasjenige auszuführen, was ich nach ben Wünschen meines Berzens wohl gern möchte. - Es fehlte auf dieser Reise freilich teinesweges auch an frohen Ereignissen und Festlichkeiten

\*\*\*

mancher Art, wie namentlich in Halberstadt, in Effich und auf dem Alexander-Bade, dann auch bei dem Befuche der sogenannten Lurburg u. s. W. In Fürth trafen die Königlichen Reifenden mit ihren Berwandten, ber Rurpringeffin von Seffen und ber Pringeffin von Golms que fammen. Auch hatte ber König hier mit feinem Gefanhten am Frangöstichen Bofe, bem Marquis von Lucchesini, der eben von Mailand, wo Rapoleon fic demals aufhielt, eingetroffen war, und mit bem Grafen Gort, Preufischem Gefandten auf bem Reichstage, mehrere Unterredungen, so wie er kurz vorher bereits zu Erlangen mit dem Erzherzog Anton von Oftreich zusammengetroffen Die Reise war baber teinesweges gang ber Erbolung gewidmet, vielmehr folgten jene unseligen, politischen Wirren felbst bem Wagen des Königs. — Bon den mannigfachen Festlichteiten, welche bie Reise veranlafte, dürften dem König wohl die in Bairenth stattgehabten die angenehmsten gewesen sein. Die hohen Berrichaften fpeiften hier am 9. Juni bei ber Ruffifchen Großfürftin Belene auf beren Luftschloß Fantaifie zu Mittage, und begaben sich Abend nach der betühmten Eres gegen mitage, wo noch die frischen Erinnerungen bes Glanges aus den Zeiten des Markgrafen. Friedrich und feiner geistreichen Gemahlin, der Schwester Friedriche des Großen, hasteten. Ein besonderes Jest hatte bei dieser Belegenheit der Hauptmann Reiche, welcher fich durch seine Berdienste um die Garnisonschule und das Armen-Wefen Bais reuths des Königs Wohlwollen erworben hatte, dem Mos narchen bereitet. Sämmtliche Knaben der Garnisonschule

rückten nämlich militärisch gekleidet und wohl excercirt dem Könige entgegen, während vier Madden der Königin faubere Arbeiten überreichten, deren Anfertigung fie in eben dieser Schule gelerut hatten. Ginige Tage später gab die Großsürstin ihren Königlichen Gasten eine abermalige Tete auf ihrem Lustschloß; nach berselben bestiegen die hohen Herrschaften den Sophienberg, der nunmehr den Namen Louisenberg erhielt. Während fle auf dem Sipfel deffelben Erfrischungen einnahmen, tanzte in der Rähe ein Trupp Landleute in ihrer Rationaltracht um eine Maie, und nach beendigtem Tanz. überreichte die Schulzenfrau der Königin einen großen Rirch-Weih-Ruchen, dem ein junges Bauermädden noch einen Blumenftrauß als zierliche Spende hinzufügte. Sämmtliche Landleute wurden bafür von bem Königspaare mit Ruchen und Wein bewirthet. Auch die kleinen Soldaten, deren wir oben erwähnt haben, fehlten hier nicht; fle erhielten ebenfalls Wein und Confect, ihr wackrer Rommandeur aber, der Hauptmann Reiche, mußte an der Zafel bes Königs speisen und erhielt von demfelben 100 Stud Friedriched'or für seine Schulanstalt und außerdem noch 50 Thaler »um den Kindern eine Freude zu machen.a — Als das Königepaar später (am 15. Juli) die Anhöhen bei Sicheres reuth besuchte, gestel dem König die landschaftliche Aussicht fo schön, daß er fofort mehrere Partieen derfelben auf: zeichnete. Wir erwähnen dieses Umstandes, weil er mit als Beweis dienen tann, daß der König für Naturschönheis ten viele Empfänglichkeit, und bis zu einem gewiffen Grade die Fertigkeit beseffen habe, seine Anschauungen kunftlerisch

巡

die höchst interessante Rotiz erwähnen, die wir aus dem Programm der Kunstausstellung vom Jahre 1840 entnehmen, daß nämlich der König bereits als 16jähriger Prinzseine Liebe zur Kunst durch eine von ihm selbst vollendete Zeichnung der Minerva tund gegeben habe, welche die erste Kunstausstellung in Berlin im Jahre 1786 zierte.

Am 13. Juni langten die Königlichen Reisenden auf dem Alexander-Bade an, woselbst sie am andern Tage die Brunnen-Kur begannen. Die nächsten Tage brachten manscherlei Abwechselung. Als das Königspaar die Luxburg besuchte, spielten versteckte Dtustköre, während junge Mädschen einen Wechselgesang anstimmten. Auch den Burgstein, den Käßein 2c. bestieg das Königspaar, und genoß, glücklich im Beisammensein und ohne Verlangen nach geräuschvollem Vergnügen, solche und ähnliche Unterhaltungen bis zur Rückstehr, worauf sie am 7. Juli wieder in Potsdam eintrasen.

Moch wollen wir einige Thatsachen anführen, als Besweise, wie rege die Theilnahme des Königs für Kunst und Wissenschaft gewesen, wie er aber auch diese Theilnahme nicht zur Schau gestellt, sondern sogar mit Gleichmuth den ungerechten Vorwurf ertragen habe, als ob ihm der Sinn abgehe, jene zu würdigen. — Bekanntlich starb Schiller am 9. Mai dieses Jahres zu Weimar. Der frühe Tod dieses großen Dichters, den die Nation verzgötterte und auf den sie stolz war, erfüllte alle Herzen mit tiesem Kummer, und die Ungerechtigkeit des Schmerzes rief hie und da die Meinung hervor, daß bedrängte Verzhältnisse und häusliche Sorgen das Leben des vortressslichsten

Dichters abgefürzt hätten. Bon dieser Boraussetzung ausgehend, warf man den Deutschen Fürsten im Allgemeinen und später besonders und namentlich dem Könige von Preußen vor, daß er einem Manne, der der Stolz und die Zierde der Nation gewesen ift, gar keine Beweise ihrer Theilnahme hätte angedeihen lassen. Biele Jahre ist dieser Vorwurf für begründet gehalten worden, bis endlich in neuester Zeit der Herr Staats-Minister Beyme es zur öffentlichen Runde gebracht hat, daß Schiller von dem Könige eben so theilnehmende als glänzende Aners bietungen erhalten, dieselben aber nicht angenommen habe. Der König ließ dem berühmten Dichter den Antrag machen, seinen Wohnsitz in Berlin zu nehmen, woselbst er eine ansehnliche Penfion, wenn wir nicht irren, 1000 Thir. jährlich, erhalten, und im Übrigen ganz nach seiner Rei= gung seinen Studien und seinen dichterischen Beschäfti= gungen leben sollte. Freilich erzählten die Zeitungen weder damals noch später etwas hiervon, und der Rönig ward nicht als ein erhabener Beschützer der Künste und ihrer Beroen ausgerufen; aber die Sache selbst verhält fich um nichts desto weniger so, und ift ganz der Art und Weise des Königs entsprechend. — Großes Aufsehen machte um eben diese Zeit die Galliche Schädel=Lehre, eine Theorie, welche jest fast ausschließlich bas Prädikat » berüchtigt aber überaus berühmt und durch fast allgemeinen Beifall geehrt war. Dr. Gall machte Reisen, um in verschiedenen großen Städten und auf Universitäten Proben von der Wahrheit seiner Lehre und von der Zuverlässigkeit seiner Entdeckung theils an leben-

\*\*

Leibnit's, Voltaires, Maupertius u. A. fand. — An Berwaltungs-Maaßregeln litt das laufende Jahr, trop des hohen Anspruchs, den die politischen Verhältniffe an die Thätigkeit des Königs machten, dennoch keinen Mangel. Vor Allem war es wieder die Rechtspflege, welche mancherlei, zum Theil bereits seit längerer Zeit vorbereitete Verbesserungen ersuhr. Als das Wichtigste erwähnen wir besonders das Edikt vom 14. Januar, durch welches die Criminal=Behörden ganz neu organistet wurden. König kündigt darin die Bollendung der neuen Eriminals Gerichts-Ordnung an, deren Publikation nur aufgeschoben wurde, um vorher noch die Revision der Criminal-Gesetze zu Ende zu bringen, mas ebenfalls nahe bevorstand. Die Verbesserung der Straf-Anstalten war in den neuen Plan mit eingeschloffen. Runmehr sollte auch das lette Hin= derniß einer guten Criminal=Gesetpflege, die sehlerhaste Organisation der Criminal=Behörden, beseitigt werden. Sanz besonders unangemessen erschien es, daß die gewöhn-. lichen Justiz-Behörden die Eriminals Sachen bis zur Urs Heilfallung führten, dieser lette Altt aber sodann an Richter Aberging, welche bis dahin mit der Sache gar nichts zu kun gehabt hatten. Richt nur, daß badurch eine getheilte Berantwortlichkeit entstand, so wurden bei diesem Berfahren die Criminal=Prozesse oft hingezögert und vernachlässigt, Criminal=Collegien, welche das Urtheil fällten, bersuhren oft nach ganz andern Grundsähen, als die Justiz-Dicse welche die Instruktion geleitet hatten. Welstärde zu heben, wurde nunmehr bei jeder Ober-Jukiz-Northe ein Criminal: Senat eingerichtet, welcher aus

H

Räthen und Affessoren ber Justiz-Behörde bestand und einen eignen Direktor erhielt. Der Lettere hatte bie Obliegenheiten eines Präfibenten des Criminal-Senats, blieb aber dem eigentlichen Präfidenten untergeordnet. Die Befugniffe und Verpflichtungen des Eriminal=Senats und seine Berhältniffe zu der Ober-Justig=Behörde, von der er einen Zweig bildete, werben bemnächst in dem genanns ten Gbitt genau festgestellt. — Gin anderes Gbitt vom 11. Januar sett bem muthwilligen Sinzögern ber Prozesse von Seiten der Partheien Schranken, indem es den Miß= brauch aufhebt, Contumacial=Ertenntniffe ohne Gründe umftoßen zu laffen, und nächstdem die Anbringung der Appellation bei den höheren Instanzen auf angemessene Weise einschränkt. — Der Befehl, daß Referendarien zu Unterbeamten=Stellen nur nach gehöriger Borbereitung bei einer Oberjustig=Behörde zugelassen werden sollen, ward dahin geschärft, daß solche Individuen vor ihrer Anstellung auch bei der Justig = Deputation einer Provinzial = Behörde eine Zeitlang gearbeitet haben muffen. - Wie durch frühere Verordnungen die Justig=Commiffarien, so wurden durch das Edift vom 25. Mai auch die Affessoren der Justip Behörden einer ftrengen Controlle unterworfen. Bei der Beförderung zu Räthen sollte nicht auf die Anciennität Rücksicht genommen werden, sondern einzig auf die Beweise von Geschäftseifer, Geschicklichkeit und Gründlichkeit, weshalb die Oberbehörden angewiesen wurden, dem Großs kanzler halbjährlich einen genauen Bericht über das dienstliche Benehmen ihrer Affessoren abzustatten. — In Beder Gesundheitspflege geschah noch mancherlei

Ausbreitung der Schutpocken "Impsung; der König selbst ließ seinem zu Ende des Jahres geborenen Prinzen die Blattern impfen, und die Prediger erhielten Befchl eine besondere Aufforderung der Sanitäts=Behörde an allen Rirchenthüren anzuheften. — Den Borstehern der Straf= Anstalten, Krankenhäuser zc. wurde burch bas Sbitt vom 15. Februar befohlen, den Sunton-Morveauschen Räucher-Apparat zum Behuf der Luftreinigung anzuschaffen, und zugleich wurde dem Befehl eine genaue Anweisung zum Gebrauch des Apparats hinzugefügt. — Das Berbot, den haustrenden Krämern den Verkauf von Arzneien nicht zu gestatten, wurde durch Stift vom 21. Digi, in Folge eines besondern betrübenden Vorfalls, außerordentlich geschärft. In Oberweißbach in Thuringen war nämlich bei der im Großen betriebenen Bereitung einer fogenannten Magen-Effenz aus Berfeben und Fahrläfigkeit eine Arfenit-Auflösung beigemischt und solchergestalt das vorgebliche Beilmittel in ein Gift verwandelt worden, das vielen Räufern ein langwieriges Siechthum und felbst einen qualvollen Tod bereitet hatte. Aus diesem Grunde wurde den sogenannten Olitäten-Rrämern nicht nur der Berkauf, sondern auch das Einbringen solcher Arzneimittel gänzlich uns tersagt und die Abertretung dieses Berbots mit harter Leibesstrafea bedroht.

Eine wichtige Veränderung der innern Verwaltung brachte das Scitt vom 7. März, durch welches der Sesschäftsbetrieb in Zolls und Accises Sachen theils abgekürzt und vereinsacht, theis neugestaltet und verbessert ward. Die eigentliche Wirksamteit der Behörden ward dadurch

 $\approx$ 

allgemeine Einführung der breiten Wagengeleise in den alten Provinzen vorschreibt. — Roch förderlicher war, was in dieser Beziehung für Schleffen geschah, wo eine Kunststraße von Breslau bis Frankfurt gebaut ward, zu welcher der König in diesem Jahre über 80,000 Thaler anwies. — Eine bedeutende Erleichterung brachte den Landleuten das Edikt vom 19. Januar, durch welches die höchst lästige Verpflichtung der Landbewohner, reisende Officianten durch sogenannte Borspann weiter zu befördern, aufgehoben ward. — Solche und abnliche Berordnungen, 3. B. die neue Forst = und JagdeOrdnung für Westpreußen, nebst mehreren im Interesse des innern Sandels-Berkehrs, der Industrie und der Landes Rultur erlaffenen Stitten, zeugen allerdings von der bestündigen Sorgfalt für die innere Berwaltung des Staats; indeffen läßt fich doch auch nicht verkennen, daß die politischen Berhältniffe in diesem Jahre mehr, als in den früheren, die Sorge und Thätigkeit des Königs und seiner Räthe absorbirt haben.

## Neun und zwanzigstes Kapitel.

Ariegesporbsten.

Roch einmal hatte der König sich der Friedens-Hoffnung hingegeben, als er, wie erwähnt, Haugwit nach Paris sandte, um zu Gunsten der Rechtlichkeit einige Wodistationen des politisch so günstigen Wiener Vertrages zu er-

 $\mathbf{R}$ 

pergrößert, zugleich mit ihrer Celbftfändigkeit aber ihre Berantwortlichteit vermehrt und ihre Thätigkeit weniger auf das Detail des Dienftes, als auf die Bandhabung der eigentlichen Grund fate gerichtet. Die Beborben erhielten dadurch die Befugnif, die Unterbeamten felber anzustellen, boch muften fie bei Gehalts : Erhöhungen ze. höhere Ges nehmigung einholen. Urlaubs - Bewilligungen innerhalb Landes, die Bestreitung feststehender Ausgaben, Meiner baulider Reparaturen, die Beftrafung unerheblicher Bergeben von Seiten ber Unterbeamten ze., diefes und abnliches ward dem Ermeffen der Beborden angeimgestellt. -Richt minder wichtig ift das Patent vom 14. Mai, durch welches die im Jahre 1796 eingeführte besondere Salz-Abministration ansgehoben ward, indem ber Ankauf des Salzes wie früher dem Reffort der Seehandlung, die Salz-Fabritation ac. dom Bergwerts = Departement, der Debit an die Boll-Behörde und die Beaufsichtigung des Detail-Bandels an die Provinzial-Behörden stel. — Hierher gehört auch bas nicht minder wichtige Stift vom 25sten Decbr., deffen Inhalt mehrere erhebliche Reugestaltungen umfaßt. Durch baffelbe werden zu Gunften bes innern Berkehrs die meisten Binnenzölle ganz abgeschafft, die übris gen ermäßigt, und die Tabacts-Imposigelder, aus beren Ertrage die ehemaligen Tabacks:Officianten ihre Penfionen erbielten, ebenfalls ganz aufgehoben. Dagegen wurde der Preis des Salzes, der überdies nicht mehr mit den Jebritations-Kosten in Berhältniß stand, um 1 Pf. pr. Psd. erhöht. — Gleiche Absicht, die Kommunikation zu befers bern, giebt bas Edift vom 14. März kund, welches die

allgemeine Einführung der breiten Wagengeleise in den alten Provinzen vorschreibt. — Roch förderlicher war, was in dieser Beziehung für Schleffen geschah, wo eine Kunststraße von Breslau bis Frankfurt gebaut ward, zu welcher der König in diesem Jahre über 80,000 Thaler anwies. — Gine bedeutende Erleichterung brachte ben Landleuten das Sdift vom 19. Januar; durch welches die höchst lästige Verpflichtung der Landbewohner, reisende Officianten burch sogenannte Borspann weiter zu befördern, aufgehoben ward. — Solche und ahnliche Berordnungen, 3. 3. die neue Forft = und Jagd-Ordnung für Wefibreuffen, nebst mehreren im Interesse des innern Sandels-Bertehrs, der Industrie und der Landes Rultur erlaffenen Cbitten, zeugen allerdings von der bestündigen Sorgfalt für die innere Berwaltung des Staats; indeffen läßt fich doch auch nicht verkennen, daß die politischen Berhältniffe in diesem Jahre mehr, als in den früheren, die Sorge und Thätigkeit des Königs und seiner Räthe absorbirt haben.

## Neun und zwanzigstes Kapitel.

Ariegesporbsten.

Roch einmal hatte der König sich der Friedens-Hoffnung hingegeben, als er, wie erwähnt, Haugwiß nach Paris sandte, um zu Gunsten der Rechtlichkeit einige Wodistas tionen des politisch so günstigen Wiener Vertrages zu ers

wirken. Es schien kaum zweiselhaft, daß Rapoleon nicht in die gestellten Forderungen, die nichts Rachtheiliges für ihn enthielten, willigen werde. Die Freundlichkeit, mit ber er Saugwit empfing, bestärtte biefe Boraussetung, und da er auf des Gesandten Vorschläge nicht verneinend ants wortete, glaubte man seiner Beistimmung gewiß zu sein, und die Rathe des Königs hielten es nunmehr für angemeffen, die Preußische Armee von der Granze guruckzubes rusen. Der König war auch jett wieder ber Ginzige, der mit richtigem Blick die Lage der Dinge durchschaute und der Meinung war, daß man so lange gerüftet bleiben muffe, bis eine vollständige Ausgleichung zu Stande gekommen märe; allein auch diesmal opferte der König seine Anficht der fast einhelligen Meinung seiner Rathe auf, und die Preußische Armee, mit Augnahme der Bannöverschen Besetzungstruppen, tehrte in ihre Standquartiere Eine solche Maaßregel bedurfte einer genügenden zurück. Motivirung, und diese gab der Königliche Parole=Befehl vom 24. Januar, worin es heißt: »ba es bem Könige gelungen ift, den Frieden auf eine genugthuende Art zu erhalten, so nehme er jest bei der Rückehr der Armee in die Friedens-Garnisonen die Veranlassung mahr, der ganzen Armee für die bewiesene Treue und Anhäng= lichkeit zu banten zc. Zwei Tage später erließ Barben = berg ein Circular an die Kaufleute Berlins, worin ebenfalls die volle Wiederherstellung der Friedens= und Freundschafts Zerhältniffe zwischen Preußen unb Frankreich angekündigt und jede Besorgniß für den Handels= Verkehr zwischen beiden Staaten beseitigt ward. —

韶

demfelben Tage übergab Bardenberg bem Englischen Gefandten eine Note, worin es heißt: man sei übereinges tommen, daß Preußen, dis zum Frieden zwischen Frantreich und England, Sannover besetzen und verwalten solle; der König habe daher ein Truppen = Corps unter dem Grafen Schulenburg nach dem Rurfürstenthum beorbert, indem er hoffe, der König von England und seine Minis ster werden die Wichtigkeit und ben Drang der Bewege gründe für dieses Berfahren gehörig würdigen und deshalb auch in die Wiedereinschiffung der Englischen Truppen willigen, da nur unter dieser Bedingung die Franzosen das Kursurstenthum nicht wieder besetzen würden. — Wirklich schifften fich hierauf die Englander ein, und auch die Rusfischen Truppen zogen fich auf gleiche Beranlassung zurück. Zwei Proklamationen vom 27. Januar setten die Behörden und die Einwohner Hannovers von dem Geschenen in Renntniß und gleich barauf rückte Schulenburg mit tinem Corps von 23 Bataillonen, 25 Schwadronen und 7 Batterien in das Hannöversche ein. — Indessen erhob sich sofort gegen dieses Berfahren mehrseitiger Widerspruch; Graf Münster, der die Regierung Hannovers leitete, legte gegen die Preußische Besitznahme Protest ein und ging nach England, mährend der König von Schweden fich hartnäckig weigerte, bas rechte Elbufer zu räumen.

Unterdest hatten die Unterhandlungen zu Paris wies berum eine ganz unvermuthete Wendung genommen. Ras poleon, dessen Launenhaftigkeit den Wiener Vertrag diktirt hatte, verweigerte jest, ohne das sich politische-Gründe entdecken ließen, eben so unerwartet die Annahme der Vors

schläge des Königs, und Sangwit ward von neuem in die Rothwendigkeit verfett, durch den neuen Bertrag, den er am 15. Februar mit Rapoleon abschloß, den König schmerzlich zu überraschen. Statt ber Modififationen bes Wiener Vertrages, war ein ganz neuer entstanden. In demfelben mußte Preußen die Berpflichtung übernehmen, der englischen Flagge die Dundungen der Elbe und Wefer zu ferren, und außerdem mußte es auf bie.Abtretung eines ansehnlichen Bezirks von Baiern verzichten. blieb dem König übrig, als diesen Vertrag zu ratificiren, wenn er nicht den Krieg jest unter noch viel ungünstigeren Bedingungen als früher beginnen wollte? Der Länder=Tausch ging daher sofort vor fich. Was den Schmerz des Königs darüber noch erhöhte, war, daß die Bürgerschaft von Anspach, durch das Gerücht von ihrem bevorstehenden Schicksal in Kenntniß gesetzt, eine Zuschrift voll des Ausdrucks der innigsten Anhänglichkeit an ihn Indes nahm Bernadotte Anspach bereits am 24. Febr. für Baiern in Befit, und vier Tage fbater wurden Reufchatel und Balengin durch eine Proklumation des Königs von ihrer Abtretung an Frankreich in Renntniß Wenige Wochen barauf (am 30. März) gingen gesett. diese Länder unter dem Ramen eines Berzogthums an den Marschall Berthier über, nachdem die Cleveschen Länder mit Ginschluß der Festung Wesel bereits um die Mitte des Monats März von dem Französischen General Beaumont für den neuernannten Großberzog Murat in Befit genommen worden waren.

So war der König wider seinen Willen, aber meist

mit richtiger Voraussicht des Kommenden, und diese Voraussicht nur allzugewissenhaft der fremden Überzeugung opfernd, in einen Strudel schmerzlicher Wirren hineingeriffen worden, die immer unlösbarer wurden. — Sperrung der Rordsee-Bafen und der dorthin ausmündenden Fluffe gegen England, durch eine Proflamation Schu = lenburgs vom 28. März zu Hannover ausgesprochen, noch mehr aber die Proklamation des Königs pom Isten April, worin »die vollständige Besisnahme Hannovers, das durch das Eroberungs - Recht an Frankreich gefallen und von Rapoleon durch einen förmlichen Tausch=Bertrag an Preußen abgetreten sein ertlärt warb, setten Preußen in ein so entschieden feindseliges Berhältniß zu England, daß ein Rrieg zwischen beiben Staaten unvermeidlich schien. Es möchten sich bamals wenige Polititer gefunden haben, welche es vorausgesagt hätten, daß noch vor Ende des Jahres Preußen mit Frankreich Krieg führen, und einige Monate später Raiser Alexander der wärmste Freund Rapoleons sein werbe. - Aber die politischen Berhältniffe waren damals durch die widernatürliche Abermacht Rapoleons so auf die Spite gestellt, daß Riemand vorands sehen konnte, nach welcher Seite bin ber nächke Sturg flatifinden werde, und eine Borausberechnung war um fo weniger möglich, als Rapoleon, im Gefühl seiner Abernicht nach erfaglichen Grundsäten, sondern nach den Eingebungen übermüthiger Laune verfuhr.

Eher aber noch, als mit England, tam Prenfen mit dem König von Schweden in ernfiliche Mißhelligkeit. — Gustav IV ließ noch immer das rechte Elbufer durch

ein tleines Corps unter dem Grafen Löwenhielm beset halten. Keine Anmahnung von Preußischer wie von Russischer Seite, noch die unverkennbare Gewißheit, mit dem kleinen Corps nichts ausrichten zu können, bewogen den eigenfinnigen König Guftav zur Rachgiebigkeit. Als daher die Preußen am 23. April von Perleberg und Lengen durch das Mecklenburgische vordrangen, stellte fich ihnen Löwenhielm wirklich feindlich entgegen und zog fich erft zurück, als auf Schwedischer Seile ein Todter und auf beiden Seiten mehrere Berwundete waren. König Gufta v sperrte hierauf sofort die Bafen des Baltischen Meeres und befahl die Preußischen Schiffe aufzubringen. Fried= rich Wilhelm, den nichts, als sein Pflichtgefühl binderte, Schwedisch : Pommern zu beseten, versuchte vergebens in eigenhändigen Briefen die Hartnäckigkeit Rönigs Suftav zu beugen, jene Hartnäckigkeit, die dem unglücklichen Monarchen bald seine Krone tosten sollte.

Aber auch England blieb mit seinen Repressalien nicht zurück. Der Englische Sesandte verließ Berlin, die Münzdungen der Elbe, Weser, Ems und Trave wurden gesspert, auf die Preußischen Schiffe in Englischen Säsen wurde Embargo gelegt, endlich auch Kaperbriese gegen Preußen ausgegeben (14. Mai), in Folge deren bald mehrere hundert Preußische Schiffe genommen und der Preußische Sandel so gut wie vernichtet war.

So mißlichen Umständen gegenüber mußten Feindseligteiten, von Frankreich unerwartet gegen Preußen verübt, um so erschütternder wirken. Mürat, Großherzog von Berg, nahm plöglich die Abteien Effen, Elten und Werden,

seit dem Lüneviller Frieden zu Preußen gehörig, für fich in Anspruch und besetzte fle bald barauf gewaltsam. — Auch die Erklärung Rapoleons aus St. Cloud vom 29. Juli, der zufolge er fich die, zum neuen Großherzogthum Berg gehörige, Festung Wesel als Stütpuntt seiner militärischen Operationen aneignete, war ein Übergriff, bei dem fich Preußen nahe betheiligt fand. — Zu allem diesen kam noch eine ganz Deutschland betreffende bochwichtige Thatsache, die Gründung des Rheinbundes, und als nächste Folge davon, die gänzliche Auflösung des Deutschen Reiches, indem Kaiser Franz am 6. August die Deutsche Kaiserkrone niederlegte. Halb Deutschland (Würs tenberg, Baiern 2c.) stellte fich foldergestalt freiwillig zur Berfügung Frankreichs, und obwohl Rapoleon selbst um diese Zeit den König aufforderte, einen ähnlichen Bund in Rord = Deutschland zu gründen, so zeigte er doch bald, wie wenig er gesonnen sei, sich irgend welche Schranten ziehen zu laffen, indem er von dem Kurfürsten von Kaffel den Beitritt zum Rheinbunde formlich verlangte, und den Hansestädten Bremen, Samburg und Lübeck gradezu verbot, dem nordischen Bunde beizutreten, da Frankreich fie in seinen besondern Sout nehmen wolle.

Das Maaß der drängenden Umstände voll zu machen, erblickte der König sein eignes Land, und besonders die Residenz, in einem Zustande der Aufregung, der kaum mehr eine Beschwichtigung zuließ und zedenfalls von einer tiesen und nachhaltigen Verletung der Gemüther zeugte und von dem allgemein herrschenden Glauben, daß die Spre der Nation verletzt sei. Auch die Bewohner der Grasschaft Mark,

W

das Schicksal der drei Abteien sürchtend, richteten eine deingende, beschwörende Zuschrift an den König. Wir lassen dieses interessante Dokument hier folgen:

» Ew. Königlichen Majestät nahen sich voll Chrfurcht und Bertrauen mit une, der Süderlandischen Gebirge in der Grafschaft Mart Bewohner, in einer Lage, der ähnlich, darin sich einst unsere Boreltern an den großen Knefürsten wandten. — Bei einer Wendung der Unterhandlungen des Westphälischen Friedens, war — so scheints — von Abtretungen und Bertauschungen die Rede, welche unfer Gebiegeland mit betreffen follte. Damals ertheilte der Unsterbliche unsern darüber bestürzten Voreltern (Cleve ben 31. Märg 1647) das ehrende Zeugniß und die theuere Berficherung: »daß die Ginwohner bes Märtischen Süder: landes und deren Vorfahren, Seiner löblichen Vorfahren, der Berzoge von Cleve und Grafen von der Mart, erfte und gehorfamste Unterthamen seit vielen hundert Jahren ber gewesen wären. Darum sollten fle und ihre Rachs tommen, von Ihm und seinen Nachfolgern nun und zu emigen Zeiten weder abgetreten, noch verwechfelt 2c. sondern immer und allezeit bei Seinem Baufe im Befige ihrer Rechte und Freiheit erhalten werden.

Es sind 700 Jahre her, da Graf Adolph I von Altena — Ew. Königl. Majestät von mütterlicher Seite Ahnherr — in unserem Gebirge, auf einem kleinen rauhen Erbtheil, aus der Nacht der Zeiten hervortrat. Seitdem haben unsere Berge unter keiner andern Hoheit und Berrschaft, als der seiner Nachkommenschaft gestanden. Diese ward durch Weisheit, Heldengeist, Gerechtigkeit und Glück,

im Mittelalter groß und mächtig. Unferer Vorfahren Arm und Muth war vor allen andern dabei wirksam. ist die Grafschaft Mark, dem Sause Graf Abolphs immer unter allen Seinen Bestsungen die liebste gewesen. Es war auf dem Wege zu Thronen, als sein Mannsstamm im letten Cleveschen Berzoge erlosch. Durch Schmeicheln und Drohen suchte bas mächtige Oftreich unsere Boreltern vom Blute Graf Adolphs abzulenken. Aber sie wider= standen und warfen sich frei, kühn und freudig, dem das mals schwachen Sause Brandenburg in die Arme; denn es stammte aus dem angeborenen Fürsten-Geschlecht, und war unter allen Bewerbern der nächfte, rechtmäßige Erbe. Schweigend übergeben wir die langen und schrecklichen Drangfale, welche deshalb unfer Land von den Spaniern erduldet hat, und die Ludwig XIV ihm verursachte, weil es dem großen Kurfürsten und Seinem Sohne Friedrich I gehörte. Standhaft übernahmen fle unsere Borfahren für ihr geliebtes Haus Brandenburg, mit dem fie ftehen und fallen wollten. Ihr Geist und Sinn ist auf ihre Nachkommen — alle Bewohner der Grafschaft Mark — Sie wären des Bluts der Bäter nicht werth, vererbt. die von denen stammten, welche Nord Deutschlands Bormauer in den Römerkriegen waren, nicht werth des Bos dens, den fle bewohnen, auf dem Bermann geschlagen, gesiegt und die Legionen vertilgt hat — wenn sie nicht dächten und fühlten, wie ihre Bäter! — Wir verehren bewundernd die Wege des Ewigen, der uns durch unsere Voreltern vor zwei Jahrhunderten dem Sause Brandens burg zugeführt hat. Dadurch ift unser Land ein Theil

• •

3

der Monarcie geworden, die durch eine Herrscher-Reihe, wie nie ein Bolt fie halte, von Keinen Anfängen, der erften und ehrwürdigsten der Erde ward. Wir find nie, wie andre Provinzen, von dieser Monarchie getrennt gewesen; find nicht damals erft zu ihr gekommen, wie fie schon groß war. Wir waren mit die ersten und ältesten derfelben, von Anfang und immer in der ehrenvollen, erhabenen Laufbahn. Wir bürfen uns gleicher Berbienfte um das heilige Regentenhaus und das heilige Baterland, wie irgend der edelste Theil des lettern, rühmen. Söhne unsers Landes waren in allen Kriegen des großen Königs an Seiner Seite; fle find nie von den besten im Beere übertroffen worden. Gin großer, ehrwürdiger Theil von ihnen liegt begraben, auf jenen Schlachtfeldern, wo er Seine Siege — größere als die, mit denen manches glückverwöhnte Volk prahlt — errungen hat. Dafür ift Preußens Ruhm der unfrige; badurch haben wir an des Vaterlands Selbstständigkeit und Glückseligkeit so gerechten und hohen Anspruch, als die Bewohner der Sauptstadt deffelben; die Grafschaft Mark kann und wird so wenig je von der Monarchie getrennt werden, als eine der fünf Marken, darin jene liegt. Mit dieser Überzengung, an die wir so fest, wie an unser Dasein glauben, leben und sterben Für den größten Theil der Ginwohner der Grafschaft Mart bedarf es, wie für uns, darüber teiner Berficherung. Aber wo find in unsern verhängnifvollen Zas gen — ähnlich benen, barin ber große Kurfürst zu unsern Voreltern sprach - nicht Schrache, die an dem bange zweifeln, daran man immer freudig festhalten follte? Bie

zu der Zeit des Westphälischen Friedens, spricht man von großen Beränderungen, die über Rord-Deutschland unterhandelt werden; von Abtretungen und Bertauschungen, die vorzüglich unserm Kreise bevorstünden. — Wir find ruhig dabei! Denn wir wiffen, das Wort, welches der große Kurfürst zu unsern Bätern gesprochen hat, gilt ewig! Das kann und wird teiner Seiner erhabenen Rachfolger zurücknehmen. Am allerwenigsten jest, da auf dem Preußischen Throne ein Monarch ift, der die Regierungs: Grundsäte Seines großen Ahnherrn und des großen Königs durchaus befolgt. Ein Monarch, der — wie Kurfürst Friedrich Wils helm — die Graffchaft Mart tennt und liebt, — beffen erste und gehorsamste Unterthanen zu sein, unser edelster Stolz und höchftes Blück ift. - Dürfen wir ehrfurcht = und zutrauensvoll die Bitte magen: »daß Em. Königl. Majestät zur Beruhigung aller, die unter uns bekümmert find, das heilige Wort des großen Kurfürsten von neuem der Grafschaft Mart verkündigen lassen.« War, da es zum ersten Mal, vor länger denn anderthalb Jahrhunderten, in ihr erscholl, ein allgemeiner Dank und Jubel; eben so groß und vielleicht noch größer wird jett in ihr die Freude sein.« (10. März 1806).

Als auf dieses Schreiben keine Antwort erfolgte, wandten sich die treuen Süderländer am 18. Mai mit einer wieders holten Bitte an den König und erhielten nun folgende Antwort:

»Ihr irret Euch nicht, wenn Ihr in Eurer Eingabe vom 18. v. M. annahmet, daß Eure, damit wieder einges reichte Vorstellung vom 10. März Mir nicht zugekommen

fei, weil 3ch fo traftvolle und hetzliche Außerungen ber Liebe und Treue Meiner braven Dartaner nimmermehr unbeantwortet gelaffen haben murbe. 3d bante Guch für biefen neuen Beweis Gures unerfcutterlichen Bertrauens, und bin baburch eben fo gerührt, ale durch jene Mufferung fetbft, bie 3ch boch nicht beffer ale burd Beftätigung ber, pon Meinem großen Abnberen, bem Rurfürften Friedrich Bilhelm, Guch unterm 31. Mary 1647 ertheilten Bufiches rung erwiedern tann: »bag bie Ginwohner ber Graffchaft Mart, fo wie fle und beren Borfahren, Geiner löblichen Borfahren, der Bergoge von Cleve und der Grafen von ber Mart, erfte und gehorfamfte Unterthanen feit vielen Jahrhunderten ber gemefen, von Ihm und Ceinen Rach: folgern nun und ju ewigen Beiten, und allezeit bei Geinem Baufe, im Befit ihrer Rechte und Freiheiten erhalten werben follen.« 3d wieberhole biefe Buficherung um fo freubiger, ale Ihr und Gure Borfahren in ben feit biefer Beit wieder verflossenen anderthalb Jahrhunderten Dieselbe Treue, Standhaftigteit und fefte Unbanglichfeit unter ben brobends ften Gefahren bewiesen habt, bie Guren Boreltern jenes rühmliche Beugnif Ihres Landesheren, Guch felbft aber Meine Liebe und Mein Bertrauen in bem Grade verschaffen, bag 3ch auch in ben jegigen Zeiten nie, wie auch nur einen Augenblid baran gebacht habe, Guer Schidfal von bein Meines Saufes ju trennen. - -

In Berlin felbst gab sich die herrschende Stimmung ohne Rüchalt und öftere felbst höchst tumultuarisch tund. Das Schauspielhaus mar, so oft ein triegerisches Stud aufgeführt murbe, stets gebrängt voll und die versammelte

Menge ergriff mit Begeisterung jede Stelle, die eine Bes
ziehung auf die Zeitumstände sinden ließ. Als in der Jungfrau von Orleans die Worte gesprochen wurden:

> Für seinen König muß das Bolf sich opfern 2c., Nichtswürdig ift die Nation, die nicht Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre!

ertönte das ganze Haus von jubelndem Beifall. Sochge= achtete Schriftsteller griffen anregend in diese Stimmung ein, die öffentlichen Slätter brachten Rriegeslieder und befeuernde Auffage, und wo es nur sonft geschehen konnte, in Schriften und Reden, ward das Feuer geschürt. Mehr als das Alles aber fast noch wirkten die Angriffe, die in officiellen französischen Zeitungen auf Barbenberg, ber für den Krieg gegen Frankreich stimmte, gemacht wurden. Die dort erhobenen Beschuldigungen zu widerlegen, \* machte dieser Minister die Art seines Berfahrens in öffentlichen Blättern bekannt, worin er zugleich anzeigte, daß Minister Haugwit den Wiener Traktat ohne Borwiffen bes Königs abgeschloffen habe. Diese Aufklärung steigerte die herrschende Aufregung zur Wuth. Graf Saugwit sah fich gröblichen Insulten ausgesetzt, während bem Minifter Bardenberg, der übrigens sein Portefenille wieder an Baugwiß abtrat (15. April), eine Chrenmufit und ein jubelnbes Lebehoch gebracht wurde.

Fast war der König der Einzige unter Allen, der ruhig und besonnen blieb, und die Berhältnisse richtig würdigend, Alles that, was in seinen Krästen stand, um die unabs

<sup>&</sup>quot;Man machte ihm namentlich bie Zusicherung zum Borwurf, bie er, im Wiberspruche mit bem Wiener Traktat, an England gegeben.

mendbare Gefahr mit Gbren gu befteben. Daffenbach fetbft fagt in feinen fconungelofen Demoiren, ber Ronig habe auch jett in ben Wierniffen flar gefeben, und fügt bingu: "Co oft ich mich biefem Monarchen nabern burfte, habe ich bie Sprache ber reinen Bernunft und bes unum wöltten Urtheile ju bewundern Belegenheit ges habt. 11nd marlich, Daffenbach ift meder ein beflochener, noch ein für ben Ronig partheilicher Beuge. im Januar mar ber Bergog von Braunschweig in Begleis tung des Obriften v. Rrufemart im Auftrage bes Ronigs nach Petereburg gereift; Diemand zweifelte, daß er ben Auftrag habe, für mögliche Falle Berabredungen gu treffen. Das Beer ftand geruftet; gegen England und Schweden ward ein ichonendes Berfahren geubt, bas jeden Augens blid eine Berföhnung guließ. Go vorbereitet fah der Ronig ber Bufunft entgegen, immer noch friedliche Ausgleichung wünschend, aber für bas Unausweichliche gerüftet.

Der äußerste Punkt schien durch- die erzählten übers griffe Frankreichs wenn nicht gekommen, doch sehr nahe. Endlich gab eine neue unerwartete Thatsache den Aussschlag. Frankreich hatte im April mit England FriedenssUnterhandlungen angeknüpst, und im August zeigte der Preussische Gesandte in Paris dem Könige an, er habe in Erssahrung gebracht, daß die Rückgabe von Sannover an den König von England die Grundlage der Unterhandlungen bilde. Solche Treulosiskeit schien unglaublich, aber sie ward bestätigt durch die ofsielle Erklärung, welche das Englische Ministerium nach Abbrechung der erwähnten Friedenssungen veröffentlichte. Ein so heims

tückisches Verfahren war schlimmer, als die verübten Gewaltthätigkeiten. Jest war keine Wahl mehr, wenigstens dann nicht, wenn nicht von Napoleons Seite eine fo hin= reichende Genugthuung gegeben ward, daß daburch der Rache=Ruf der verletten Rational=Chre gestillt werden konnte. Dies war, das konnte fich Niemand verhehlen, unwahrscheinlich, aber dennoch möglich. Der König, immer ruhig und genau erwägend, erfaßte beibe Seiten biefer-Alternative: er ruftete fich zum Kriege, während er gleich: zeitig nicht aufhörte zu unterhandeln. Rach allen Gegenden des Reichs wurden Kourire entsendet, die Armee ward vollständig bewaffnet und rückte nach der Elbe vor. Mit dem König von Schweden tam rasch eine Ausgleichung zu Stande; die Preufen verließen das Lauenburgifche, und der eigenfinnige Gustav IV gab, da er seinen hart= näckig behaupteten Willen durchgesett fah, die Oftsee-Bafen sofort frei, und als nächste Folge hiervon erklärte auch England fich zur Ausföhnung bereit und hob die Sperrung der Elbe auf. Richt minder wurden mit Sachsen und Beffen Unterhandlungen angeknüpft, und beide Staaten zeigten, wenn auch nicht unbedingt, sich zur Allianz bereit; der Kurfürst von Sachsen verlangte nur, daß Dresden gebeckt und nicht als Festung angesehen werde, und Seffen wollte so lange vom Kampfe sich fern halten, als Napoleon Heffens Neutralität respektirte. — Gleichzeitig sette ber Ros nig, um die Mittel bes Staats, dem Bedürfniß entsprechend zu mehren, ohne daß bem Bolte neue Lasten aufgebürdet würden, für 5 Mill. Thaler Treforscheine in Umlauf, nahm außerdem in Danzig, Kaffel und bei der Frankischen

Bant Anleihen auf, und überließ die Beisteuer dessen, was noch sehlte, dem freien Willen der Hingebung und des Patriotismus. — So sür die Wahrscheinlichteit sich rüsend, sah der König, wie gesagt, auch dem Möglichen vor. — Lucchesini ward von Paris abgerusen und General von Knobelsdorf zu nenen Unterhandlungen dorthin gesendet.

Das häusliche Leben bes Königs, schon fo vielfach getrübt durch die anstürmenden Begebenheiten, ward während dieser Zeit auch noch von andern Unfällen heimgesucht, welche die schweren Prüfungen, die das Schicksal über bas treffliche Königspaar verhängt hatte, noch vermehrten. Der jüngste Prinz, kaum anderthalb Jahr alt, starb am 1. April, und dieses traurige Greignis übte auf die Gesundheit der Königin, deren Herz jest ohnedies so vielfachen schmerzlichen Angriffen ausgesetzt war, einen böchst nachtheiligen Einfluß. Dies ward die Beranlaffung, daß fle auch in diesem Jahr wieder eine Brunnen : Rur ges brauchte, zu welchem Behufe fie fich im Juni nach Phrmont begab, von wo sie zu Anfang des Monats August nach Berlin zurücktehrte. Bei ihrem erften Erscheinen im Theater tonte tausendstimmiger Jubel ihr entgegen, und in der innigen Freude, die fle darüber empfand, ahnte fie nicht, daß sie wenige Monate später, wieder in die Haupts stadt zurücktehrend, durch den Schrei der Berzweiflung werde bewilltommnet werden.

Krieg. de () 30= 8

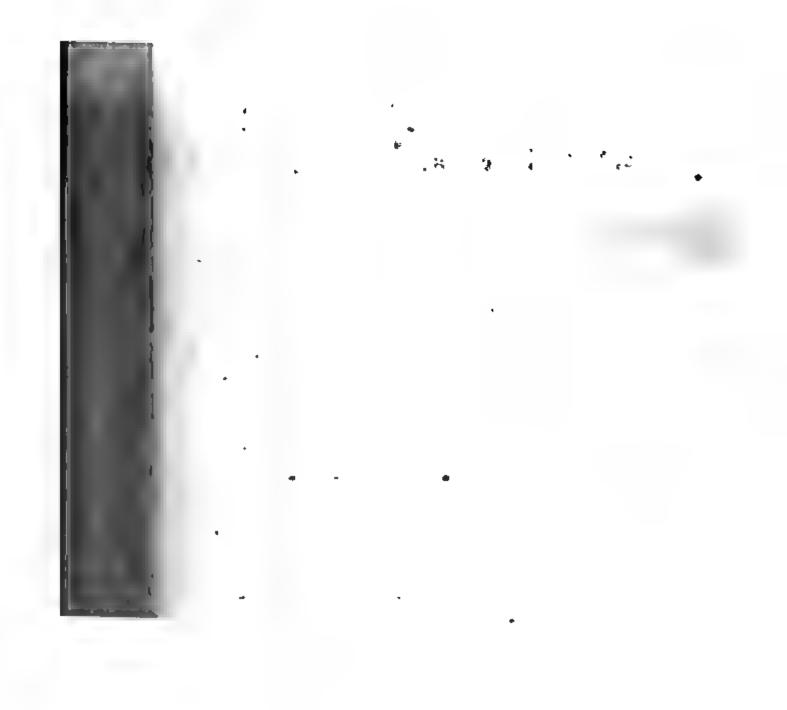

## Dreißigstes Kapitel.

Anglad.

Wir beginnen diesen Abschnitt mit jener schmerzlich sbes klemmenden Empfindung, welche so natürlich ist, da wir im Begriff find, das maaglose Unglück des Königs und des Vaterlandes zu beschreiben, und obwohl -der ruhmvolle Glanz, mit welchem Beide aus der foweren Prüfung bervorgegangen find, und erhebt und begeistert, so können wir doch den wehmuthigen Schmerz nicht unterdrücken, darüber daß es nach dem Rathschlusse Gottes nothwendig gewesen ift, daß König und Baterland, die wir so innig lieben, so schwer haben leiden muffen. Was uns aber am mächtigften erschüttert, am tiefsten beugt, ift die verlegende Demuthis gung, welche an jenes Ungluck fich geknüpft hat. Richt jedoch, als ob wir den Berluft ber Schlachten und selbst deren fast unnatürliche politische Folgen als eine Demüthigung betrachten! Welche Armee ift nicht einmal geschlagen worden! Je unerwarteter, je vollständiger aber die Ries derlagen bei Jena und Auerstädt gewesen, je unbegreiflicher die militärischen Atte die darauf folgten, je widernatürlicher, (wir wiederholen diesen Ausbruck,) die politischen Resultate einer einzigen verlorenen Schlacht fich herausstellen, besto

weniger find wir berechtigt, das Unglück solchen Umftanden zuzuschreiben, welche in der Regel solche Resultate berbeisühren. Wer wagt es wohl zu behaupten, daß Preugens König so nachlässig, seine Rathe so schlecht, sein Staat so zerrüttet, sein Beer so feige, sein Bolt so bemoralifirt gewesen sei, daß daraus sich das Unglaubliche als natürliches und nothwendiges Resultat herleiten ließe. Richt der frechste Verläumder, nicht der herzloseste Spötter hat die Stirn bazu. Dan hat Anschuldigungen erhoben, aber selbst in demUmfange, in welchem man sie aufstellte, waren sie nicht hinreichend, das Unerklärliche zu erklären. Run aber hat die unpartheiischste Wiberlegung erwiesen, daß selbst jene Beschuldigungen in vielen Stücken unwahr, in vielen übertrieben gewesen seien. - -Umfonsthat sich selbst die ruhige wissenschaftliche Forschung be= müht, genügende Gründe aufzufinden, durch welche jene Ereignisse in historisches Reih und Glied mit bem Erfahrungemäßigen zu bringen wären. Aber auch die Ges schichtsschreiber haben Unzureichendes geliefert, oder das Fehlende durch Combinationen ergänzt, die keinen andern Halt haben, als die Subjektivitat ihrer Schöpfer. Biele scheuen fich zu sagen: »Wir wiffen es nicht!« und Alle scheuen den Knoten durch den Ausspruch zu zerhauen: »Es war ein Verhängniß Gottes.« Wir aber sagen: es war ein Berhängniß, — und fürchten nicht das Lächeln des Spötters; wir fürchten es um so weniger, als selbst

<sup>\*</sup>Siehe besonders ben: Bericht eines Augenzeugen von bem Felds
zuge im Jahre 1806. 2te Aufl.

die Ankläger, wo fie mit ihrer Beschuldigung nicht ausreichen, an jene homerischen Selden erinnern, über welche, wie der Dichter sagt, Bangen und Schrecken gekommen sei und ihre Sinne verwirrt habe. Das ist daffelbe, was wir fagen. Es war ein Ungluck, bas Gott als Prüfung über den guten König, über das gute Baterland verhing. Im Einzelnen mag Schwäche, bei Einzelnen Feigheit und Berrath obgewaltet haben, im Sanzen aber herrschte Kraft, Muth und Treue, zumal als das Heer auszog. — Was wir- daher als Demüthigung bezeichneten, ist nicht das Uns glud, das uns getroffen hat, sondern das, daß schamlose Antläger, freche, feige Berläumder fich aus der Mitte der Ration dann erhoben, als das Unglück fast vernichtend auf ihr lastete. Auch dieser Auswürflinge waren allerdings nur Wenige, nur Einzelne, fie tragen ihr Brandmabl allein, und die Schmach beffelben prallt nicht auf die Nation, auch nicht auf einen kleinen Theil derfelben zurück. Dennoch drückt es uns, wie eine Demüthigung, Baterland Solche gelebt haben, die über sein Unglück Hohn rufen konnten. Doch es giebt kein Unglück, dem nicht die Schmach mit widerlicher Bertraulichkeit fich ans heftete. Beil dem Baterlande, welches, wie es sollte, das Unglud mit Muth, und die Berläumdung mit Berachtung ertragen, und mit dem Glanze eines unsterblichen Ruhms die Berläumder in ewige Racht gestoßen hat.

Wir gehen nunmehr zu der Darstellung der Bes gebenheiten selbst über. Napoleons Politik gegen Preus sen war zweideutig geworden. Man hat sich Mühe gegeben, die Gründe dieser plötlichen Anderung auszus

suchen und hat diese bald darin finden wollen, daß Preu-Ben den Wiener Trattat nicht unbedingt angenommen, bald darin, daß Rapoleon die langbewahrte Achtung vor dem Preußischen Kabinet verloren, weil baffelbe in seinen Maabregeln sich so wenig traftig gezeigt habe. Die Einen wollen also, Preußen hätte sich unbedingt in den Willen Napoleons fügen sollen, während die Andern, in direktem Widerspruche, der Meinung find, Preußen habe genug Energie und Selbftftanbigfeit gezeigt. Gine ruhige Prüfung der geschichtlichen Thatsachen widerlegt beide Deis nungen. Dehr hat die Behauptung für fich, daß Rapoleon von dem Abschlusse des Poisbamer Traktats vom 3ten Novbr. unterrichtet worden sei. Außer diesem Umftande vergißt man jedoch ein anderes Moment in Anschlag zu bringen, wir meinen die Despotenlaune Rapoleons. So viel ift gewiß, daß er seit dem Beginn des Jahres 1806 ein verdecktes Spiel gegen Preußen spielte. Es ist gewiß, daß er an England Sannover, an Rufland bas Königreich Polen und an Oftreich das Preußische Bergog= thum Schlesten als Tauschpreise für eigne Bortheile barbot. Am 7. August erhielt ber König die Nachricht hiervon durch seinen Gesandten Lucchefini aus Paris. Gleich zwei Tage darauf erging der Befehl, daß die Armee auf den Kriegsfuß gebracht und concentrirt und die Festungen Hameln, Erfurt ze. in Bertheidigungs-Buftand gefest werden sollten. 11m eben diese Zeit übernahm General Rüchel das Kommando der Hannöverschen Befatungs = Truppen, nachdem der Minister General Schulenburg daffelbe niedergelegt hatte. Der König versammelte alle Generale

von Ruf, den Herzog von Braunschweig an der Spike, um seine Person, um über bas, was zunächst geschehen sollte, zu berathen. Am 23. August brach die Schlesische Armee unter bem Fürsten Sobenlohe auf und hatte am 18. Sept. die Elbe überschritten. Schon dieser Marsch war indes durch mehrfache Gegenbefehle verzögert worden; auch tam erst am 24sten wieder die Ordre, bis Chemnit vorzurücken. Diefe Umstände zeugen bereits von der Un= schlüssigkeit, in welcher man schwebte; leider aber war fie die Folge einer Meinungs : Berschiedenheit der oberften Feldherren und darum nur um so schlimmer. deffen war auch das westliche Heer, aus den Hannöverschen und Westphälischen Truppen gebildet, unter Rüchel und Blüchefe vorgerückt und nicht minder das Mittelheer, gebildet aus den Truppen im Magdeburgischen, Halberstädtschen des Saaltreises und der Mittelmart, und dem Kommando bes Bergogs von Braunschweig, bes Feldmarschalls Möllendorf und des Königs selbst untergeben. Bu Ende des August waren auch die Garnisonen von Berlin und Potsdam ausgerückt, um fich zur Armee zu begeben. Unter den Generalen herrschte bereits jest eine Difftimmung, die angeblich durch das langsame Borrücken der Armee peranlagt war, viel mehr aber wohl in einer gegenseitigen Gifersucht ihren Grund hatte. Sohenlohe und Rüches waren nur darin einig, das fie dem Herzog von Braunl schweig den Oberbesehl mißgönnten. Jeder von ihnen mochte ihn selber haben, Jeder den Krieg nach eignem Plane führen und, wenn man anders ihren entschiedenen Anhängern glauben darf, den Krieg sofort und ungeftum

beginnen. In wiefern dies räthlich gewesen wäre, zumal da in Paris noch fortwährend Unterhandlungen gepflogen wurden, foll hier nicht entschieden werden. Das aber bie unverholene und vielleicht absichtlich zur Schau getragene Stimmung ber Ober - Generale niederschlagend auf die Truppen wirten mußte, ist außer Zweisel. Auch ist nicht zu übersehen, daß, wie viele Zögerungen auch bas Vorrücken ber Armee erfahren hatte, dieselbe boch gegen Ende Seps tembers weit genng vorgebrungen war, daß von bieser Seite tein Borwurf erhoben wetben konnte. Das Sauhtheer war bis Naumburg, Rüchel bis Göttingen vorgegangen und Hobenlobe fand im Erzgebirge, vier Tagemärsche vom Baireuthschen; bie Reserve unter bem Bergeg Engen von Würtemberg ftand am linken Elbufer. Jest aber fand die Unzufriedenheit neue Rahrung in dem Operations Plan, welchen der Herzog von Braunschweig dem Könige am 25. Septbr. vorgelegt hatte. Rach demselben sollte Hohenlohe über Bera und Schleit nach Jena vorrücken, von da kinks gegen das Thüringer Gebirge schwenken und über daffelbe in Franken hinabsteigen. Zauenzien, bei Hof postirt, sollte Verstärkungen erhalten, um die Paffe bei Saalburg und Adorf zu decken, wogegen Rüchel fich auf Gifenach ziehen und foldergestalt zum Schein Fulda bes droben sollte. Der Berzog selbst wollte ben Thuringer Wald mit seiner, in drei Corps getheilten Armee, paffiren. Mit unverholenem Murren fügte fich Bobenlohe biefem Befehl und nahm sein Hauptquartier in Jena (am 2. Octbr.).

Der König selbst hatte in Begleitung ber Königin am 23. Septbr. Potsbam verlassen und fich über Magdeburg

und Halle nach Naumburg in das Hauptquartier des Herz zogs von Braunschweig begeben, woselbst er auch mit dem Aurfürsten von Sessen eine Unterredung hatte, (am 3. Oct.) und Tags darauf sein Hauptquartier\_ nach Ersurt verlegte, während jedoch die Königin, von einer Krankheit befallen, genöthigt war, in Naumburg zurückzubleiben, von wo sie sich erst später über Weimar nach Ersurt zu ihrem Gemahl begeben konnte.

Unterdeß war Napoleon nicht müßig gewesen, ja er hatte sogar bereits eher als der König Truppen = Bewes gungen begonnen, denn schon um die Mitte Juni's ructe das Lefebresche Corps nach dem Neckar, nach Augsburg und Baiern ver, mährend gleichzeitig mehrere Regimenter aus dem Mergentheimschen gegen die sächfische Greuze marschirten. Als aber nun die Preußen in Sachsen einrückten, brachen sofort die Französischen Truppen aus Franken und Schwaben auf, die Garden eilten von Paris auf Wagen und andere Truppen aus dem Innern Frants reichs in Eilmärschen nach den Gränzen (12. Septbr.). Acht Tage später murde der Rheinbund aufgefordert seine Kontignente gegen Preußen zu stellen und zugleich brach Qubinot aus Neufchatel nach Mainz auf. Sämmtliche Truppen aus dem Lager bei Medon rückten gegen den Rhein vor und das Lefebresche Corps gegen Schweins furth, während das Hauptquartier von Ulm nach Würzburg verlegt ward und Wesel einen Französischen General zum Kommandanten erhielt. Napoleon selbst reiste um diese Zeit von St. Cloud ab. und begab sich nach Mainz und einige Tage später nach Würzburg (2. October),

ob er von Preußen hintergangen und zum Kampf gereizt worden sei. In der Proklamation an sein Heer sprach er fast mit Bedauern von der Nothwendigkeit des Kampses, in dem Augenblick, wo er im Begriff gewesen wäre, sie nach Frankreich zurückzusühren; ein Gleiches sprach er in seinem Briese an den Senat aus.

Unterdes hatte der König am 5. Detbr. zu Erfurth einen großen Rriegerath gehalten, in welchem außer den tommandixenden Generalen und mehreren General-Staabs-Offizieren (unter ihnen die Oberften v. Kleift, Maffen= bach und Scharnhorst) auch der Minister Saugwiß und der Marquis Lucchesini zugegen waren. Massen: bach, indem er von dieser Konferenz spricht, sagt, der Berzog von Braunschweig habe in seinem ganzen Wesen das Gepräge einer großen Abspannung getragen, daß man bei seinem Anblick erschrecken mochte. Ift dieses wahr, so ift es schlimm, aber fast schlimmer noch, wenn es nicht wahr ift, da nimmer Gutes entstehen tann, wenn ber Oberfeldherr mit folden Augen angesehen wird. Intrigue und Sifersucht trieben ihr arges Spiel selbst in diesen Berathungen. Zu früheren Besprechungen war Fürst Ho= henlohe nicht hinzugezogen worden, und bei der jetigen Konferenz fehlte wieder General Kaltreuth. — Gegenstand der Berathung mar zunächft, ob man offenfiv oder defensiv zu Werke geben follte. »Von allen, die da sprachen, sagt Daffenbach, fprach teiner beffer als ber König; er brudte fich mit großer Deullichkeit und Energie aus.a Die Meinungs-Berschiedenheit in Betreff ber nächsten

Operationen brehte fich hier zunächst barum, ob Rapoleon angreifen werbe ober nicht. Der Horzog meinte, er werbe ce nicht ihnn, fondern eine Defenflo-Stellung in Jeanten annehmen. Dieser Annahme flimmte Luchesini bei, indem er fagte: »Rapoleons Politik verbiete ihm den Angriff zu machen, da er nicht als Aggreffor erscheinen bürfe.« Auf diese Worte hat man in der Folge größes Gewicht gelegt, als ob sie allein über den Operations.Plan ent= schieben und beffen Resultate herbeigeführt hätten; allein durch diese Behauptungen schimmert nur zu deutlich die Sifetfucht über die Befuguis, die ein » Diplomatiter « ers halten hatte, im Kriegsrathe mitzusprechen. Den beschloß endlich, baß General Rüchel fich zwischen Sifenach und Langensalza, die Hauptarmer auf den Böhen von Bienstädt, und die Hohenlohische Armee bei Hochdoef versammeln sollte. Während Rüchel und der Berzog diesem Plane ihren Beifall gaben, waren Hohenlohe und Möllendorf höchlich unzufrieden mit demfelben. Über einen Vorschlag des Herzogs zu einer großen Recognoscis rung der feindlichen Armee einigte man fich erft nach wiederholtet Besprechung am folgenden Tage und legte nun den ganzen Plan dem Könige vorz er billigte den Sauptplan, verwarf aber die Recognoscirung. Diese war von Massenbach vorgeschlagen und von sämmtlichen Generalen gebilligt worden, dennoch neunt fie ber Berfaffer des »Berichts eines Augenzeugen von dem Feldzuge des Jahres 1806- eine tolle Idee, an deren Ausführung der Berzog als erfahrner Militär gewiß nicht gebacht, vielmehr nur die Bersammelten habe täufchen wollen.

\*

Die hier angezogene Stelle (Thl. I. S. 66. Anmerkung) lautet folgendermaßen: Der Rönig verwarf die Recog= noscirung, welche der Berzog, der an der Idee, daß ber Rrieg mit Frankreich nicht zum Ausbruch kommen werde und kommen dürfe, bing, blos in der Abficht vorgeschlagen hatte, 8 oder 14 Tage Zeit zu gewinnen, und sie mit Anordnungen auszufüllen, welche den Berdacht der Unthätigkeit von ihm abwälzten, ohne daß während derselben Schritte gethan würden, die eine gütliche Beilegung der Angelegenheiten zwischen Frankreich und Preußen unmöglich machen durften. Der Herzog war zu erfahrner Mis litär, um eine folche tolle Idee, wie eine Recognoscirung auf 12 Meilen, als eine militärische Maagregel vorzuschla= gen. Er hatte fich aber genug in der Gewalt, um fie dafür auszugeben, und eine Versammlung zu täuschen, die nicht an Widerspruch gewöhnt mar. (?) Der Obrift Massen = bach widersprach mit Freimüthigkeit; der durch seine Loyaute, seine Tapferkeit und Entschloffenheit bekannte Fürst Bo= henlohe, unterftütte den Obriften, aber fie murden überstimmt.« Diese lettere Behauptung ist jedoch durchaus Massenbach (in seinen bistorischen Denkwürdigfalsch. teiten zur Geschichte des Berfalls des Preußischen Staats Thl. II. S. 74.) sagt: » Auch über die Rekognoscirung der seindlichen Stellung hinter der Frankischen Saale wurde noch viel gesprochen, und eine sehr ausgedehnte Disposition entworfen. Der Bergog begünstigte jett bie Recognoscirung, obgleich er bem Fürsten Sobenlohe, der viele Truppen darauf verwenden wollte, die Hände band. Es war nur darum zu thun, die Recognoscirung genehmigt

\*

8

hatten den lesten Rest von Vertrauen verloren, die reichen Magazine in Hof waren in die Hände des Feindes gesfallen und die Straße nach Sachsen stand demselben offen.

Während dies vorging, befand fich der Fürst\* in Erfurt und überließ den Prinzen Louis, seinen Stellverteter im Hauptquartier zu Jena, der ganzen Rathlosigkeit, die aus der Unkenntnis der Beschlüsse nothwendig hervorging. Raum war aber der Fürst mit den zu Erfurt gefaßten Beschlüffen in Jena angekommen, als vom Königlichen Hauptquartier, wo am 8ten die Runde von den unerwarteten feindlichen Operationen aulangte, neue Verhaltunge: Befehle nach Jena gelangten, die der Fürst für eben so unheilbringend als die früheren hielt. Der Berzog befahl dem Fürsten, sich am folgenden Tage bei Sochborf zu sammeln und dann nach den Saalübergängen vorzurlichen; das Mittelheer sollte bis Kranichfeld 2c. vorgehen und das Königliche Sauptquartier von Erfurt nach Blankenheim verlegt werden; der Herzog von Weimar betaschirte ein Corps nach dem Main und der Frantischen Saale und ging selbst mit bem Boetrab nach Meiningen; Rüchel endlich rückte, in Gisenach Besatzung laffend, nach Erfurt Auf des Fürsten Vorschlag befahl der Serzog nächst: vor. dem, daß Berzog Eugen zur Deckung Dreedens fich bie Elbe hinausziehe, so wie Tauenzien zu gleichem Zwed auf Dreeben zurückgeben follte.

Prinz Louis Ferdinand, diefex junge heldenmüthige

Der Kürze wegen werben wir fünftig flets unr: ber Gerzog (von Braunschweig), ber Fürft (von Gohenlohe) und Eugen (Gerzog von Würtemberg) sagen.

nur allzungestüme General, hatte das Kommando der Avantgarde erhalten. Auch diese Maafregel ist getadelt worden, denn es schien höchst bedenklich, dem Seldenseuer des Prinzen ein Kommando anzuvertrauen, das mehr, als jedes andere, Besonnenheit und Zurückhaltung ersoederte. Der Fürst, als Oberbeschlehaber des Prinzen, schärste demselben unablässig die Regeln der Ruhe und Borsicht ein und gab namentlich jeht ihm den gemessenen Beschl, sich nicht von Rudolstadt, wo der Prinz mit der Avantsgarde stand, zu entsernen, unter keinen Umständen einen Angriss zu wagen, und wenn Er angegrissen würde, auf Orlamünde sich zurückzuziehen.

Der Fürst selbst traf Maakregeln, den Befehlen des Herzogs nachzukommen, doch in einer Weise, daß er seine eignen Pläne dabei eben so sehr sörderte als die des Herzogs. Beide falsch, da die noch unbekannten Ereignisse beim Tauenzienschen Corps nicht in Anschlag gebracht waren, erlitten überdies beide Pläne durch das, was bei Saalseld vorstel, eine entscheidende Störung.

Pring Louis, von feinem Feuermuth burchglüht,

<sup>&</sup>quot;In der That kann es keinem aufmerkamen Leser der beiben Werke ("Bericht eines Augenzeugen" und "Massendach") entgehen, daß der Fürst, sogar nach erneutem Besehl immer fort seine Ausichten versolgte und zur Aussührung des ihm mitgetheilten Entwurss lauter halbe und unvollständige Maaßregeln ergriss." Manso Geschichte des Preußlichen Staats 2, 143. — Es ist fast evident, daß man sortwährend intriguirte, den Perzog vom Oder-Rommando zu entsernen; darum lag man den König so dringend an, sich zum Hohenlohessichen Gorps zu begeben. (Augenz. 1, 84). Nicht um dem Könige zu gehorchen, soudern um ihn zu beherrschen, wollte man ihn in der Nähe haben.

0.0

wünschte nichts sehnlicher, als daß die kommandirenden Benerale die Offensive ergreifen möchten. Roch am Sten Ottober schrieb er an den Fürsten: "Möchten wir doch bald, dem alten Preußischen Systeme getreu, zu einer traftvollen Offensive übergeben, die dem Geift der Zeit, der Armee, der Anführer und dem Drange der Umftände um so angemeffener ift, als fic Streitträfte unseres Teindes ftets vermehren werden, und jedes Zaudern uns sererseits nur unsere Mittel paralyfiren, und die öffentliche Meinung und bereitwillige Alliirte entziehen wird. -Solchen Anfichten hingegeben, nahm der Prinz, trop wiederholter Abmahnung, die erfte Gelegenheit zum Kampfe freudig wahr. -- Marschall Lannes war über Koburg und Gräfenthal vorgerückt und brängte in der Nacht zum 10. Octbr. die Vorposten jenseits Saalfeld zurück. Über die Stärke bes Feindes, die ein Gefangener für die Avant= garde des Lefebreschen Corps ausgab, getäuscht, beschloß der Prinz mit seinen 6,000 Mann den Kampf zu wagen. Der Muth seiner Mannschaften rechtsertigte sein Bertrauen; öfters zwar weichend, bem Ruf ihres helbenmüthigen Führers aber flets wieder gehorchend und fich sammelnd, fochten fle von 10 Uhr Vormittags bis gegen 3 Uhr Rachmittags gegen ungeheure übermacht, die während des Kampfes aus dem Gehölze fich entwickelte. Der Prinz selbft sah bald die Rothwendigkeit des Rückzuges ein und begann denselben anzuordnen; boch schon mar es zu spät. Die feindliche Ravallexie überflügelte die Rämpfenden, und die Fliehenden mußten fich durch die Saale und Schwarza retten. 30 Stud Geschütz, die Bagagewagen,

die Zelter und die Magazine zu Saalfeld fielen in die Banbe des Feindes. Der unglückliche Prinz erlebte noch den Ausgang des Kampfes. Falsch aber ift es, daß er den Tod gesucht habe. Die nähern Umstände des trauris gen Greigniffes felbst widerlegen jene Behauptung. श्राद die Trappen bereits um den Ruckzug tämpsten, ward bie feindliche Ravallerie einen Augenblick durch ein lebhaftes Feuer in Unordnung gebracht. Diesen Umstand benutend, sette sich der Prinz an die Spite von 5 Schwadronen fächflicher Husaren, um fich ungestüm auf die linte Flanke der seindlichen Ravallerie zu werfen. Dieser, ohne vorherige Auordnung unternommene Angriff, scheiterte jedoch an der feindlichen übermacht, die Husaren wendeten fich zur Flucht und riffen auf derfelben die noch Stand haltende Ravallerie mit fort, wüthend verfolgt von den frangöfischen Susaren. Die Verwirrung der Flucht ward noch vermehrt durch das von mehreren Sohlwegen durchschuittene Terrain. Bergebens verfuchte der Pring, die Fliehenden zum Steben zu bringen; als er aber alle seine Mühe fruchtlos fab, dachte er darauf, sich selbst zu retten, und suchte, mit dem Federhut seinen Orbensstern bedeckend, fich dem Ges tümmel zu entreißen. Schon war er dem Ziele nabe, als sein Pferd bei dem Sprunge über einen Zaun flürzte. In diesem Augenblick holte ein französischer Marcchat de Logis, Ramens Guinden, den Prinzen ein und versette ihm einen tiefen Sieb in den Hintertopf, indem er ihn gleichzeitig aufforderte, sich zu ergeben. Als der Prinz mit einem Säbelhieb antwortet, giebt Guinden ihm einen tödtlichen Stich in die Bruft, daß er befinnungslos vom

 $\mathbf{H}$ 

Pferde sinkt. Zwei Adjudanten des Prinzen, der Hauptmann Balentini und der Lieutenannt Roftig, unterftute ten den Leichnam und bemühten fich mit Bulfe eines Dusaren, die theuren Reste dem Feinde zu entreißen. die andringende Übermacht beffelben machte es ihnen uns möglich; fie eilten zu ben Truppen, während ein Saufe feindlicher Sufaren mit wildem Geschrei über den Leichnam hinstürzt und mit den Schwertern ihn zerfest. - Gine Stelle in dem hohlen Wege, dicht am Eingange von Wöhlsborf, wird als der Ort bezeichnet, wo der Prinz den Beift aufgegeben. Sein Leichnam, bis aufs Bembe ente kleidet und in ein Laken gewirkelt, ward am Abend unter dem Schalle der Mufit und im Triumph durch die Strafen getragen. Ein junger Arzt, ber ihn auf eigne Kosten einbalfamirte, zählte 13 Sieb= und Stichwunden, wovon die beiden in Hintertopf und Bruft tödtlich waren. In der Stadtkirche zu Saalfeld ward der verblichene Beld zur Gruft bestattet und ruhte daselbst bis er im Mas 1811 von dort abgeholt und in der Domkirche zu Berlin beigesett ward.

Der unglückliche König hatte unterdeß Tags vorher aus Ersurt ein längst erwartetes Maniscst gegen Frank, reich und einen Aufruf an sein Seer erlassen. Das ersts genannte Dotument ist, wie Alles, was damals geschah, bitter getadelt worden. Als Verfasser besselben wird der Geheimes Rath Lombard genannt, der es jedoch selbst so scharf tadelt,\* daß jene Angabe taum glaublich erscheint.

<sup>\*</sup>Materialien se. S. 210. Rach bem Franz. Tagesber. ift Gent ber Berf.

Wir haben dies Manisest vor und; (Bossische Zeitung vom 16. Oethr. 1806). Der König, das fieht man auf den ersten Blick, hat es nicht abgefaßt, wohl aber scheint es, als ob er die Idee beffelben festgestellt babe. Wir sagen dies, und zwar zu seinem Lode. Das Wauisest hat das Ansehen einer geschichtlichen Barftellung, es ift offen, unpartheilich and wahr. Unumwanden bekennt es die bisher gegen Frankreich und Napoleon befolgte Politif and bezeichnet diese, offen und ehrlich als eine nachgiebige. Diese Offenheit ift vielleicht der Hauptsehler dos Dokuments; aber der König fprach zu seinem Bolk und gu Europa, und der König war wicht fähig, eine Lüge au sagen. Wie finden nirgend eine Spur von Schönrednerei oder bitterer Leidenschaftlichkeit. Rapoleons Gewalt= haberei wird durch Thatsachen, die aller Welt ofnebies bekannt waren, dargelegt; sollte das der König nicht gedurft haben, der die Maaßregeln seiner eignen Politik schanungslos ausbeckte? Heißt es boch auch in dem Da= nifest: »Preußen schötze die tapfere französische Nation.... und ließ dem Genie ihres Oberhaupts Gerechtigkeit wieders fahren!a — Wir wiederholen es, wenn das Manifest einen Fehler hat, so ift es der her Wahrheit und Ehrlichteit. Aber ber König bezeichnet selbst seine Politik als »bastet auf Rechtlichkeit, die noch an Pflichten hängt und an Berheißungen glaubt,= Napoleons Politif aber, als eine, »die Alles will, was fie tonn.« Die erschöpfendste Kritit bes Manifestes ift diejenige, welche es als ein Dokument bes zeichnet, das als geschichtliche Quelle dienen fann; denn es ift durch und durch Wahrheit. — Dem sei indeß, wie

ihm wolle, so gehört in der That eine sonderbare Bersblendung dazu, dem Dokument selbst irgend einen Einsstuß auf den Fortgang und die Resultate des Krieges zus zuschreiben. Man sagt, das Manisest habe Napoleon des leidigt. Wie? Sollte man den Muth haben, die Wassen gegen Rapoleon zu ergreisen, und nicht den Muth, ihm die Ursachen davon zu sagen? Das wäre eine merkwürdige Logit. Andere Fürsten haben Napoleon viel weniger gessagt, und er ist noch schimmer mit ihnen versahren. Das Manisest hat den Tilster Frieden nicht diktirt, und Naspoleon würde, ohne persönliche Berletzung, in der Hülsschafteit des Königs die Motive gesunden haben, ihn zu des rauben.

685

Rehren wir indest zur Geschichte zurück. Die Missstimmung, die unter den Peensischen Obergeneralen herrschte,
hatte nicht nut die Bewegung der Armee gehemmt und
verzögert, sondern auch den Franzosen Zeit und Mittel
gelassen, in zwei Corps an beiden Saalusern herauszurücken.
Der Herzog, vielleicht die Eisersucht seiner Mitgenevale
durchschauend und deshalb voll Mistrauen gegen sie, hatte
nicht nur ihren Rathschlägen, sondern selbst ihren Berichz
ten über wirkliche Thatsachen ein verschlossenes Ohr gez
zeigt. General Ehstenhardt erzählt in seinen Memoiren,\*

Bir haben sie handschriftlich vor uns und verbanken sie der Gute des herrn Majors Blesson, dem wir für das warme und wertsthätige Interesse, das er unserer Arbeit zu Theil werden läßt, nicht lebhast genug danken können. Möchten doch Biele, nicht aus Wohle wollen gegen den Versasser, sondern aus Patriotismus und aus Liebe zu dem entschlasenen König, dem Beispiele des Herrn Majors Blesson, unseres verehrten Gönners, solgen.

baf er zu jener Zeit, als Lieutenannt, von bem General Rächel bazu verwendet worden sei, um von Koburg aus, we er fich unter dem Borgeben eines Wollichen Duells aufhalten mußte, die Bewegungen der Franzosen zu beobe achten. Juvortommenbe Unterfühung von ben meisten felletischen Fürstenhöfen und beren höchsten Beamten machten es ihm möglich, seinem Austrage auf ergiebige Weise nachantenmen und dem General Ruche eten so zahlveiche als wichtige Radvichten zufließen zu laffen. Unter Andern hatte er ihm auch gerathen, den Sattelpas bei Zeiten befeten ju laffen; allein General Ruchel bellagte fich in sinem bittern Antwortschreiben, daß alle seine Rapporte bei bem Bergog teinen Glauben fänden, der überhaubt von der Idee nicht abzubringen sei, daß die Franzosen wicht vorrücken werden. Bergebens hoffte man, bag bie Fürstin von Hildburghausen, die von dem Auftrage Cyssen. hardt's untereichtet war und die Zuverlässigkeit der Quellen tannte, aus benen er seine Rachrichten schöpfte, und bie fic, um die Königin, ihre erhabene Schwester zu seben, zu Anfang Ottobers nach Erfurt begab, den König und ben Bergog für die Anfichten Rüchels gewinnen werbe. Luchefinis Ginwendungen, der eben aus Paris eingetroffen war, behielten die Oberhand. — Indessen ift nicht zu übersehen, daß es andrerseits wohl möglich ift, daß der König die ihm zugegangenen Nachrichten wohl geglandt habe, ohne sie jedoch in der Wrise benuten zu wollen. wie Rüchel vorschlug. So viel ift gewiß, daß Rüchel um jeden Preis Krieg wollte, und zwar je eher, je lieber. Auf wessen Seite das Recht gewesen, bleibt immer schwer

zu entscheiden, um so schwerer, als die gleichzeitigen Schrifts steller fast ausschließlich im Jutetesse Hohenlohes und Rückels sprechen, wührend die Verschlossenheit des Herzzogs, als Folge seines Mistrauens, es unmöglich macht, Thatsachen zu seinen Gunsten beizubringen.

Ehssenhardt ersuhr in der Nacht zum 8ten, daß eine starte Französische Armee (70—80,000 Mann) durch Kosburg marschirt sei und nach dem Sattelpaß vordringe: Diese wichtige Thatsache meldete er sogleich der Herzogin von Hildburghausen nach Ersut; sie empfing das Schreisden bei der Tasel, und reichte es sogleich der Königin, dann dem Könige und dem Herzog. Letterer war offenbar unangenehm überrascht, doch saste er sich dald und sagte: obwohl er, wie er nun einsehe, umgangen sei, so wolle er doch den Franzosen ein Manöver machen, an das sie ges denten sollten.

Durch das Bordringen der Franzosen war der Saals übergang für die Preußische Armee unmöglich geworden, und der Fürst mußte die Abtheilungen seiner Armee, welche schon jenseits der Saale standen, wieder zurückziehen, worauf er zu Iena sein Sauptquartier nahm, um welches seine Armee sich concentrirte. Leider hatten die angesührten Vesgebenheiten und Ursachen bereits höchst verberblich auf den Seist der Armee gewirtt. Als die Sohenloheschen Truppen sich um Jena sammelten, hatten sie bereits seit mehreren Tagen nicht ordentlich zu essen bekommen, weil die unglücklichen Nachrichten von Saalseld her einen höchst übereilten Besehl, die Väckerei abzubrechen, veranlaßt hatten, wobei der Teig zu mehr als 20,000 Broden ins

::

Beffer geworfen wurde. Daber tam es, daß, als Rachmittags fic plöhlich in Jena bas Gerückt verbreitete, der Feind fei da, Ales von Furcht und Schrecken ergeiffen wurde und fliehend burch einander rannte, so daß der Aurk das gange Heer ausruden laffen unfte. Als nach einer Stunde der Jrethum fich aufklärte und tiefe Beschämung an die Stelle der Furcht trat, war der Schaden diefes schutchichen Sreigniffes nicht mehr gut zu machen. Das Feld lag mit Gepäck und Baffen bebeckt, in den Graben lagen 3 bis 4 Stück fcwered Gefchüt und mehrere Wagen, Derugen und Sachfen hatten fich gegenfeitig' andgeplunbert, und viele. der Flüchtigen liefen, der feindlichen Stellung untundig, dem Feinde gradezu in die Bande. Auch einen großen Zug Bagagewagen erreichte unterwegs der falsche Lärm und bewirfte, daß die Anechte mit den Wagen ausbogen und davonjagten, ober die Stränge durchschnitten und mit ben Pferden entflohen, während fie die unbespannten Wagen zurückließen, so daß nur wenige Regimenter in dem Lager bei Jena ihre Bagage beis sammen fanden. — Am folgenden Tage sollte die Armee ein Lager auf der Hochebene bei Jena beziehen, bas Centrum gegenüber der Chansee nach Weimar, der linke Mügel an die Schnecke, der rechte an Cappellendorf, das Hauptquartier des Fürsten, sich lehnend. Das Geschäft des Lager-Abstedens, sonft so einfach und leicht, ward hier burch bie Umstände und verkehrte Anstalten vielfach erschwert. dichter Rebel deckte die Gegend, der Lagerraum war mit

<sup>\*</sup>Augenzeuge, zweite Anflage. 1, 104,

Gepäck überfüllt; die Truppen, durch den Lärm des vorigen Tages zersprengt, fanben sich nur langfant ein; ein= zelne Regimenter verfehlten den Weg gang; die Fourier-Schüten, anstatt an Ort und Stelle zu sein, mußten erft zusammengeholt werden. Als man unter solchen Umftan= den mit dem Lager endlich zu Stande gekommen, war es so unzwedmäßig eingerichtet, daß es Nachmittags noch einmal umgesteckt werben mußte. Gegen 12 Uhr Mittags langte der König aus seinem Hauptquartier zu Weimar mit dem Bergog und bem Obriften Scharnhorft bei bem Lagerptate an, um fich mit bem Fürsten zu unterreden. Was er hörte und sah niußte ihn tief niederschlagen. Richt nur, daß es an Munition, Brod und Fourage fehlte; daß zwischen den sächsischen und preußischen Truppen bitterer Groll herrschte, der bis zu Thätlichkeiten ausartete, daß unter den Obergeneralen teine Ginhelligkeit stattfand, so zeigten fich überdies auch Spuren der gefährlichsten und verwerflichsten Subordination. Sächfische Truppen waren aus den ihnen zugewiesenen Standquartieren durch Preuß. Kavallerie gewaltsam verjagt worden; General Schimmel= pfennig occupirte eigenmächtig das Dorf Bohlstädt, ursprünglich zum Sächsischen Hauptquartier bestimmt, und nicht minder mußte General Bünting fast gezwungen werden, Capellendorf dem Fürsten als Hauptquartier ein= zuräumen. Obrist Massenbach, der den Berzog Rach= mittags in Weimar sprach, entwirft ein ergreifendes Bild von dem Leiden des Königs. »Der König,« sagte er, »trat in das Zimmer; eine Thräne ftand in seinem Auge, seine Lippen zitterten.« Sein Rummer war nur zu begründet.

von dem Herzog Brod, Fourage und Munition, d. h. Alles für die Hohenlohesche Armee zu erbitten. In der That hatte die Mannschaft von der Ausbeute der Rübens und Rohlfelder gelebt und General Zeschwit drohte, mit den Sachsen abzuziehen, wenn man ihnen nicht zu effen gabe. Die deshalb von dem Herzog getroffenen Anordnungen konnten jedoch nicht erfüllt werden und Massenbach kehrte deshalb mit noch bringenberen Vorstellungen nach Weimar zurück. Hier tam er in dem Augenblicke an, als man eben erfahren hatte, daß Naumburg mit allen seinen Vorräthen in Feindes Hand gefallen sei. So traurige Früchte trug theils die Fahrlässigkeit der getroffenen Dispositionen, theils die heillose Uneinigkeit der Ober-An eine Erfüllung der Forderungen Massen = bachs war also nicht mehr zu benten, vielmehr kam es jest nur darauf an, geeignete Vortehrungen für bas Nächste zu treffen, da zwischen der Ilm und Saale teine Schlacht mehr zu wagen war, sondern Alles darauf ankam, um nur nicht auch von der Elbe abgeschnitten zu werden. beschloß der Herzog mit dem Hauptheer sofort nach Auers städt aufzubrechen, die Pässe von Kösen zu besetzen, bei Freiberg über die Unstrut zu gehen und fich dort auf den Bihen aufzustellen. General Kaltreuth sollte mit der Referve folgen und bei Laucha ebenfalls über die Unstrut Behen, während Rüchel die verlassene Stellung der Haupt-Armee einnehmen und der Herzog von Weimar sich nun-Der Fürst bas diehr der Hauptarmee anschließen sollte. gegen erhielt den Befehl, in seiner Stellung bei Jena zu bleiben und nur eine Abtheilung nach Dornburg zu schicken,

um die rechte Flanke der Armee zu decken. So zwecks mäßig dieser Plan war, um das Sanze zu retten und die beklagenswerthen Versäumnisse nachzuholen, so kam er doch bereits eigentlich zu spät, namentlich einem so schnellen Feinde gegenüber, als die Franzosen waren.

Der Fürst erhielt, wie gesagt, den neuen Befehl in dem Augenblick, als er mit seiner ganzen Armee aufbrechen wollte. Bei jeder andern Gelegenheit so fehr darauf be= bacht, seine eignen Plane zu verfolgen, begnügte fich der Fürst jest, die Befehle des Berzogs mit einer schülerhaften Genauigkeit zu befolgen, ohne die günftige Gelegenheit zu benuten, die sich ihm darbot, im Sinne des Herzogs ein Mehr zu thun. Er selbst ruckte mit einer Abtheilung be= fohlenermaßen bis auf die Böhen von Zimmern unweit Dornburg vor, und obwohl er den Ort noch unbesett fand, begnügte er fich doch damit, eine Abtheilung Sufaren abzuschicken, um das vom Feinde bestellte Mittagbrod abs holen zu lassen. Jedermann war erstaunt, daß der Fürst sich selbst an die Spite der Abtheilung gestellt habe, wenn er nicht einmal versuchen wollte, den Feind von der Rasch= hauser Brücke zu verjagen, oder sonst Erspriegliches vor= zunehmen, sondern die ganze Zeit damit hinbrachte, ein Mittagbrod aus Dorndorf nehmen zu lassen. Die dazu beorderten Susaren brachten außer den Nahrungsmitteln aber auch noch einen Französischen Ofsizier, den sie als verdächtig, da er ganz allein sich dort umtrieb, aufgefangen Mit diesem Offizier kehrte der Fürst am Abend nach Kappellendorf zurud, wo unterdeß die Armee voll großer Erwartungen der Dinge mar, die ihr General aus-

83

geführt haben würde. Co schlecht berathen war die Armee des unglücklichen Königs.

Doch nicht blos durch das, was er nicht that, verging fich der Fürst, — er hätte sich noch immer durch pünktlichen Gehorsam entschuldigen können, - auch durch das, was er eigenmächtig that, lud er untilgbaren Vorwurf auf fich. — Der eingefangene Französische Offizier nannte fich Montesquiou und gab fich für einen Rammerherrn der Raiserin Josephine und Capitaine des ordonnances permanentes aus. Sein ganzes Wesen machte ihn verdächtig; erft als der Fürst ihm zu verstehen gab, daß er ihn als Spion betrachten müsse, erklärte er fich als Gesandten Rapoleons an den König und zeigte, um sich zu legitimiren, drei Briefe vor, deren einer von Rapoleon an den König selbst gerichtet war. Konnte der Fürst nunmehr die dringende Pflicht verkennen, entweder den Boten, oder doch deffen Briefe sofort und schleunigst an den König zu befördern? Gesetzt er glaubte, diese Briefe seien blos ein Mittel, um den, der eigentlich Spion mar, im unglücklichen Falle zu schützen, so mußte doch die Möglichkeit, daß der Brief an den König Wichtiges enthalten könne, dem Fürsten die heilige Verpflichtung auferlegen, ihn ungefäumt in des Königs Bande zu befördern, zumal da der Offizier, einmal eingefangen, doch durchaus nicht mehr schädlich werden konnte, und cs am wenigsten badurch wurde, daß der König den Bricf

<sup>&</sup>quot;"Auf ben Fürsten hat ber 13. Octbr. und die folgende Nacht eine Schuld gehäuft, von der ihm unmöglich gewesen ift, sich zu reinigen." Man so 2, 155.

\*\*

Dienste empfangen, — jeht wolle er sich bankbar bafür bezeigen, indem er ihm die Gräuel des Krieges erspare. Lasse der König es zum Kampfe kommen, so werbe er ein übel auf sein Band laden, von dem er es sein ganzes Le= ben hindurch nicht wieder werde befreien können. Rriege sei von ihm, napoleon, nicht die geringste Beranlassung gegeben worden; auch die Ehre gebiete ihn nicht. Jedermann wiffe, daß Frankreichs Bevölkerung drei mal größer, als die Preußens sei u. s. w. a' --Brief\*, deffen hochmüthiger Son erst erkannt wird, wenn man ihn ganz lieft, enthält, wie man fieht, keine Friedens: Bedingungen und es ist möglich, daß Napoleon ihn blos schrieb, um noch mehr Zeit zu gewinnen, ober um einem Spion als Geleit zu dienen, doch bleibt das Berfahren des Fürsten gleich tadelnswerth und mehrt die Summe der schweren und gerechten Porwürfe, die er fich in diefem Kriege zugezogen hat.

Rapoleon mochte indeß die friedlichen Gesinnungen, die sein Brief aussprach, wirklich hegen oder nur vorsspiegeln, so hatte er doch alle seine Maaßregeln sür den Krieg getrossen. Er selbst besand sich bereits am 13ten zu Iena, wo Lannes mit seinem Gorps stand; Mürat und Davoust, von Naumburg her durch einzelne Abtheiz lungen Leipzig und Salle bedrohend, sollten, salls die Preußen vorgingen, ihnen die Pässe bei Kösen sperren, oder, wenn sie nicht vorrückten, von Apolda her in den Rücken sallen; Bernadotte sperrte ihnen den Weg bei

Gr ficht ganz und in ber Originalsp. im Polit. Journ. 1806.

Dornburg, und mit ihm verband fich Soult, von Gera beranrudend; endlich tamen auch Augerean und Reb. jener von Kahla, dieser von Roda heran. So war die Frangösische Armee vollständig concentrist, während die Preufische auf eine Diftang von 20 Meilen gerfplittert fand: nämlich ber Herzog von Weimar bei Ilmenan. Rückel bei Weimar, ber Fürst bei Jena, das Mittelbeer bei Edarisberge, Herzog Eugen bei Magdeburg und Balle. Roch schlimmer als die Stellung war die Stimmung der Während die Franzosen unter Lannes den Truppen. Gräsenberg occupirten (in der Racht wim 14ten) und hinter demfelben fich die Raiferlichen Garden auffiellten, in beren Mitte Rapoleon die Racht zubrachte; während Rapoleon selbst bei Fackelschein an die Regimenter ents lang ging, fie mit turzer träftiger Rede anfeuerte und durch den jubelnden Antwortruf von ihrem Muth und ihrer Schlachtenlust sich überzeugte: lagerte die Preußische Armee in dumpfer Stille, bis zur Mattigkeit ermubet, ohne Nahrung und Munition, von den erlittenen Riederlagen träumend, gegen die Generale voll Mißtrauen, ohne Buversicht, ohne Boffnung, geschlagen schon vor ber Schlacht. Man kannte nicht einmal die Rähe des Feindes; während dieser fast unter den Augen Sohenlohes den tödtlichen Schlag vorbereitete, rastete die Preußische Armee, zu keiner Schlacht entschlossen und den bevorstehenden Angriff des Frindes nicht ahnend. Wie es möglich gemesen, daß der Fürst keine Berichte darüber bekommen haben solle, daß der Feind sich in der Nacht zum 14ten auf den Böhen von Kospoda sammle, bleibt unbegreiflich, wie so Bieles

in diesem Kriege. Gewiß wenigstens ift es, daß die Bors posten des Tauenzienschen Corps die Thätigkeit des Feindes bemerkt, das Holzfällen und das Raffeln der auffahrenden Geschüte gehört und es guruckgemeldet haben. -Der Bergog, seinerseits ebenfalls deffen, was beim Feinde vorging, ganz unkundig, und jest mehr als je wünschend, die Schlacht zu vermeiden und daher nur bedacht, seinen oben angegebenen Plan auszuführen, ließ in der Nacht jum 14ten dem Fürsten den Befchl augehen: salle übers gange über die Saale zu besetzen und zu vertheidigen, fic aber von der Hauptarmee nicht abschneiden zu laffen, « ein Befehl, der den Fürsten zur Berzweiflung brachte; denn abgeschen davon, daß der Feind die wichtigsten Saalübers. gänge — Kahla, Burgau, Jena, Dornburg, — schon inne hatte, so war die Vertheidigung der Übergange, durch einen scharfen Rampf auf dem Rande des Saalthale, nur zu bewertstelligen, indem der Fürst seine beiden Flanken blosstellte, so daß er nothwendig abgeschnitten werden mußte.

So waren die Verhältnisse, als der 14. Octbr. anbrach, jener verhängnisvolle Tag, der den Preußen bereits 40 Jahre früher sich verderblich gezeigt. Denn am 14. Octbr. 1758 ist es gewesen, daß Friedrich der Große in seinem Lager bei Hochtich von den Östreichern einen so surchts baren überfall erlitt, wobei er sämmtliches Gepäck, 30 Fahnen, 100 Kanonen und 9000 Mann verlor, unter ihnen den tapsern Marschall Keith und die Fürsten Morit und Franz von Dessau.

Ein dichter Nebel deckte in den Frühstunden des 14. Octobers 1806 die Gegend; tiefe Stille herrschte in

der Armee und im Hauptquartier des Fürsten zu Kapellendorf, denn weder Er, noch sonft Einer abute das Bevorstehende. Plöglich ertönt von Kloswis her Kanonendonner; sofort eilen die Generale zum Fürsten, den sie beschäftigt finden einen Feldjäger der zugleich den Tags eingefangenen Rapitain Montesquion estortiren follte. Auch jest mit Depeschen an den König abzufertigen. noch ift der Fürst der Meinung, es könne nur ein leichtes Scharmutel flattfinden, während in der That die Avantgarbe unter Tauenzien bereits eine vollständige Rieders lage erlitt und der Feind unaufhaltsam avancirte. Der Fürst gab daher nur Befehl, fich jum Ausrücken bereit zu bal-Während hierauf (7 Uhr Morgens) die Truppen fich ordneten, murden plöplich auf dem linken Flügel die Zelte abgebrochen und die Soldaten marschirten links ab. Dem erstaunten Fürsten ward indes bas Räthsel schnell gelöft. General Grawert, von der wahren Sachlage un= terrichtet,\* hatte seine Division nach Bierzehnheiligen zur Unterstützung Tauenziens beordert; dieser Anordnung fügte fich der Fürst, weniger überzeugt, als durch Gras werts dringende Vorstellungen bewogen. Bald aber kamen die Flüchtlinge des Tauenzienschen Corps und brachten die unzweiselhafte Bestätigung. Die Balfte der Schlacht war verloren, ehe man wußte, daß es eine Schlacht gabe.

Jett traf der Fürst seine Maaßregeln. General Grawert stellte die Infanterie zwischen Klein=Römstädt und Kotschau auf; der Fürst selbst rückte mit der Reiterei

Boher? wird nirgend gesagt.

vor; rechts und links neben Vierzehnheitigen suhren Batzterien auf. Gleichzeitig brachen die Sachsen auf, die Razvallerie nach Isserstädt, die Insanterie nach dem Flohberg. Auch die Höhen zu besetzen wurde Holzendorf, der bei Rödigen stand, beordert, denn man wußte nicht, daß die Franzosen dieselben längst in Bestt genammen. Endlich erhielt Rüchel die dringende Weisung, auf vorzgeschriebenem Wege, über die Lehnstädter Höhen bei Weimar, eiligst zu Hülse zu kommen.

Blutroth brach die Sonne durch den Rebel, als die Sächfisch Preußische Armee, trot der Schwierigkeit des Terrains, fich in Schlachtreihe geordnet hatte und gegen Vierzenhnheiligen vorrückte, das die Franzosen bereits besett hielten. Der Fürft, von der KavalleriesLinie herübers tommend und die Infanterie-Linie herabreitend, redete die Soldaten an und erhielt einen freudigen Bivatruf zur Antwort, Die Truppen bezeugten laut ihre Begierde, ges gen den Feind geführt zu werden. Gleich darauf entspinnt sich ein mörderischer Kampf, der lange unentschieden bleibt; mehrere Preußische Regimenter wanten, werden durch das träftige Benehmen bes Fürsten schnell wieder jum Stehen gebracht, bis endlich die Franzosen zu weichen beginnen, ohne jedoch Bierzehnheiligen zu räumen. In diesem günstigen Moment (11 Uhr Bormittags) erhielt der Fürst die Botschaft von Rüchel, daß er aufgebrochen sei, um ihm zu Bülfe zu kommen; hocherfreut beantwortete der Fürst diese Nachricht durch folgende Zeilen: »Es freut mich, daß Ew. Excellenz mir zu Bülfe tommen wollen, Dirigiren Sie Alles, was Sie entbehren können, gegen

zössiche Linie mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die Preussisch Sächsische über Hermstädt, Vierzehnheiligen und Issersstädt vor, demontirte und vertrieb die vor derselben aufsgepstanzten Batterien, und warf die Division Grawert gegen Groß-Romstädt zurück. Das seindliche Feuer war so mörderisch, daß mehrere Regimenter sast ganz vernichtet wurden. Bald darauf stürzte die Preußische Insanteries Linie in ausgelöster Flucht zurück, nur wenige Bataillone hielten sich, und aus ihnen bildete sich ein sestern, der sich an die Fahnen auschloß; allein ihre Tapserteit versmochte zeht nichts weiter, als, unterstüht von einiger Kasvallerie, das Schlachtseld in Ordnung zu räumen.

In diesem Augenblicke war bas Rüchelsche Corps über Frankendorf und Capellendorf angekommen und fing sofort an, fich auf dem Spiegelberge zu ordnen. Raum war Rüchel indeg, mahrend rechts, links und vor ibm Alles geschlagen wurde, eine sehr turze Strecke avancirt, als er von allen Seiten angegriffen wurde und so seine muthmaßliche Abficht vereitelt sah, die Schlacht wieder hers zustellen und Sieg und Siegesruhm allein davonzutragen. Der Feind warf fich mit besonderem Ungestüm auf den linken Flügel, der alsbald fich zur Flucht wandte, worauf der Rest der Linie dicsem Beispiel sehr schnell folgte, so daß das ganze Corps nach einer gugenblicklichen Erscheis nung, wie ein Phantom wieder verschwand; in der That schien er blos getommen zu fein, um fich schlagen zu laffen. Überdieß hatte Rüchel gleich im Beginn einen Schuß in die Brust bekommen, und obwohl die Berwundung nicht bedeutend war, da die Rugel zuerst auf eine Brieftasche

Bu eben der Zeit hatte das Heer des Königs selbst ein ähnliches Schicksal erfahren. Tags vorher in der Frühstunde war die Division Schmettan von Weimar aufgebrochen, in ftündigen Zwischenräumen gefolgt von den Divisionen Wartensleben und Oranien, und Rachmittag um 3 Uhr sette die lette Abtheilung unter dem Grafen Ruhnheim sich in Bewegung, Alle in einer Rolonne, dem entworfenen Plane gemäß, den Weg nach Auerflädt verfolgend. Bon der Stärte und den Bewegungen des Feindes wußte man hier eben so wenig, als bei der Sohenloheschen Armee, und man hoffte noch immer die wichtigen Saal-Päffe bei Kösen am folgenden Tage zu be-In der Nacht zum 14ten bivuakirte die Armee in zwei Linien unter freiem Himmel. In dieser Racht trafen bei der Armee mehrere Rachrichten ein, auf die um so weniger zu bauen war, als fie einander widersprachen. Der König begab sich zur Division Schmettau und befahl dem General Blücher, einen Kavallerie-Bortrab zu bilden, um damit am folgenden Tage die Bewegungen der Armer zu becken. Am Morgen des 14. Octobers, wähe rend des dichten Rebels, sette fich die Avantgarde in Bewegung und stieß bald zwischen Tauchwis und Poppel auf feindliche Kavallerie, die zurückgeworfen und bis hinter Seffenhausen verfolgt ward, wobei die Preußen von einer reitenden Batterie unterftütt murden. Sinter Seffenhausen aber empfing sie plötlich ein heftiger Rugelregen von einer Batterie zur Rechten, so daß die Preußische Avantgarde fich mit Berluft an Menschen und Geschütz eilend zurückziehen mußte. Dies Ereigniß machte ben Berzog besorgt

Division Schmettau und die Brigade des Prinzen Bein: heftigen Batteriefeuer ausgefest. Somettan selbst führte eben ein Regiment vor, als er verwundet ward; dennoch blieb er an der Spike der Seinigen, bis er bald darauf eine tödtliche Wunde empfing. Fast zu gleicher Zeit erhielt ber Herzog von Braunschweig, eben einen Bajonnet-Angriff auf Seffenhausen leitete, einen Schuß, ber, über bem rechten Auge eindringend und das linke aus seiner Söhle treibend, ihn bewußtlos vom Pferde warf. Rach dem Tode diefer beis den Generale trat sofort die größte Verwirrung ein. Die Bataillone rückten in die Linie und wichen aus berfelben, wie sie wollten; jeder Chef that was ihm gut dünkte. Da der Berzog über seinen Schlachtplan fich gegen-Riemand geäußert hatte, so war nach seinem Tode Reiner ba, ber Befehle geben konnte ober mochte. Richts half die hohe Bravour einzelner Regimenter, nichts die Ankunft der Division Oranien und das wiederholte frästige Borbrins gen gegen Seffenhausen, nichts ein tühner Ravallerie-Ungriff des Prinzen Wilhelm auf die feindlichen Quarrecs. in deren einem fich Davoust befand, — ber linke Flügel, immer dünner werdend, fing an zu weichen, dann zu fliehen und der rechte folgte seinem Beispiel. Endlich traf Blüch er den König im Gewühle. Der König \* war unterbeß balb auf dem linten Flügel, bald im Centrum gewesen, flets da, wo die Schlacht am hestigsten wülhete; er hatte balb Ravallerie, bald Infanterie ins Feuer geführt, und mehrere

<sup>\*</sup>Plan d'operation p. 45.

und er schlug vor, mit dem
dem er sich überdies auf
berief, die die sekadig
Dieser Meinung wir
selbst, in dem
Macht zu state
der Bent
der bieden

worden. Jest
ber Reserve
ie zu ein
Köni
19!

3

.. Streitkräften ..

. er von der Rieberlage bei

. ft.

...gts wußte, ja nicht einmal abnte, ochlacht flatigehabt habe, so beschloß er. .. of nicht jest, sondern Dtorgen, unterftütt von genlohe und Rüchel, zu erneuern. Dem gemäß empfing Blücher sofort Ordre, gedect von ber Referve, seinen Rückzug zu bewirken. Dieser wurde ziemlich glück= lich vollzogen; der rechte Flügel, wenig verfolgt, obwohl später von dem Sonnenberg durch feindliche Batterien be= strichen, zog sich über Sonnendorf, — der linke, gegen den hier heftigeren Andrang des Feindes durch die Reserve gesichert, über Rehhausen auf Auerstädt zurück, welches jedoch, in Brand geschoffen, ebenfalls geräumt werden mußte. Der König, der fich beim Rückzuge an der Spiße der Kavallerie befunden hatte, wollte sich, nachdem die Alemee in Sicherheit und auch die Reserve herangezogen war, nach Weimar begeben, um Anordnungen für den Kampf des folgenden Tages zu treffen. Als er jedoch in die Segend von Mattstädt tam, erblickte er ben Feind auf den Söhen von Apolda, und sah fich hierdurch genöthigt, fich rechts über Zottelftädt nach Sonnendorf zu

en. Erst au on Jena.
ul, der ul,

Jehmmte ihn das Sepäck des So waren die Fliehenden geFeldwegen sich fortzustehlen,
rigens in Tennstädt einung, mit der er Tags
te, kaum mehr als
hon dem Feinde

ganzen Un.,

vom Feinde wie drei Affairen bei L · selbst hier kosteten der Preußischen Armee nu. · Gepäck Saalfeld blieb bekanntlich Prinz Lou. rinzeln nur noch ein Offizier; bei Jena blieben 8 Cin und 25 Subalternoffiziere, und bei Auerstäbt farben bort Helbentod der Herzog von Braunschweig, der General Major v. Schmettau, 8 Staabsoffiziere und 32 Euballer Offiziere. Dies Zahlen=Berhältnif allein zeigt, daß Die Preußischen Offiziere auch in diesen unglücklichen Schlachten ihres Ramens fich nicht unwürdig gemacht haben, Auch der gemeine Soldat kämpfte im Ganzen mit Muth und Treue, allein ce ist nicht zu leugnen, daß die vielsachen Übelstände, die von uns erwähnt worden find, den Muth der Armee im Allgemeinen niedergeschlagen und im Rampfe felbst zu mancherlei bedeutenden Nachtheilen Beranlassung gegeben haben. So ist namentlich bei Auerstädt bemertt worden, daß die meisten der noch unversehrten Soldaten, welche die Berwundeten aus dem Getümmel brachten, nicht wieder auf das Schlachtfeld zurückgekehrt find.

Der unglückliche König, welcher während der Schlacht den durch Montesquiou überbrachten Brief Napoleons

städt, den er nun einschlug, hemmte ihn bas Gepack bes Königs und der Prinzen. So waren die Fliehenden genöthigt, in der Nacht und auf Feldwegen sich fortzustehlen, und als der Fürst am 15ten Morgens in Tennstädt ein= traf, sah er von der großen Begleitung, mit der er Tags vorher Schloß Wippach verlaffen hatte, taum mehr als 50 Mann um fich. Mit diesen verließ er, von dem Teinde gedrängt, nach wenigen Stunden die Stadt; auf den Höhen von Chrich sah er sächsische Bagage, vom Feinde verfolgt, nach Sondershausen flüchten. Als er selbst hier ankam, waren alle Thore, Straßen und Plätze von Gepäck versperrt. Bald strömten auch zahllose Flüchtlinge, einzeln und in ganzen Saufen, zum Theil noch bewaffnet, dort zusammen. Unter Setümmel und Berwirrung verlief die Racht; Niemand wußte, was am folgenden Tage beginnen; Niemand wußte, was aus dem Heere des Königs geworden, und wo es sich sammeln werde. So heillos war die Berwirrung.

Am nächten Morgen traf der König selbst in Sondershausen ein und ertheilte nunmehr den Besehl, den Rest
der aufgelösten Seere bei Magdeburg zu versammeln und
im Verein mit der Reserve, die von Halle heranziehen
sollte, Berlin zu decken, oder wenn dies zu spät wäre, über
die Oder zu gehen, um sich mit der Ostpreußischen Armee
zu vereinigen; Kaltreuth sollte indeß mit seiner Armee
über die Elbe gehen, und der Fürst erhielt das OberRommando über alle übrigen Truppen, die bei Jena und
Auerstädt gesochten hatten. Nachdem der König diese Dispositionen getrossen, reiste er sosort nach Magdeburg ab

Umstände anzudeuten schienen, duß der Feind schon bis zu den Kösener Söhen vorgedrungen sei. Sierdurch genöthigt kehrte die Königin wieder nach Weimar zurück; die Truppen, an denen sie vorübersuhr, schlossen aus ihrer Rücktehr auf die Rähe des Feindes und jauchzten ihr ein freudiges Vivat entgegen, sür die erhabene Monarchin ein entzückender Willtomm, denn sie baute, rückenkend an die Großshaten des siebenjährigen Krieges; sest auf das Heer und bemerkte mit innigem Wohlgesallen Alles, was als Beweis des Muthes und der Treue der Truppen gelten konnte.

In Weimar angekommen, sendete fie zugleich zu Rüchel um deffen Rath zu hören. Diefer General, offenbar voll Mißtrauen gegen die nächsten Ereigniffe, drängte die Ros nigin zur eiligen Rücktehr über Beiligenstadt, Göttingen und Braunschweig nach ber Altmart. Diefen Rath um fo ficherer befolgt zu feben, schickte Rüchel am Morgen des 14. Ottobers einen Bertrauten an die Rönigin, noche mals zur ungesäumten Rücktehr rathend, ließ, um die Abreise zu beschleunigen, seine eignen Pferde an den Roniglichen Wagen legen und birfen burch eine Bedeckung von 50 Mann begleiten. Roch war die hohe Reisende nicht weit gefahren, als fie bereits durch den Donner ber Kanonen bei Jena unterrichtet ward, daß die Stunde der Entscheidung herangekommen fei. Bange Besorgniffe bemächtigen fich jest ihrer Seele; jede bestimmte Rachricht fehlte, und mas das Gerücht ihr zutrug, mar unficher, wider= sprechend und oft niederschlagend. Seängstigt, gefoltert durch diese Ungewißheit, bricht die unglückliche Monarchin

dacht theilte, oder den Beschuldigten der allgemeinen Voltswuth entziehen wollte; diesen Grund enthielt wenigstens
die Radinets-Ordre des Königs, der, von Küstrin aus, sosort die Freigebung des Verhasteten versügte. Fräulein
v. Tauenziem, die Begleitevin der Königin, über Alles,
was sie sah und hörte, erstaunt, versucht neue Tröstungen,
doch mit bitterem Schmerz rust ihr die Königin entgegen:
wes giebt kein Preußisches Heer mehr!« und verläßt ungesäumt Stettin, um sich nach Küstrin zu ihrem Königlichen Gemahl zu begeben, dem sie von dort aus, wie ein
wohlthätiger Schutzengel, nicht wieder von der Seite gewichen ist, und mit dem sie treulich den Lummer theilte,
der ihn drückte und der sie selbst auszehrte.

Rehren wir indest zu dem Könige zurück, »der\* mitten im allgemeinen Umfturz der Dinge weniger unglücklich gewesen seine würde, wenn er sonst nichts, als einen Thron zu verlieren gehabt hätte. Aber der Sedante au sein Bolt, an seine Pflicht, quätte ihn mehr als Alles. Als er in Magdeburg angelangt war, konnte er über das, was nunmehr zu thun sei, keinen Zweisel hegen. Der Friede war das letzte Brett in diesem Schissbruche; Alle, die ihn umgaben, auch die Salsstarrigsten, riethen ihm dazu. Dem zusolge schickte der König am 18. Oethe. den Herrn von Lucche sin mit ausgedehnten Vollmachten in das Lager Rapoleons, und einige Tage später ging auch General

8

<sup>\*</sup>Lombard Materialien S. 224. — Dieser Schriststeller ist ber sicherste und zuverlässigste Gemährsmann, wo es sich um die Gebanken und Empfindungen des Königs handelt, weshalb wir uns am liebsten seiner eignen Worte bedienen.

Zaftrow borthin ab. Der König selbst, nachdem er ber Armee den Befehl gegeben, sich in Gilmärschen an die Ober gurudtzugieben, eilte ihr vorans nach Kuftein. Dan hat die doppelte Frage aufgeworfen, warum die Armee nicht unter den Wällen von Magdeburg fieben geblieben, und warum der König sie verlassen habe? Batte man den Franzosen Zeit gelaffen, die Marten mit ihren Eruppen zu überschwemmen, und der Holländischen Armee, von einer andern Seite heranzutommen, so wäre die Preußische, an einen einzigen festen Punkt gelehnt, in wenig Wochen obne Mundvorrath gewesen und im Maffe aufgerieben worden Mit Anstrengung und Schnelligkeit hingegen konnten die Truppen vielleicht noch die Oder erreichen, unter dem Schute der dertigen Festungen wieder Athem schöpfen, die Ruffen erwarten, den Friedens-Berhandlungen einiges Gewicht geben. Der König, für seine Person, durfte nicht in Magdeburg bleiben; er mußte nach den Provinzen eilen, die noch zu retten waren. Ohne ihn, würden die dortigen Behörben, wie die übrigen in Furcht gesett, nichts von dem gethan haben, was der Augenblick befahl. Die Gegenwart des Monarchen allein konnte den Befehlshabern Rachdruck geben und bem Bolte wieder Muth einflößen. Bor allen Dingen aber war seine Gegenwart nöthig, die Berbindung mit Rugland zu beschleunigen; benn nach Rufland tehrten fich die letten Blicke, wenn der Friede nicht angenommen wurde. Der König ordnete zwar für jedes ber neu entstehenden Bedürfniffe die schleunigsten und heilsamsten Maagregeln; aber taum hatte er Rüftrin im Rücken, um in Preugen den Marfc

Corps, dessen Stellung ins Feld, und vor allen Dingen die Annäherung der Russen zu beschleunigen, als unerswartete und unglückliche Ereignisse dem Staate den Tos desstreich versetzen. Wir wollen diese Ereignisse, die sich als Folgen, nicht als Resultate der verlornen Schlachten herausstellten, in übersichtlicher Darstellung aneinandersreihen.

Die nächste Folge der unglücklichen Schlachten, war der Abfall der Sachsen. Napoleon, der sich das Ansehn zu geben wußte, als ob er Preußen als Feind höchst gesringschätze, gab sich doch alle Mühe, theils vor dem Ausbruch des Krieges, theils während desselben, die Sachsen sür sich zu gewinnen, und behandelte selbst die gefangene sächsische Armee mit der größten Schonung. Am 20sten Ottober trennten sich in Folge dessen die Sachsen gänzlich von der Preußischen Armee.

Der Herzog von Weimar war durch die häusigen und plöhlichen Abanderungen in dem Operations-Plane um somehren Unannehmlichteiten ausgesetzt gewesen, je weiter er von der Haupt-Armee getrennt war. Treu, muthig und umsichtig, hatte er jedoch sein Sorps stets glücklich geführt; von den unglücklichen Schlachten hörte er erst, als sie schon geschlagen waren (in Auerstädt), und die Berhältnisse richtig würdigend, eilte er sosort hinter Gera nach Ersurt. Vor diese Festung angelangt, in welcher sich Möllendorf, der Priuz von Oranien und andere Generale bestanden, ward er ausgesordert, den Rückzug der Flüchtlinge zu decken; sogleich tras er hierzu die nöthigen Anstalten, als er aber den Feind in Übermacht herandringen sah und

den Feldmarschall Möllendorf deshalb zur Gile antrich, ließ dieser ihm melden, daß er nicht sliehen könne, sondern genöthigt sei zu kapituliren (15. Oethe.). Erhitzert über diese Täuschung zog der Serzog ab, verstärkte sich durch neue Seerhausen und schiefte sich an, den ihm endlich vom Jürsten zugekommenen Veschl zu besolgen und sich nach Magdeburg zu ziehen. Auch ihm hatte Napoleon Schosung angedoten, wann er sosort die Wassen niederlegte; aber treu dem Gebote der Freundschaft und der Psicht, hatte der Harzog den Antrag zurückzwiesen und neue Berhaltungskliesehle vom Könige sich erbeten (den 15. oder 16. Oethe.).

Umfichtiger und besonnener als die andern Generale, und von seiner Treue und Hingebung sür den König ges leitet, sührte der Herzog seine Truppen über Heiligenstadt und Stendal nach der Elbe, die er am Lösten im Angessche des Feindes bei Sandau überschritt. Hier empfing er ein Schreiben vom König, der ihn, innig dankend, seiner Psicht entband. "Aus wahrer Achtung und Freundschaft, schreibt der König, muß ich Sie ersuchen, das Kommando sogleich niederzulegen und in Ihre Lande zurückzukehren, da Napoleop es verlangt und Ihre Lande zurückzukehren, da Napoleop es verlangt und Ihre eignen Unterthanen es dringend wünschen. Die mit einer Weigerung versprühfte Gesahr ist eben so groß, als augenscheinlich..... Ew. Durchlaucht kennen mich, und ich darf daher wohl nicht viele Worte darüber machen, wie schmerzlich es mir sällt, mich von einem so treuen Bundesgenossen zu trennen.

<sup>\*</sup>Chffenharbt Memoiren.

Aber die unglückiche Lage der Umstände gebieten diese Opfer Mir, wie Ihnen 20.000 Dieser herzlichen Aufforderung genügend, übergab der Serzog das Kommando dem Sezneral Winning und kehrte mit dem Ruhm treuer und aufopfernder Pflichterfüllung in seine Staaten zurück. — Hätten Alle gedacht wie Er, das Unglück wäre sicher nicht so hoch gediehen:

Ersust ergab sich am 16. Oelbr.; 8,000 Mann strecksten die Wassen und wurden nach Gisenach transportirt, auf dem. Wege dorthin jedoch durch den Lieutenannt Bellwig, an der Spipe von 50 Husaren bei Eichenrodt befreit. Allein die Befreiten zekstreuten sich nach allen Seiten, ohne sich bei der Armee einzussinden.

Der Herzog Eugen von Würtemberg war mit der West: und Südpreußischen Reserve auf Umwegen von Magdeburg her bei Halle eingetrossen (16. u. 17. Octbr.), und bezog daselbst ein Lager. Der jüngsten Vorgänge unstundig, und so unbesorgt, als stände er in Frirdens-Sannison, versäumte Herzog Eugen unbegreislicher Weise alle Vorsichts-Maaßregeln. Da brach plöblich Vernadotte von Passendorf hervor, drang in Halle ein und obwohl die Preußen noch einigen Widerstand in den Straßen selbst leisteten, so endete der ungleiche Kamps doch bald mit ihrer Niederlage. 800 Todte und Verwundete decksten die Straßen; 5000 Mann mit 74 Ossigieren, 14 Fahnen

• .

Dellwig fließ auf die Lieutenants Coffenhardt und Gagern, die in gleicher Absicht mit einem Kavallerie-Detachement bei Eisenach im hinterhalt lagen; allein begierig, den Ruhm des Unternehmens ullein zu haben, verschmähte es Gellwig, sich den beiden andern anzuschließen.

und 34 Stück Geschütz flelen dem Feinde in die Hände. Die übrigen Truppen flohen in zwei Kolonnen und trafen am 19ten bei Magdeburg ein.

Dies unglückliche Ereigniß öffnete dem Feinde die Straße nach Berlin; am 24. Octbr. zog französische Kasvallerie und am 25sten Davoust selbst durch die Restdenz. An demselben Tage traf eine seindliche Abtheilung vor Spandau ein, das von seinem Kommandanten, Beneckens dorf, ohne Zögern übergeben wurde.

Napoleon selbst, bereits in Potsbam, zog am 27sten Rachmittags in Berlin ein, und nahm seine Wohnung auf dem Königlichen Schlosse. Ihn umgab der wider= wärtige und kleinliche Hochmuth eines herzlosen Siegers. Trop der Besuche, die er den in Berlin anwesenden Mit= gliedern der Königlichen Familie abstattete, trot der affettirt ruhigen Unterredung, die er mit dem Geschichtsschreiber Joh. v. Müller, der leidenschaftlich gegen ihn geschrie= ben, und mit bem Französischen Prediger Erman hatte, trot der Gnade, die er bem Fürsten Batfeld angedeihen ließ, hat Napoleon, wir wiederholen es, in Berlin nicht Größe gezeigt, sondern kleinliche Schadenfreude, niedrigen Hochmuth und herzlose Bosheit. Wir verweisen, um diese Behauptung in ihrem ganzen Umfange zu beträftigen, nur auf die in den Berliner Zeitungen jener Tage enthaltenen Bülletins. Diese und einige andre Zeitungs-Artikel, von verächtlichen und gemeindentenden Menschen verfaßt, find die eigentliche Schmach, die an jene unglückliche Ratastrophe sich knupft, eine Schmach, die, Gott sei Dank, keinen Andern trifft, als nur jene Berworfenen, von denen

sie herrührt.\* — Was sonft der übermuth des Siegers Demüthigendes brachte, ist nicht hierher zu rechnen; es war eine natürliche Folge, wenn nicht ber Nieberlage, boch der persönlichen Dentweise des Siegers. Rapoleon bes suchte Friedrichs des Großen Grab und bezeichnete diese mertwürdige Stunde durch einen Raub. Er nahm den Orden, den Degen und die Schärpe Friedrichs, um fie dem Invalidenhotel zu Paris zu schenken; er nahm sodann auch die Bictoria vom Brandenburger Thor; er räumte die Königlichen Magazine und Archive aus; er nahm aus den Königlichen Schlöffern das Werthvollfte und Schönste; turz er übte das Recht des Stärkern im weitesten Umfange. Auch über bas, was er noch nicht, ober nur theilweise besaß, schaltete er als Berr; er theilte das Land des Königs in fünf Kreise, 3 in Obersachsen, 2 in Riedersachsen. Leider konnten die Rachrichten, die von der Armee ihm zugingen, zu solchen Maaßregeln ihn ermuntern.

Der Fürst von Sohenlohe übernahm, wie erwähnt, am 16ten das Kommando der geschlagenen Armee, mit Ausnahme der Abtheilung, die unter Kaltreuth stand. Viele Hindernisse überwindend, die theils der brängende Feind, theils der desorganisirte Zustand der eignen Truppen bereitete, langte der Fürst am Witen vor Magdeburg an, ward aber von dem Kommandanten dieser Festung, dem General Kleist, nicht, wie er gehosst, mit Nahrungs-

<sup>\*</sup>Bor Allen trifft bies ben Rebakteur bes Telegraphen, ber fich als Inde: Aler. Davidson, nach seinem übertritt zum Christenthume aber: Professor R. Inl. Lange nannte.

den Truppen bekannt wurde, tobten sie vor Schmerz und Wuth, und gewiß mit Recht. Wenn nicht Verrath und Feigheit, so hatten doch Verwirrung und Rathlosigkeit, ja selbst Leichtsinn, die Armee in des Feindes Hand geliesert. (28. Octbr.).

Tags darauf mußte fich der Oberst Hagel mit 6,000 Mann bei Pasewalt ergeben; noch 2 Tage später traf daffelbe Schicksal die beiden Generale Bila bei Anklam. Schimpflicher und verhängnisvoller aber noch war, was mit den Festungen geschah. Ohne einen Schuß zu thun übergab General Romberg die Festung Stettin am 30. Octbr., und 2 Tage später ward Küstrin durch die niedrigste Chrlosigkeit dem Feinde in die Bande gespielt. Trauernd, von tiefem Rummer gebeugt, hatte turz vorher der König an- der Seite seiner unglücklichen Gemahlin auf den Wällen Ruftrins den Kommandanten, Oberft In= gersleben, zur Treue und Standhastigkeit ermahnt, und dieser hatte Beides zugesagt. Kaum aber hatte das verrathene Königspaar die Stadt verlassen (26. Octbr.), als Ingersleben den Feind einlud, die Festung in Besit zu nehmen.

Raltreuth, der am 15ten in Sömmerda das Komsmando über die Garde-und einige andere Truppen-Abstheilungen übernommen hatte, lehnte die Einladungsches Fürsten, sich mit ihm zu vereinigen, ab; allein fortziehend stieß er schon bei Weißensee auf den Feind, täuschte aber die Französischen Generale Klein und Lasalle durch das Vorgeben eines Wasseustillstandes. Indeß ward er gleich darauf von Soult die Sachsa versolgt. Seinen Marsch

Während in Lübeck Kraft und Treue ehrenvoll unterslagen, spielten auf andern Punkten Schwäche und Versduktheit ihre traurige Rolle weiter. General Kleist überzgab Magdeburg sast ohne Gegenwehr, jedenfalls ohne ernstliche, am 11. Novbr. — Zehn Tage später übergab Gesneral Schöler die trefsliche Festung Hameln, des wüthensten Widerspruchs der Besatung ungeachtet, die über Verzrath schrie und in offene Menterei ansbrach; Rienburg und Plassenburg kapitulirten beide am 25. Novbr.

So ward dem unglücklichen besten Königs von denen mitgespielt, auf die er sein Vertrauen gesetht hatte. Das ganze Heer war vernichtet, alle Festungen diesseits der Oder mit ihren Porräthen und ihrem Kriegsbedarf in den Händen der Feinde,\* die Generale theils todt, (der Herzog von Braunschweig starb an seinen Wunden am 10. Novbr.

sich nur so stellte. Epssen harbt seinerseits rettete mit anserorbentlicher Gewandtheit und Rühnheit die Kriegs-Rasse zu wiederholten Malen und wußte sie selbst bei der Kapitulation den Blicken des Feindes zu entziehen, und sie mit Blüchers Gepäck fortzuschaffen.

<sup>&</sup>quot;Man hat vergeblich verfncht, das anbegreisliche Benehmen der Teflungs-Rommandanten ic. zu erklären, ba absichtlicher, vor aus berechneter Berrath numbglich bei Allen katt haben konnte. — Wir wollen unsererseits die Sypothesen nicht häusen, soudern statt dessen eine Anesdote erzählen, aus der eine praktische Ruhanwendung gezogen werden kann, insosern sie die Ansichten eines inpsern und kriègeserssahrnen Offiziers darihnt. — Gerr Major Blesson war im Jahre 1815 Abjudant des Gerrn Obersten v. Ploosen, der durch 26 Kamspagnen gestählt und wegen seiner Bravour und Unerschrockenheit bekannt war. Beide waren am 6. Inli vor Mandenge auf Rekognoscistung, als der Oberst plöglich fragte: "Waren Sie denn schon in einem hestigen Kleius Gewehrs Fener, Blesson in ihn "Nein," antwortete bleser, "noch nicht." Der Oberst schwieg. Bald darauf kamen sie auf

boch nicht vernichtenb. Der König sollte sammtliche Be= figungen am linken Elbufer mit Ausnahme Magdeburgs und der Altmark abtreten und eine Kontribution von 25 Millionen Thaler zahlen. In Graudenz, wohin der Rönig fich von Rüftrin begeben hatte, um daselbst mit Bulfe Ralfreuthe ben Reft feiner Armee burch neue Aushebungen zu ergänzen, empfing er burch seine beiden Abgeordneten die Vorschläge Rapoleons. Von einer uns abwendbaren Nothwendigkeit gezwungen und mit blutendem Berzen unterzeichnete ber Rönig diese Bedingungen. tonnte glauben, daß Napoleon jest seinerseits dem Bertrage die Ratisitation verweigern werde? Und doch geschah Die Vorfalle bei Prenzlau, bei Balle, die Abergabe von Ruftrin und Stettin, turz alle jene Anzeichen einer an Vernichtung gränzenden Schwäche ließen den ftolzen Sieger bereuen, daß er seine Beute fahren gelaffen. Doch ihn kummerte wenig bas gegebene Wort; er stellte neue Bedingungen und zog die Unterhandlungen in die Länge, bis er endlich, nachdem auch Blücher kapitulirt und Magdeburg fich ergeben hatte, erklärte, daß er um den Fries den gar nicht, sondern nur um einen Waffenstillstand unterhandeln wolle, und als Preis desselben verlangte er: gang Südpreußen auf bem rechten Weichselufer; in Westpreußen: Thorn, Graudenz und Danzig; in Schlesien: das rechte Oderufer, und auf dem linken die Festungen Glogan und Breslau nebst dem Lande von Ohlau über Zobten ze. bis Böhmen: Sameln und Rienburg follten geräumt werden; in Oft- und Reu-Oftpreußen sollten gar teine Truppen fteben.

\*\*

die den König umgaben und deren Rath er einholte, riethen dringend zum Frieden; aber Er beharrte hier, wo es das Höchke galt, fest auf seiner Überzengung und bes lastete sich muthvoll mit einer Berantwertlichteit, die um so schwerer war, se gewissenhaster der tressliche König sie wog und je kühner und großherziger der Entschluß, den Krieg sortzusesen, nach dem Erledten war.

## Ein und dreißigstes Rapitel.

Maßland.

Unterdeß wurden nicht nur, ehe man die Weigerung des Königs kannte, die Feindseligkeiten gegen ihn in Südpreussen sortgesetzt, wo, im hellsbernden Ausstande, die kleinen Preußischen Besatungen rasch überwältigt wurden, sondern auch mit den Russen hatte der Kamps begonnen. Diese, welche bereits am 22. Ottober zu Grodno ein übereinstommen über ihre Verpstegung in Preußen abgeschlossen hatten, waren rasch näher gerückt und hielten um die Mitte Novembers die Weichsel von Warschan an die hers

<sup>\*</sup>Gleich beim Beginn bes Ansplandes hatte der König von Operobe ans einen Besehl erlassen, daß die Rädelssührer des Ausstandes, so wie die den höhetn Ständen angehörigen Theilnehmer besselben triegsrechtlich gerichtet und gestraft, Leute gemeinen Standes aber, die nur als versührt zu betrachten seien, nach den gewöhnlichen Laudesgesehen zur Berautwortung gezogen werden sollen. (Operobe den 18. Roobt.)

unter nach Plost besett. Das Ober-Kommande über die ungefähr 50,000 Mann starte russische Armee sührte Benningsen, doch waren ihm auch 25,000 Mann Preußische Truppen unter LEstocq, die Reste der vernichteten Preussischen Armee durch Retrutirungen in Ostpreußen versstärtt, untergeben. Indessen vereitelte auch hier die Raschschit der Franzosen den ursprünglichen Plan; die Russische Preußische Armee zog sich von der Weichsel zurück und die Preußische Besatung verließ Warschau (27. Rovbr.), wo zwei Tage darauf Mürat und Davoust einrückten.

Jest wo der Krieg offenbar sein zweites Stadium bes ginnen sollte, jest wo die Kräste und die Freundschaft eines mächtigen Bundesgenossen mehr als die bloße Mögslichteit eines glücklichen Ersolges zu versprechen schienen, sprach der König mahnende Worte zu seinem Seere, Worte, mehr vom Schmerz als vom Zorn durchtönt, mehr von milder Gerechtigkeit als von gerechter Strenge diktiet. Der wesentliche Inhalt dieses Dokuments ist solgender:

»Bei der leider fast gänzlichen Armee und dem gänzlichen Mangel an bewährten Nachrichten ist es dem König dis jest unmöglich geblieben, das Wahre vom Falschen zu untersscheiden oder nach Verdienst zu belohnen oder strasen zu können; er muß daher seine desfallsigen Beschlüsse so lange aussetzen, die er solche mit mehr Sewisheit und Bestimmts heit nehmen kann. Der König ist weit entsernt, der Armee alle Drangsale und Unglücksfälle zuzuschreiben, welche sos wohl ihr als dem Lande begegnet sind, vielmehr gereicht es ihm zur Beruhigung, daß sich viele Theile des Heeres vom Ersten bis zum Geringsten durch ausdauernden Muth,

Beharrlichteit und wahres Chrgefühl-ausgezeihnet haben. Doch haben fich eben so leider auch Thatsachen ergeben, die für fich selbst sprechen und keiner nähern Aufklärung bedürfen, und die von der Art find, daß solche nicht länger mit Stillschweigen übergangen, vielmehr zum warnenden Beispiel für die Zukunft auf das Allerstrengste und öffents lich geahndet werden muffen. - Hierunter find zu rechnen: 1) alle diejenigen, welche an der beispiellosen Art, wie die Festungen Stettin, Küstrin, Spandau und Magdeburg fic dem Feinde übergeben haben, mehr oder weniger Antheil haben. 2) Alle diejenigen Offiziere, welche nicht bei den tapitulirenden Corps zugegen gewesen, sich aber freiwillig als hierzu gehörig angesehen, oder wohl gar ihren Kameraden oder selbst ihren Untergebenen zugeredet haben, einen gleichen nichtswürdigen Entschluß zu faffen. 3) Alle dies jenigen, welche ohne Urlaub erhalten zu haben, oder ge= fangen zu sein, sich von ber Armee weg und etwa nach Hause u. s. w. begeben haben. - Es folgen nunmehr die, als vorläufig bezeichneten Strafbestimmungen. einzige Kommandant von Küstrin ist zum Tode verurtheilt; Souverneur und Kommandanten von Stettin kaffirt; die Rommandanten der andern Festungen, sowie die unter 2) und 3) begriffenen Offigiere ohne Abschied entlaffen. -Demnächst giebt der König seinen Entschluß zu erkennen, diese Urtheile zu schärfen, wenn nähere Untersuchung einen höheren Grad von Strafwürdigkeit ergeben sollte, sowie überhaupt solche Untersuchung gegen Alle, auf benen Ans schuldigung und Berbacht laftet, seiner Zeit einleiten zu Sobann folgen die von dem König gefaßten laffen.

Befchlüffe, um für die Folge ahnlichen Thatfachen vorzubengen. »Mie Gouverneurs und Kummanhauten, lautet ed ferner, die künftig aus biofer Beforguif für ein Bomhardement, ober unter dem Borwande, daß ihnen die par Bertheibigung nöthigen Mittel mangelten, ober aus fouft einem andern nichtigen Grunde, er sei welcher er wolle, die Festung nicht mit den angestrengtesten Reliften bis auf bas Auferfte behaupten, werben dine Guebe erschoffen. Derjonige kontmandirende Convernent und Kommandant der zu seinem eignete ober zum Besten seiner Untergebenen BegnemlichteiterArtikel in der net dem Feinde abgeschiefe senem Capitulation hingustigt; wie solches unmentlich in Magbeburg der Fall gewesen, wird in Zutunst tassiet. ---Jedes Regiment, welches den erhaltenen Befehl, anzugreifen, nicht vollzieht, ober wohl gar ofne Befehl bas Treffen verläßt, wird, wenn es zwoer Gr. Majeftät gemeldet worden, taffirt und untergestedt. - Jebes Of= fizier, der ka kinskig die aa 3) und 3)-erwähnte Pflichts Bergeffenheit zu Schulden tommen läßt, ober bas Schlachtfeld, shue bleffirt zu sein, einzeln verläßt, ift infant taffirt. Jeber Soldat, der auf der Flucht seine Wassen fortwiest, wied erfchoffen. Ieber Offigier, welcher Berfprengte antrifft, bat die Berbindlichkeit, solche zu sammeln und auf eine fichere Weife zu ihrem Corps, ober bem bestimmten Berfammlungsorte zu befördern. - Die Regimentes und Corps: Chirurgi miffen fich am Tage des Gefechts in ber Rähe ihrer Corps halten, und mit allem Röthigen versehen sein. Thun sie erfleres nicht, werden sie fortges jagt. — Bei ber Bagage eines Corps muß allezeit wes

nigstens ein Staabsoffizier ober Capitain tommandirt fein, der auf die Ordnung während des Marsches fieht. Wer von denen zur Bagage kommandirten Offiziers solche verläßt, wird kaffirt. Wer bei selbiger aus Muthwillen schießt, und dadurch unnöthigen Allarm erregt, wird erschoffen. Der Knecht, welcher seine Pferbe absträngt, um bavonzus jagen, wird erschoffen. Da eine ernsthafte Reform in ber Bagage der Armee unumgänglich nothwendig geworden ist, so wird solche zu seiner Zeit, sobald es thunlich ift, den verschiedenen Corps bekannt gemacht werden. — Bei uns erwarteten außerordentlichen Borfallen, 3. B. bei Märschen, Retraiten und bergl., hat der Kommandirende von jedem Grade, an jedem Orte die Gewalt, in der erforderlichen Quantität und gegen Quittung für die unter ihm stehende Mannschaft und Pferde Requisition zu machen. Requirirt er mehr, wird er todtgeschossen. — Die Offiziere des Generalftabes mit ihren Abjudanten theilen sich in die Führung der Kolounen, die fle unter keinerlei Bedingung verlaffen bürfen. Die Zimmerleute der Bataillons find an der Spite der Rolonnen, um fogleich die Wegebefferung tommunicaliter zu befordern. Die Offiziers des Genevalstabes sorgen für alles, was die Führung, Erleichterung und Beförberung bes Marsches beschleunigen tann. Soll fich die Armee vor dem Feinde formiren, so suchen sie Richtwege und recognosciren die Beschaffenheit bes Terrains an Ort und Stelle. — So lange der Krieg dauert, wird der Unterossizier und Gemeine, wenn er fic durch Sewandtheit und Geistesgegenwart besonders aus: zeichnet, so gut Offizier als der Fürft. Rur der, welcher

er dadurch befähigt wird, einen tiefen und belehrenden Blick in den Seelenzustand des unglücklichen Monarchen ju thun, und eben badurch zu neuer Bewunderung und Liebe erregt zu werden. Selbst die Spuren der Gilfertigs keit, welche das Dokument unverkennbar trägt, find intereffant. Wir sehen deutlich, wie der König mitten in seinen Leiden einer augenblicklichen Gingebung folgend, fich hinsest und die Berordnung abfaßt. Diesen Gesichtspuntt darf man bei der Beurtheilung dieses Dokuments nie verlieren. Die Ausbrücke in demselben find nicht gewählt, oft sogar verfehlt; die Gile und die Semüths-Aufregung ließen nicht lange nach Worten suchen. Um so bewuns derungswürdiger aber erscheint der treffliche Monarch, der kelbst in dem Augenblicke, wo er sich schmachvoll verrathen glaubt, wo er durch Ereignisse ohne Beispiel in ein unglaubliches Unglück hinabgeriffen war, dennoch seinen Schmerz und seinen Zorn zügelt, mit ihnen tämpft, daß ste ihn zu keiner Ungerechtigkeit verleiten mögen, und der endlich, damit er nicht zu hart strafe, lieber zu milde stras sen will. Man lese bas Ganze nur mit Ausmerksamkeit, so wird man es nicht verkennen, wie der König sichtbar mit fich selber ringt und jedem Strafurtheil, das er nies derschreibt, die tödtliche Spiße abbricht. Dieselben Verbrechen, denen er für die Folge die härtesten Strafen, ja den Zod androht, belegt er, in sofern sie bereits begangen find, nur mit Entlassung aus dem Dienst. Sein maaßloses unglück hinderte ihn nicht, die Verhältnisse richtig dh würdigen und einzusehen, daß Mancher, der unter ans bürdigen besser gehandelt haben würde, diesmal X.

## 735

meinen wählen, den Abelstand aber ausschließen wollen! Wir wagen es nicht mit Bestimmtheit anzugeben, was der König mit dem Ausdruck: »sa lange der Krieg dauert« — gemeint habe; doch scheint es uns wahrschein: lich, daß damit weiter nichts gemeint gewesen sei, als daß im bevorstehen den Kriege der Geringste wie der Höchte den Ofstziersgrad solle erreichen können. Die Stelle drückt dahen ungesiche Folgendes aus: »Jeden, der sich in diesem Kriege, in welchem Gelegenheit dazu vorhanden sein wied, auszeichnet, der soll. Ofstzier werden, gleichviel, od er eines Fürsten oder eines Vauern Sohn ist.« — Hätten nur diesenigen, welche den erwähnten Vorwurf erhoben, haben, die von und (Seite 181 u. 182) mitgetheilten Rabinotse Oudres gelesen, so würden sie vielleicht davor geschückt worden sein, sich dusch solche Lächerlichteit zu kompromittiren.

Doch genug hierven. Wie eilen, unseren Lesern nach ein anderes Attenstück mitzutheilen, dossen Inhalt rührend und ergreifend ist, wenn man sich die damalige Lage des Königs dabei versinnlicht. — Mit manchen andern Offstzieren war auch der Oberst-Lieutenant v. Chappuis damals ungegründeter Weise der Treulosigkeit und des Berraths beschuldigt worden. Er wandte sich deshalb direkt an den König, und dieser, vom Unglück so schwer gedrückt, vom Basheit und schamloser Berläumdung auf sedem seiner Schritte versolgt, verschmähte es dennoch nicht, der getränkten Spre eines Andern die erdetene Genugthuung zu bereiten. Er erließ solgende Kabinets-Ordre an den Oberst-Lieutenant Chappuis:

»Aus Eurem Schreiben vom 14. b. M. habe 3ch mit

daran die Pfeile der Berläumdung oder der leichtfertigen Aburthelung abprallen. — Ein geachteter Schriftsteller\* sagt, indem er von der obenerwähnten Proklamation des Rönigs an die Armee spricht: »Es befremdete dabei nichts so sehr, als des Königs Milde im Bestrafen und seine Angftlichkeit im Belohnen. Nur mahrend des Rrieges sollte auch der Gemeine Offizier werden können; so wenig wußte man jest noch das Bedürfniß zu würdigen und die Zeit zu ergreifen. - Unferes Bedünkens foll man über teinen Menschen ein ungerechtes Urtheil fällen, am wenigsten aber über einen Rönig, der, wenn ihm Unrecht ge= than wird, die Buffe tragen muß vor der ganzen Welt und zu allen Zeiten. Wenn daher nicht schon die Liebe zu Friedrich Wilhelm III, so würde unser Rechtsgefühl uns treiben, einen Ausspruch zu entfräften, der ein fals sches Licht auf einen guten König wirft, über seinen Charatter und seine Dentweise falsche Vorstellungen in dem Leser hervorruft, und endlich der Rachwelt ein unges treues und entstelltes Bild überliefert. Richt milbe im Bestrafen und ängstlich im Belohnen ift der König ges wefen, sondern umgekehrt: ängftlich im Beftrafen und milde im Belohnen. Angftlich im Bestrafen, weil er, wie er es ja selbst klar und deutlich sagt, nicht strafen wollte, bevor er das Maaß der Schuld kannte, und wir möchten ben sehen, ber es wagte, bgrüber einen Borwurf zu erheben. — Daß er aber wohl das Bedürsniß bet Beit zu würdigen verftand und ihren Geift wie ihre Ans

Manso Gesch. bes Preuß. Staats 1819 S. 241

seinerseits hatte fich bereits am 3. Decbr. von der Weichscl bis nach Oftrolenka zurückgezogen und dem Preußischen General Lestoca befohlen, Thorn zu räumen und fich an die Ruffiche Armee anzuschließen. Raum war dies geschehen, als die Franzosen unter Rey Thorn besetzten und die vernichtete Weichselbrücke wieder herstellten, worauf Augereau und Soult folgten, während Davoust über den Bug ging. Runmehr wurden von Zakroczyn bis Plott Brückentöpfe errichtet, Praga in ein festes Lager verwandelt und die Berbindung mit Warschau durch eine Schiffsbrücke wieder hergestellt. Bergebens versuchte Ben = ' ningsen jest die voreilig aufgegebenen Bortheile wieder zu erringen; erft als Burbovben und Ramensty ans langten, entwickelten fich die Begebenheiten traftiger. Audererseits traf jest auch Napoleon auf dem Kriegsschauplage ein (20. Decbr.), und somit war über die Nähe des Kampfes tein Zweifel. Doch erft am 23sten gegen Abend gaben einige auflodernde Häuser in dem Dorfe Pomichowo am rechten Ufer der Wtra den Franzosen das Zeichen zum Angriff. Die Stellung der Ruffen und Preußen war folgende: Buxbond en ftand bei Oftrolenka, Benningsen bei Pultust, Anrepp am linten Rarewufer, Oftermann= Tolftoi am rechten, Barklay de Tolly am linken Mtraufer und Lestocq bei Lautenburg. Im Dunkel der Nacht begann der Kampf, indem Davoust die Ruffen am Zusammenfluß des Witra und des Bugs angriff, worauf jene nach 18stündiger tapferer Gegenwehr zu weichen genöthigt waren. Gleichzeitig drängte auf dem andern Flügel Rey die Preußen unter Lestocq zurück.

und Ortelsburg, ein andrer Theil rückte gegen die Fesstungen Graudenz, Danzig und Colberg, ein Corps unter Rey und Bernadotte aber warf sich auf die Preußen unter Lestocq, drängte sie zurück und bedrohte Königsberg.

In dieser Stadt hatte die Nachricht von dem Siege der Russen bei Pultust unbeschreibliche Freude bereitet; unter den Fenstern des Schlosses strömten die treuen Beswohner in Schaaren zusammen und brachten dem König und der Königin jubelnd ein Lebehoch. Nur zu schnell aber verwandelte sich die Freude in tiese Betrübniß, als gleich darauf die Kunde eintraf, wie wenig der Sieg gesnutt habe, und wie nahe die Gesahr drohe. Sosort wurden der Schat und die Staats-Kleinodien nach Memel geschafft; die Königin selbst, von Seelenschmerz gebeugt und überdies von törperlicher Krantheit ergriffen, schisste sich am 3. Januar nach Memel ein, Kummer und weisnendes Mitleid in ihrem Gesolge. Drei Tage später ging auch der König dorthin ab.

Raiser Alexander, von dem unglücklichen Zwiespalt seiner Generale unterrichtet, belohnte Benningsens Umssicht und Tapserkeit mit dem Georgen Drden und ries Buxhövden von der Armee ab. Benningsen, nunsmehr in seinen Entwürsen nicht gehindert und ansehnlich verstärtt, concentrirte seine Armee, vereinigte sich mit Lestocq und beschloß, Ney und Bernadotte zu umzgehen und abzuschneiden. Die Franzosen, dies merkend, wichen rasch zurück, dennoch aber ward Bernadotte von der Russischen Avantgarde unter Markow bei Liebstadt eingeholt und geschlagen. Aber auch diese Ereignis blieb

Œ

erfolgled: Martow, von allzurafdem Cifer überwältigt, verfaumte es, der Haupt-Armee von dem Kampfe Rachricht ju geben, und Benningfen, ber felbft moch am folgenben Tage bas Bernabottefche Corps batte aufreis ben tonnen, beforberte burch ungeeignete Dagregeln bas Entfommen des Frindes über Debrungen. ichenchten diefe Ereigniffe Rapoleon aus feiner Winterruhe auf und er rief, wöhrend die Ruffen langfam vorrückten, fofort seine Armee and ben Winterquartieren wieder auf den Kampsplat, wo zu Ansang Februars mehrere Tage unter blutigen aber unwichtigen Scharmuteln vergingen, bis die Ruffen am 7ten in der Frühe Preufisch Splan besetzten. Gine Schlacht war, sollte nicht Königsberg preis gegeben werden, nunmehr unvermeidlich und Benningfen beschloß, sie anzunehmen. Er ließ deshalb eine Anbobe diesseits der Stadt von der Arrieregarde besetzen, während er jenseits das Sauptheer in Schlachtordnung stellte und den Feind erwartete, der in 3 Kolonnen heranrückte. -Rachmittags um 2 Uhr begann der Kampf zuerst um die Anhöhe vor der Stadt, dann um den Befit der Stadt selbst, und schon war die Nacht hereingebrochen, als noch immer in den Straffen Chlaus niörderisch gefochten wurde, bis zulett die russische Reserve genöthigt war, sich auf das Sauptheer zurückzuziehen. Am nächsten Morgen aber begann die eigentliche Schlacht. »Die Morgendämmerung \* verkündigte kaum den Anbruch eines trüben Wintertages, als um halb 6 Uhr jenes ichreckliche Morden begann,

<sup>\*</sup>Plothos Tagebuch ic. S. 71.

88

welches diesen Tag in der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts blutig auszeichnen wird. 90,000 Franzosen tämpften mit 70,000 Ruffen; über 800 Kanonen unterhielten ein ununterbrochenes Feuer, das unerbittlich das Le= ben von Tausenden vernichtete. a Erst um 9 Uhr Abends endete das wüthende Morden damit, daß die Ruffen das Schlachtfeld behaupteten. Auf dem rechten Flügel und dem Centrum hatten die Ruffen felsenfest gestanden, auf dem linken Flügel aber hatten, als er bereits zu weichen anfing, die Preußen unter Lestoca, zu gehöriger Zeit eintreffend, gut angeführt und mit Löwenmuth tampfend, ben Sieg errungen. Dennoch war auch diese Schlacht nicht Tausende von Sterbenden und Todtwunden, gewonnen. sowie Ströme von Blut decten das Schneegefild; Bleffirte und Versprengte, zum Theil in großen Haufen, trieben fich auf der Strafe nach Rönigsberg herum, höchstens 30,000 Mann (25,000 Mann waren todt oder verwundet) befanden fic noch bei den Fahnen, aber auch diese waren erschöpft durch einen ununterbrochenen 7tägigen Rampf, durch Rachtmärsche, Frost und Entbehrungen. Diese Umstände, verbunden mit Reys vortheilhafter Stellung in der rechten Flanke ber Ruffen, waren es, welche Benningsen bewogen, den bereits gegebenen Befehl zur ferneren Berfolgung des Feindes, wieder zurückzunehmen und noch in der Racht den Rückzug nach Königsberg anzu-Eben so wenig aber als für die Ruffen, hatte die Schlacht für die Franzosen glückliche Erfolge herbeis geführt, vielmehr war ihre Lage noch bei weitem mißlicher, was Napoleon selbst unwiderleglich dadurch bewick, baß er

den Frieden wieder herzustellen, scheiterte und betrog die leichtgläubige Hoffnung. Ein General, den Napoleon seines ganzen Vertrauens würdigte, wurde nach Memel zum Rös nige geschickt, um sich mit ihm zu verständigen. Es war dieser der General Bertrand, der am 19. Februar in Memel eintraf und bald darauf eine Audienz beim Rös nige hatte, welcher seine Antwort durch den Obristen Kleift an Napoleon sendete. Aus Allem geht hervor, daß Napoleon einseitig mit Preußen Frieden schließen und diesen Staat als Bundesgenoffen gegen Rugland gewinnen wollte. Schon in dieser Forderung lagen hinreichende moralische. wie politische Gründe für den König, diese Anträge abzus lehnen. Wie viel zu diesem Entschluß außerdem noch der vorläufige Allianz-Vertrag beigetragen haben mag, welcher am 28. Januar zu Memel zwischen bem Englischen Ges sandten Sutchinson und dem General Zastrow verabs redet worden war, ist nicht zu bestimmen. — Es ist nas türlich, daß eine gemisse Parthei die Weigerung des Rös nigs, mit Napoleon gemeinsame Sache zu machen, übel aufnahm; boch find ihre Gründe so einseitig und parteiisch, daß sie keiner Entgegnung bedürfen. Andere legen Ges wicht darauf, daß diese Weigerung des Königs Napoleon in einem hoßen Grade erbittert und ihn erst jest zum persönlichen Feinde des Königs gemacht habe. Das ift wohl möglich. Napoleon hat, so oft er bis dahin über den König sprach, fich in Ausbrücken ber höchsten Achtung und Anerkennung über ihn geaußert; wenn aber nun bes Sos nigs Tugend und Rechtsgefühl Napoleon erbitterten, weil ste ansingen ihn zu geniren, so stand es nicht wohl in des

Königs Macht, diese Anderung in den Gestunungen Nespoleons abzuwenden. — Inzwischen sührten die Untershandlungen doch zu einem Resultat, daß nämlich 30 gessangene Preußische Ofsiziere, gegen eben so viele Französssiche ausgewechselt wurden, u. A. Blücher gegen den General Victor, der von dem kühnen Schill ausgehoben worden war.

Wir müffen, in der Zeit um etwas zurückgehend, uns nunmehr nach einem andern Schauplate ber Begebenheis ten hinwenden, wo die Hoffnungen des Königs ebenfalls, wie allenthalben in diesem Unglücksjahr, ohne Erfüllung blieben. Wir meinen Schlesten. Reich an Festungen, tonnte diese Provinz eher als jede andere dem Feinde die Spite bieten, zumal da fie seit dem Gintritt der unglücklichen Katastrophe Zeit genug zu fräftigen Vorbereitungen batte. Es fehlte weder an Geld noch an Waffen oder Munition; ergiebige Bulfsquellen maren im Überfluß ba; ein Seer stand bereit und war leicht zu verdoppeln; die Einwohner waren vom besten Willen beseelt. Rur eins fehlte: jene träftige Sand, die das Borhandene zu faffen, zu nuten und zu verwenden verstand. Weder Graf Sohm, seit 36 Jahren Minister in Schlesien, noch General Thile, den der König um die Mitte Septembers von Warschau nach Breslau versett hatte, zeigten jene Thattraft und Regsamkeit, welche unter den obwaltenden Umftanden unentbehrlich waren. Durch bas feindliche Beer vom König getrennt, und ohne alle Nachricht von ihm, wagten fie nicht auf eigene Verantwortlichkeit hin kräftige Entschlüsse zu faffen, oder, wenn Andere fie anriethen, folche auszuführen.

Graf Pückler auf Gimmel, ein feuriger aber ercentrischer Charafter, hatte folgenden Vorschlag gemacht: alle ausges diente Soldaten in der Proving sollten einberufen, eine Landwehr errichtet und pensionirte Offiziere eingestellt werden; alle Förster und Jäger sollten ebenfalls in das neugebildete Beer treten, welches durch alle eintreffende Flücht= linge von der geschlagenen Armee, sowie durch Freiwillige verstärkt werden sollte. Der König, dem Graf Pückler diesen Vorschlag schriftlich überfendete, erkannte vollkommen die Wichtigkeit deffelben, und während er bem Grafen seinen Dant bezeigte, schrieb er zugleich an ben Minister Soym, daß er den erwähnten Vorschlag, der die ernsthafteste und schleunigste Rücksicht verbiene, ohne allen Verzug in Ausübung bringen und tein Geld dabei sparen solle. »Die Festungen muffen, so schließt ber Königliche Brief, es tofte was es wolle, bis auf den letten Mann vertheidigt werben, und ich werbe sedem Rommandanten, ber seine Schuldiakeit nicht beobachtet, den Kopf vor die Füße legen lassen.« (Schneidemühl den 2. Rovbr. 1806). Wenn nicht schon in den Umständen, so lag sicher in diesem Briefe hinreichende Ermächtigung und Anregung zu raschem Handeln. Aber, wie angesteckt von dem unseligen Geiste jener Tage, ertlärte ber Minister, daß die Aufstellung der Armee nicht zu seinem Amte gehöre, während ber General jede Mitwirkung ablehnte, weil er teinen Befehl erhalten habe. So ward der ganze Plan vereitelt, und der Urheber deffelben, Graf Pückler, von Jorn und Berzweiflung überwältigt, endete sein Leben durch einen Piftolenschuß (11. Rovbr.).

Shon am 7. Decbr. fing das Bombardement an und ward besonders fräftig seit dem 10ten. Während Garnison und Bürger-wachsam und muthig widerstanden, versuchte der Fürst von Anhaltspleß, bereits in Schlesien angelangt, mit einem rasch gesammelten Truppen : Corps der bedrängten Sauptstadt zu Sülfe zu kommen; aber vom Feinde, dem sein Borhaben verrathen ward, am 24. Debr. mit überlegener Anzahl angegriffen, mußte er sich in das Gebirge zurückziehen. Nach diesem Unfall verfuchte der Feind die Übergabe Breslaus durch überredung zu erlans gen und ichon murden Unterhandlungen beshalb gepflogen, als die kräftige Erklärung einiger wackeren Ofstziere und der meisten Bürger die Capitulation vereitelte. Der Fürst von Anhalt=Pleg seinerseits machte einen neuen Bersuch zum Entsate ber Stadt. Mit ungefähr 10,000 Mann von Reiße aufbrechend, griff er am 30sten plöglich den überlegenen Feind an, indem er hoffte, daß die Belagerten durch einen Ausfall ihm zu Sulfe kommen würden. dies aber nicht geschah, so mußte er nach mehrstündigem Rampfe wiederum der Überzahl weichen. Gleich darauf richtete ber Feind das Feuer mit verdoppelter Kraft gegen die Stadt, was er um so mehr konnte, als er unbegreiflicher Weise während der Weihnachts : Feiertage in seinen Schanzarbeiten nicht gestört worden war. Am 3. Januar ward Waffenstillstand geschlossen und die Unterhandlungen begannen von Neuem. Die Besatung, bavon in Kenntniß gesett, versagte von dem Augenblicke an den Gehorsam; die Wälle wurden verlassen und Soldatenhausen durch= ftreiften die Straffen, indem fle über Berrath ichrieen und am 8. Februar bei Frankenstein mit Ubermacht angegriffen, ward er nach blutiger Gegenwehr gänzlich geschlagen, worsauf der Rest seiner Truppen sich auslöste, er selbst aber nach Wien ging, weil er die Überzeugung gewonnen hatte, daß er mit seinem guten Willen vergebens gegen den böse sen antämpse.

Chrenwerther hielten fich die Gebirgs = Festungen. -Rosel, seit dem 23. Januar von den Baiern belagert und seit bem 4. Februar bis zum 5. März 25mal heftig beschoffen, warb von bem Kommanbanten, Obersten v. Reu = mann, und als dieser wackere Greis starb, von bem Obers ften v. Putttammer fraftig vertheidigt, für beide Manner um so ehrenwerther, als sie mit bem bosen Willen der Besatzung und manchen andern übelständen zu tämpfen hatten. Nachbem Napoleon einen großen Theil ber Besatungs-Truppen nach Danzig und Graudenz berufen hatte, beschräntte sich der Feind (seit dem 12. März) auf bloße Einschließung. Endlich durch Mangel gezwungen, versprach der Oberst v. Puttkammer am 18. Juni, die Thore nach 4 Wochen zu öffnen, wenn tein Entsat erfolgte. Der inzwischen geschloffene Friede löfte biese Ubereintunft auf.

Nicht minder tapfer wehrte sich Reiße, wo der Jeind am 2. März die Lausgräben eröffnete. Trot unzureichens der Mittel und eintretenden Mangels wehrte der Komsmandant v. Stensen sich tapfer drei Monate lang, dis er am 1. Juni, nachdem 80,000 Schüsse auf die Stadt gefallen waren, mit Vandamme die Übereinkunst schloß, am 16ten desselben Monats die Thore zu öffnen.

in die Festung hinein. Dier von neuem aufgefordert, verssprach er die Übergabe nach vier Wochen, vor deren Abslauf jedoch der Friede auch dieses Übereinkommen aufhob.

In der Zeit als Glogau, Breslau und Schweidnit stelen, bemühte sich Napoleon auch Kolberg, Graudenz und Danzig zu überwältigen. Aber was hier geschah, mahnte würdig und erfolgreich an die alte Kraft und Treue der Preußen.

Ferdinand v. Schill, beim Beginn des Rrieges Lieutenant und bei Auerstädt verwundet, hatte fich glucklich nach Rolberg geflüchtet, wo er seine Genesung abwar-Raum waren seine Wunden verharscht, als er eine tete. kleine Schaar Freiwilliger um sich sammelte und, mit dieser in den beiden letten Monaten des Jahres 1806 umber= ftreifend, dem Feinde manchen empfindlichen Streich spielte. Anfangs durch Loucadou's, des Kommandanten von Kolberg, Theilnahmlofigkeit gehemmt, entwickelte er, nachdem er am 12. Januar die erbetene Erlaubniß zur Errichtung eines Frei-Corps vom Könige erhalten hatte, seine Thätigkeit energischer und erfolgreicher. Bald hatte er eine muthige und entschlossene Schaar von etwa 1,000 Mann um fich, deren Bewaffnung und Verpflegung er durch jene fräftigen Maagregeln bewirkte, die immerhin das Recht des Einzelnen verleten mögen, die aber in dem Drange der Umstände ihre genügende Rechtfertigung finden. erste That von Bedeutung, die Schill ausführte, mar die Aushebung des Generals Victor auf dessen Reise nach Stettin. Als Schill sich dann bei Raugard besestigte, schütte er dadurch die ganze Gegend von Kolberg bis

W

Stargard vor dem Feinde, erleichterte die Proviantirung Rolbergs und übte durch sein Beispiel ermuthigenden Sinssuß auf die Besatung. In der Stadt selbst aber wirkte auf gleiche Weise der Stadtälteste Nettelbeck, ein siedzigs jähriger Greis, der voll Krast und Feuer, wie ein Jüngsling, und von ächter Liebe sür König und Baterland bes geistert war. Früher Seemann, besaß er noch ganz jene kaltsblütige Unerschrockenheit seines Standes und jenen Thatensbrung, der, wo es gilt, sich nicht mit weisen Rathschlägen begnügt, sondern mitten in die Gesahr eilt und handelt.

Furchtlos erwartete daher Kolberg den Feind, als dies ser endlich unter Teulie por die Festung rückte und zu Ende Marz Mortier selbst mit seinem Corps aus Schwedisch=Pommern heranzog. Zwar trübte sich die Aussicht, als Schill, der bei Teulie's Annäherung von Raugard nach Rolberg gekommen war, abreifte, um im Berein mit Blücher in Schwedisch=Pommern einen Angriff im Rücken des Jeindes zu organistren; als ferner die Schweden, von Mortiers Aussicht befreit und benselben zu dreift im Rücken anfallend, geschlagen und durch Waffenstillstand zur Unthätigkeit gezwungen waren; als endlich Loucadou selbst, trot unablässiger und träftiger Anmahnung, wiederholte Zeichen verderblicher Schlaffheit gab: jede Besorgniß aber schwand, als zu Ende Aprils der Oberst v. Gneisenau, vom König gesandt, in Kolberg eintraf. Wie ihn der Ruf schilderte: entschieden im Handeln, unermüdlich thätig, umisichtig und scharfblickend und doch verständigen Rathschlägen zugänglich, streng, wo es Noth that, aber wohlwollend gegen Jedermann, — fo hat

 $\otimes$ 

er fich in Rolberg erwiesen. Rolberg hielt sich. Die Besatung, 6,000 Mann stark, focht treu und muthig fast vier Monate lang gegen 24,000 Feinde, deren 10,000 fie tampfe unfühig machte, während fle selbst über 2,000 Tapfre ein= buste. 26,000 Angeln und Bomben waren auf Stadt und Wall gefallen, über hundert Einwohner waren getödtet und verwundet, die Borftädte ein Raub der Flammen, die Stadt selbst nahe daran, in einen Aschenhaufen verwandelt zu werden, (bei dem furchtbaren Bombardement am 1. Juli), das Rathhaus eingeaschert, die Georgentirche in die Luft gesprengt. Aber die Begeisterung des Muthes verzagte nicht, und als die Gefahr am höchsten wat, traf, wie ein Chrenpreis von Gott gefandt, am 1. Juli Nachmittags, die Rachricht von dem zwischen den kriegführenden Mächten abgeschloffenen Waffenstillstande und mit ihm die Rettung ein.

Bor Graubenz war bereits am 16. Novbr., kurz nachsbem der König von dort abgereist war, der Feind erschiesnen, von der Besatung aber (7,000 Mann unter Coursbiere) leicht zurückgewiesen worden. Seitdem ließen sich von Zeit zu Zeit kleine seindliche Abtheilungen sehen, die aber zu schwach waren, um gesährlich zu werden. Desto mehr hatte der Rommandant von einem Theil der Bessatung selbst zu sürchten, da unter derselben sich viele Polen besanden, die, widerwillig und tropis, nur durch Särte im Zaum zu halten waren und dennoch zahlreich aus der Festung desertirten. — Am 11. Federar erschien ein anssehnliches Sorps Franzosen, Polen und Hessen, die sich der Stadt bemächtigten und badurch die Kommunikation

至

mit der Festung hemmten, ohne jedoch weitere Bortheile zu erringen. Erst zu Ende Rad's bezum der Feind die Festung and einer Batterie von der Weichselinsel zu bes schießen und suhr von Zeit zu Zeit damit sort, die endlich zu Ende Innis alle Bortehrungen zum Sturm getroffen waren. Doch ehe dieser unternommen wurde, traf die Rachricht von dem Wassenstillstande ein, der den Feinds seligteiten ein Ende machte.

Der Mangel an Rachbruck, mit welchem gegen Graudens versahren wurde, rührte von den erschöpfenden Anftrengungen ber, zu benen der Feind fich von Danzig ge= nöthigt seh. Napoleon tonnte die Wichtigkeit diefes Plaves nicht übersehen. Richt nur, daß Danzig, in fortschreitendem Wachsthum begriffen, reich und blübend, eine ber wichtigsten Handelsstädte war, so hatte der linke Flügel der Französischen Armee auch teine Stupe, so lange diese Fes stung ihr im Rücken lag. — Dombrowski mit seinem unzulänglichen Corps Polen, seit Ende Januars gegen 8 Meilen unterhalb Danzigs stehend, war zu schwach, etwas zu unternehmen, oder die Ausbreitung der Preußen m verhindern. Ende Februars aber vereinigten fich Franzosen, Badener und Sachsen mit den Polen, und Lefebre erhielt den Oberbesehl über die gesammten, dort versammellen Truppen.

Danzig, als Festung vortheilhast gelegen, hatte drei Monate Zeit gehabt, sich auf eine Belagerung vorzubereiten; die Festung litt an Nichts Mangel; die Besatung war zahlreich (16,000 Mann) und nehst den Einwohnern vom besten Geiste besecht. Aber die verlausene Zeit war

\*

keinesweges so gut genutt worden, als sie sollte, und alle Maaßregeln wurden noch unträstiger, als der Kommansdant v. Mannstein durch einen Beinbruch (24. Febr.) saß ganz außer Thätigkeit gesett worden war. Schon Tags vorher hatten Polen und Vadener unter Dombrowski und Menard die Prenßen bei Dirschau angegriffen und geworfen, da die Besatung Danzigs nicht, wie sie leicht konnte, durch einen Ausfall den Angegriffenen zu Hülse kam. Sben so schlaff versuhr man, als einige Wochen später ein verhältnismäßig kleiner Hause anstürmte. Man begnügte sich, die Thore zu schließen, indem man den Feind nicht weiter hinderte, die Außenposten zurückzuwersen und sich in den Vorstädten sestzusehen.

So war hier, wie in Kolberg die Gefahr nah und die Befürchtung groß, als, hier wie dort, mit einem neuen Rommandanten regfame Thätigfeit und Umficht, Muth und Hoffnung von neuem einkehrten. Der Feldmarschall v. Kaltreuth übernahm am 11. März den Oberbefehl in Danzig. Gin Greis an Jahren und Erfahrung, aber jung an geistiger Rraft und geistigem Feuer, scharssichtig in seinen Entschliffen und rasch in deren Ausführung, besaß er die Achtung des Heeres eben so febr, als die Liebe der: Einwohner Danzigs, wo er früher lange als Kommandant der Festung gelebt hatte. Wirklich ente wickelte Raltreuth sofort eine wirksame und nütliche Thäs tigkeit; bennoch aber gelang es dem Feinde am 20. März sich der Nehrung zu bemächtigen und dadurch die Verbindung Danzige mit Königeberg abzuschneiden und die Lage der Festung zu verschlimmern. Dieser wichtige und nach-

theibiger nicht unbedeulenden Schaden bei dem Feinde an, beffen wiederholte Aufforderungen zur Übergabe stets mit Würde zurückgewiesen wurden. Bald aber vermehrte ein unerwarteter Unfall die Gefahr von neuem. In der Nacht jum 17. Mai bemächtigten sich 300 Franzosen, auf Böten übersetend, der Holminsel durch Überrumpelung und dann auch, nachdem fie Verstärtung erhalten, der Kaltschanze durch Sturm. Wie es möglich geworden, daß die Insel, mit 1500 Ruffen besetzt, auf solche Weise vom Feinde, dem auch alles Geschüt in die Bande fiel, hat genommen werden können, ist nicht ermittelt worden. Sorglofigkeit und Trunkenheit, vielleicht auch ein Berräther unter der rustischen Besatung, find als wahrscheinliche Ursachen anzuseben. Jedenfalls war nun die Bertheidigung Danzigs noch schwieriger geworden; die Kommunikation mit der See war ganz abgeschnitten; die Stimmung der Besatung ward schwieriger; Nahrungsmittel und Munition wurden tnapp; der Feind dagegen hatte größeren Spielraum gewonnen und nutte ihn auf verderbliche Weise. Neuer Troft zwar erwuchs ben Belagerten, als am 12. und 13. Mai nahe an 7000 Ruffen und Preußen, die fich bei Pillau eingeschifft hatten, unter Ramensty (bem Jüngeren) bei Neufahrwasser und auf der Nehrung landeten; allein ihr Versuch, den Solm wiederzugewinnen, miglang und fie mußten fich nach einem bftundigem mörderischen Gefecht, nach Weichselmunde zurückziehen. Gben so schlug das Unternehmen, die Festung durch ein englisches Schiff mit Proviant zu versorgen, sehl, da das Schiff auf einer Sand: bank nahe bei Danzig strandete. Von diesem Augenblicke

1 gu Memel ,cseu seiz anbe

rander Memel, um fich zur begeben. Auch ber König wanderg, Zaftrow munmehr Mes erg gegenüber),

mai.

tre: Bier trafen

gebeugt von Ring

teber bent

agenblick jene hohe Würde,

. April

velt. Sie lebten einfach, still und immer e edlen Neigung zum Wohlthun so ost wie

ach folgend, als Gelegenheit und Umftände es ber statteten. Alle Berichte', die wir aus jener Zeit haben, stimmen darin überein, daß der König fich in seinem Unaluck mahrhaft groß gezeigt habe; selbst hämische Bosheit und Berläumbung wagten nicht, dies zu leugnen. In ber That zeigte der König grade jest jene Charakter-Festig= teit, welche ihm von den oberflächlichen Beurtheilern fele nes Charafters so gern abgesprochen werden möchte. Die Königin ihrerseits trug neben ihrem tiefen Seelen-Leiden auch noch die Beschwerden körperlicher Krantheit, denn die vielfältigen und heftigen Erschütterungen hatten ben nachtheiligsten Ginfluß auf ihren Gefundheits Buftand ausgeübt. Dennoch war fle, den eignen Schmerz niederkämpfend, die Trösterin ihres erhabenen Gemahls, und wie fie durch ibre fanfte Tugenden und ihr fleckenloses Gemüth auch im Unglude die Bergen Aller gewann, fo leuchtete fie wie ein Schutengel durch ihr aufmunterndes Beispiel allen Denen vor, welchen bas Schickfal einen Antheil an ben

Triang un

an war das Schickal der Festung voranszuberschnen und wirklich kapituliete Kalkkeuth, (22. Mai) durch die Umsklinde gezwungen, nach höchst rühmlichem Widerstands und unter der Bedingung freien Abzugs für die Sesapung, die am Issen mit klingendem Spiel nach Pillan abzos, nachdene die Russen und Preußen von Weichfelmünde dowlts in der Racht vorzer ausgebrochen waren.

of the term of database three

## Zwei und dreißigstes Kapitel.

Entwidelung. wir !

Die Begebenheiten, nicht mehr auf einem Schauplat conscentrirt, haben und in den vorhergehenden Blättern auf verschiedene Punkte geführt, um bald hier bald dort der Entwickelung wichtiger Ereignisse zuzusehen. Dadurch sind wir zugleich genöthigt worden, von der bisher befolgten spuchen Bahn abzuweichen, um die isolierten Thatsachen einzeln bis zu ihren verschiedenzeitigen Endpunkten zu versolgen. Jeht aber sind wir dahin gelangt, auf den Hauptschauplatz zurücktehren zu können, wo der letzte Att des Trauerspiels nunmehr begann und zu Ende kam.

Das hohe Königspaar weilte seit dem Januar des

Die Besatung war burch Desertion, Aob und Berwundung auf 5000 Mann geschmolzen; Pulver und Nahrungsmittel sehlten bereits saft ganz; die besten Werke waren verloren ober zerstört; 30,000 Gomben und Angeln waren auf Stadt und Wall gesallen.

Jahres 1807 zu Memel, umgeben von den theuren Kindern und mehreren seiner fürstlichen Berwandten. befanden sich unter andern die Prinzessinnen von Solms Braunfels und von Oranien= Fulba mit in dem entlege= nen Zufluchtsort, wo auch, nichft den Abjudanten des Atnigs und andern hohen Offizieren, die Minister Stein, Hardenberg ze. zugegen waren. Der König wie die Königin, obwohl tief gebeugt von Rummer, verleugneten dennoch feinen Augenblick jene hohe Wurde, die den Unglücklichen abelt. Sie lebten einfach, ftill und gurückgezo= gen, ihrer edlen Neigung zum Wohlthun so oft und so vielfach folgend, als Gelegenheit und Umftande es verstatteten. Alle Berichte', die wir aus jener Zeit haben, stimmen darin überein, daß der König fich in feinem Unglück wahrhaft groß gezeigt habe; selbst hamische Bosheit und Berläumdung wagten nicht, dies zu leugnen. In der That zeigte der König grabe jest jene Charatter-Festigteit, welche ihm von den oberflächlichen Beurtheilern seie nes Charafters so gern abgesprochen werden möchte. Die Königin ihrerseits trug neben ihrem tiefen Seelen-Leiden auch noch die Beschwerden körperlicher Krankheit, denn die vielfältigen und heftigen Erschütterungen hatten ben nachtheiligsten Ginfluß auf ihren Gefundheits=Bustand ausgeübt. Dennoch war fie, den eignen Schmerz niederkämpfend, die Trösterin ihres erhabenen Gemahls, und wie sie durch ihre sanfte Tugenden und ihr fleckenloses Gemüth auch im Unglücke die Berzen Aller gewann, so leuchtete fie wie ein Schukengel durch ihr aufmunterndes Beispiel allen Denen vor, welchen bas Schicksal einen Antheil an den

\*

Zukunst eine heilsame Wendung ihres Schicksals herbeis
führen werde. Die Festungen hielten sich, die Schlacht
bei Ehlan hatte bewiesen, daß der Feind den Sieg nicht
unlöslich an sich gesesselt habe, die Unglücks-Votschaften
hörten auf, in so betäubender Eile auf einander zu solgen
und so durfte man hossen, daß der neue Ramps, welcher
für den nahen Frühling vorberestet wurde, günstigere Res
sultate herbeisühren werde.

Roch lagerten die beiberfeitigen Beere in ben Stellun= gen, welche fie nach der Schlacht von Cylau eingenommen hatten, aber die Ruhe ward hier wie dort zu neuen Berftärtungen und zum Erfat erlittener Berlufte benutt. Rapoleon zog die neuausgehobenen Mannschaften nebst vielen Truppen aus Westen und Süben an sich, mahrend russischerseits ebenfalls neue Seere, zulett auch die Raiserlichen Garden in zwei Kolonnen unter dem Groffürsten Constantin und dem General Kollogribow auf dem Kriegeschauplate eintrafen. Bon besonderer Wichtigkeit aber war, daß auch Raiser Alexander selbst sich zur Armee begab. Am 28. März reifte er aus Petersburg ab und traf am 1. April in der Frühe in Polangen ein. Sobald der König in Memel davon Rachricht erhielt, fuhr er gegen Mittag nach Polangen, um seinen Kaiserlichen Freund zu bewilltommnen. Raum hörte der Raiser Alexander, daß der Wagen des Königs gesehen werde, als er, ohne Sut wie er eben war, demselben mehrere bundert Schritte zu Fuße entgegeneilte. Der Wagen hielt, der König sprang heraus und beide Monarchen lagen, Brust an Brust, einander in den Armen. Es war ein

Am 5. April verließ Alexander Memel, um fich zur Armee (nach Georgenburg) zu begeben. Auch der König und die Königin, begleitet von Hardenberg, Zastrow (damals Kriegs-Minister) u. A., verliegen nunmehr Demel, um zunächft nach Reybellen (Georgenburg gegenüber), und von dort nach Königsberg zu gehen. Hier trafen beide Monarchen wieder zusammen, worauf am 9. April unter ihrem Vorsit ein Kriegerath gehalten wurde, dem auch die Generale Benningsen, Leftocq, der Rosackens Betman Platow u. A. beiwohnten. Der Kaiser begab fich sobann in bas Russische Sauptquartier Bartenftein, wo auch der König längere Zeit hindurch verweilt zu haben scheint. - Die Rachrichten über ben Aufenthalt des Königs in jener Zeit find theils so unbestimmt, theils so widersprechend, daß es unmöglich ift, Gewiffes darüber mitzutheilen. Auf den 16. April war, wie es scheint, \* eine Zusammenkunst beider Monarchen in Trakehnen verabredet; doch traf der König, durch die grundlosen Wege aufgehalten, erft Abends ein, als der Kaiser schon wieder abgereift war. Später scheint der König sich dauernd im Russischen Hauptquartier aufgehalten und von Zeit zu Zeit tleine Juspettions-Reisen mit dem Kaiser gemacht zu ha-So am 21. April, wo beide Monarchen von Bars ben. tenstein nach Seilsberg und von dort nach Launau reisten, um daselbst die Russische Avantgarde zu inspiciren, und von wo sie bereits am folgenden Tage wieder zurücktehr-Die Petersburger Hoszeitung vom 17. (29.) Mai ten.

<sup>•</sup>MIg. Beit. 1807, S. 676.

•••

er wollte seine Hauptmacht gegen Ney wenden, während gleichzeitig die Brückenköpfe von Spanden, Elditten und Lomitten gestürmt werben und die Preußen gegen Brauneberg anrücken sollten. Dieser an fich treffliche Plan glückte nur zum Theil, da voreilige Bewegungen ihn dem Feinde verriethen. Rur ber Brudentopf bei Lomitten wurde nach mörderischem Rampfe gewonnen, (5. Mai) und Rey bewirkte, trop der wüthenden Angriffe, einen geordneten Rückjug über die Paffarge. Immer waren indeß ruffischerseits Bortheile errungen, die, rasch genutt, zu wichtigeren hatten führen tonnen; allein Benningsen reifte, ber Grund ift nicht bekannt, am Often nach Guttftadt und zog, als er am 7ten Abends zum Beer zurücktehrte, die Bauptmacht eine halbe Meile zurud. Diefe unbegreifliche Unthätigteit benutte Soult, um den rechten Flügel der Ruffen zu umgehen und fie so von den Preußen unter Leftocq und von Königsberg abzuschneiden. Als es geschehen war, (am Sten Mittags), erfuhr es Benningsen und zog fich auf Quet und Guttstadt zurück, was auf seinen Befehl auch Ramensty auf dem rechten Hügel und Leftocq thaten, Letterer jedoch erft nach einem unerwarteten und nachtheiligen Gesecht bei Wolfsborf. Auch ber Rückzug über die Alle ward, trop Napoleons heftigem Angriff auf die Rachhut, am 9. Juni glücklich bewirkt. Am folgenden Morgen griff Napoleon die Ruffen, scharffichtig ben schlechteften Puntt ihrer Stellung mahlend, bei Launau an. Während dorthin Verflärfung gesenbet wurde, ordnete fic das Russische Heer, 84,000 Mann start, an beiden Ufern der Alle zur Schlacht; den rechten Flügel hielt der Großs

auf denen sie vier Monate früher einen so surchtbaren Kamps getämpst hatten. Davoust, Soult (über Kreuzburg) und Mürat rückten nördlich auf Königsberg, — Lannes (über Domnau), Mortier und Ney (über Lampasch) aber östlich auf Friedland vor, und so rasch gestschah dies, daß Sallizin und Kollogribow (mit 33 Schwadronen und 16 Stück Geschüß), von Benningsen zur Recognoseirung der Domnauer und Königsberger Straße vorausgeschickt, nicht nur am 13ten schon bei Allenau auf eine seindliche Patrouille stießen, die sie jedoch gesangen nahmen, sondern sogar Friedland bereits vom Feinde besetzt fanden. Auch hier vertrieben sie ihn indes und retteten die Brücke über die Alle; hierauf besetzte Kollogribow sogleich die umliegende Segend und ließ die Allesübergänge theils bewachen, theils zerstören.

Der Tag von Marengo, der 14. Juni, war taum ansgebrochen und die Russische Armee noch im Heranziehen begriffen, als zwischen 2 und 3 Uhr Morgens das seindzliche Seschütz bereits zu donnern ansing. Sobald das Russische Heer (70,000 Mann) versammelt war, ordnete Bensning sen dasselbe so, daß der rechte Flügel von der obern Ziegelei dis zum Mühlenstieß, der linke von hier dis zur Alle oberhald Sortlack sich ausdehnten. Unterdes war seit 2 Uhr des Morgens bereits ununterbrochen gekämpst worzden. Auf dem linken Flügel unternahmen die Russischen Jäger wiederholte wüthende Angrisse gegen den Sortlaker Wald, der die Bewegungen des Feindes verdeckte, ohne jedoch etwas Entscheidendes zu erringen. Ebenso wenig waren die kühnen Ravallerie, Angrisse auf dem rechten

8

**S** 

die brennenden Vorstädte Friedlands vom Feinde besetzt fanden. Aber nicht Bergagen, sondern Wuth und Berzweiffung bemächtigte fich bei biefem Anblick der Ruffen; blind stürzten sie sich der Augel-Saat entgegen, die der Feind über fie ausschüttete, und zwangen mit einem unbeschreiblich wüthenden Angriffe die Franzosen, aus der Vorstadt zu weichen. Doch schon brannte die Stadt selbst; die Brücken brachen zusammen und die noch immer aus rückenden Truppen mußten sich in den Fluß stürzen, um, von dem feindlichen Feuer unablässig verfolgt, Sod voer Rettung zu fluben. Rur ein Corps unter dem General Lambert, bas ben Fluß nicht mehr erreichen konnte, rettete fich im Dunkel der Racht durch einen Seitenmarfc nach Allenburg, wo cs. ebenfalls über ben Fing feste. Golchers. gestalt war diese verlorene Schlacht für die Ruffen ruhme voller, als unzählige Siege'es sind, benn nicht ein einziges Corps ward gefangen ober abgeschnitten und kaum 20 Ranonen blieben in den Bänden ber Feinde. Wohl aber war das tapfere Heer an diesem blutigen Tage um fast 20,000 Mann permindert werden. Riedergeschlagen zogen während der mondhellen Racht die Ruffen am rechten Ufer der Alle hinauf und setten dann am nächken Mors gen bei Wehlau über den Pregel, beffen Brücken fie abbrannten. So dem raschnachrückenden Jeinde voranmarschierend, gelangten fie am 18. nach Tilfit, burch welches ben ganzen Tag Gepäck und Geschütz seinen Jug nahm. Tags darauf überschritt die ganze russische Armee glücklich den Memel und zerftörte, den Jeind aufzuhalten, die Brütten dieses Russichen Grenzflusses.

Inzwischen war auch Königsberg von dem Feinde genommen worden. Am 14. Juni hatten Leftocq und Ra= mensty die Stadt besetzt und die Borftadt nebst einigen Gebäuden der Umgegend der beffern Bertheidigung wegen niedergebrannt. Doch schon am folgenden Tage erhielten fle Kunde von der Niederlage bei Friedland, und in Folge deffen jeden Entschluß zum Widerftande aufgebend, ruds ten sie in Gilmärschen über Labian nach dem Keinen Fluße Schillup und vereinigten fich dort am 17ten mit Benningsen. In Königsberg aber rückte am 16ten Soult ein und befreite, ftrenge Mannszucht haltend, die bangen Einwohner von den Besorgniffen, die unter den obwaltenden Umständen so natürlich waren. Doch wenn= gleich von den Gräueln einer Plünderung, blieb Königs: berg doch nicht von der Last einer schweren Brandschapung verschont. Zwei Millionen Thaler mußte es als Contribution dem Feinde zahlen, dem außerdem ungeheure Getreide-Vorräthe und 200 russische Fahrzeuge in die Sände sielen. — An dem Tage, an welchem die Franzosen in Königsberg einrückten, marschirte auch eine seindliche Abtheilung nach Pillau, wo der mackere 70jährige Obrift Herrmann kommandirte, der bei Annäherung ber Feinde die Garnison auf dem Martt einen Kreis schließen und in denselben einen Sarg hinsetzen ließ, neben welchen er fich selbst stellte. -Rammeraben, fagte er bann, -lebendig übergebe ich die Festung nicht; wer mich überlebt, lege meinen Leichnam in diesen Sarg. Wer ein braver Soldat ift, schwöre hier mit mir: Sieg ober Tob!a Dieser hels denmütbigen Gesinnung verbantte Pillau seine Ethaltung.

So war nunmehr in rascher Entwickelung wiederum ein neuer Abschnitt des Krieges beendet worden. Franzosen standen unmittelbar an Ruglands Grenzen, (Rapoleon hatte sein Hauptquartier in Tilfit), und ber Rrieg, wenn er fortgesett wurde, mußte eine neue Wendung, eine neue Gestalt annehmen, er mußte auf Rußlands Boden geführt, von dem russischen Bolte bezahlt und erduldet werden. Die Rothwendigkeit für Kaiser Alexander, bei diesem Wendepuntte einen Entschluß zu faffen, war augenscheinlich, zugleich aber waren die Grinde, welche, dem fleghaften und an Kriegs-Erfahrenheit und Feldherrn= Talenten überlegenen Feinde gegenüber, gegen die Fortsetzung des Kampfes riethen, einleuchtend. Raifer Alexander begriff seine Stellung vollkommen. Eins aber war, was den Kampf zu enden verbot:- das Bersprechen, welches Alexander einst geleistet hatte, daß er von dem Preußischen Staate auch nicht ein Dorf nehmen laffen wollte! dieses Versprechen hatte er seinem Freunde, einem Rönige geleistet, der vor wenigen Wochen die glänzenden Anerbietungen zurückgewiesen hatte, weit fle ihm auf Roften Ruglands gemacht worden waren. Wenn fich unter biesen Umständen Raifer Alexander bennoch zum Frieden entschloß, so tann er es nur in voller Übereinstimmung mit seinem Königlichen Freunde gethan haben. Alexanders Seelengröße, die Aufrichtigkeit seiner Freundschaft für den König, das innige Berhältniß, welches nach der Ratastrophe zwis schen beiden Monarchen fortdauerte, Alles das spricht für unsere Behauptung. Daß aber der König den Kaiser nicht zur Fortsetzung des mehr als zweiselhasten Kampfes drängte,

des vorgesetzten Zweckes am besten zu sichern geeignet Dahin gehörte namentlich eine mündliche Unterredung der friegführenden Monarchen, um unter bem Beis stande persönlicher Eindrücke durch das lebendige Wort die Friedensschöpfung rascher und glücklicher zu Stande zu bringen. Dies veranlaßte jene bentwürdige Busammentunft auf dem Niemen, welche, wenn Napoleon die hoche berzigen Ansichten und Grundsäße Alexanders getheilt batte, der Anfangspunkt einer weltgeschichtlichen Spoche batte werden können, mahrend fie jest nur noch den Werth einer zwar intereffanten, aber isolirten historischen Thatsache hat. — Mitten auf dem Niemen wurden auf einem ge= wöhnlichen Holzfloß, das man mit einem Geländer umgeben und in der Gile ein wenig verziert hatte, zwei Pa= villons errichtet, wovon jedoch nur einer völlig zu Stande gebracht, und, so viel ce Saft und Umftande erlaubten, ausgeschmückt werden konnte. Die Gingange zu diesem Pavillon, den beiden Stromufern gegenüber, trugen auf je einer Seite die Namens : Chiffre Alexanders und Napolcons. Mittags um 1 Uhr, bei ziemlich ftarkem Regen, schiffte fich Napoleon nach dem Floffe ein, begleitet von Mürat, Berthier, Bessieries, Duroc und Caulincourt. Gis nige Minuten später stieß auch der Raiser Alexander vom Ufer ab; in seinem Gefolge waren der Großfürst Constantin, die Generale Benningsen, Umaroff, Fürst Labanoff und Graf Lieven. Als der Raiser den Pavillon betrat, sagte er zu Rapoleon: »Sire, ich komme zwar später, aber es ist mir deshalb nicht weniger dringend gewesen, zu tom: Hierauf umarmten sich beide Monarchen und beuicn!a

hielt Raiser Alexander seinen Einzug in Tilsit, nachdem die russischen Garden bereits am Rachmittag den für sie bestimmten Stadttheil besett hatten. Unter dem Donner der Ranonen ritt Rapoleon, von glänzender Suite umgesben, an der Spisse seiner Garden, dem Raiser Alexander entgegen. Die Garde bildete hierauf in der Straße ein Spalier, durch welches die beiden Raiser unter jubeludem Zuruf und Musit und Trommelnschall hinritten. Vor Rapoleons Wohnung stiegen Beide ab und nahmen dasselbst das Abendessen ein. Die beiden Kaiser nehst Conssantin und Mürat speisten an einem Tische, am zweiten die Marschälle, unter ihnen auch der Feldmarschall Kaltreuth.

Zwei Tage später traf auch der König in Tilsit ein, stattete Napoleon daselbst einen Besuch ab und speiste bei ihm zu Mittage, bei welcher Gelegenheit der Französische Kaiser sich erhob und den ersten Toast auf das Wohl der Königin ausbrachte. Nach Tische fand ein Manöver flatt, Napoleon ritt welchem die drei Monarchen beiwohnten. zwischen Alexander und dem Könige; er ertheilte dem Marschall Davouft, der ihnen entgegengeritten tam, die Dispositionen für die militärischen Übungen, welche ausgesührt werden sollten. Allein, wie sehr Beschäftigungen dieser Art dem Könige sonst zusagen mochten, hier konnten sie nur niederdrückend auf ihn wirken. Auf seinen Schultern allein trug er die ganze Last des Unglücks, und was seinen Kummer vermehete, war, daß die Königin, ihm das Theuerste auf der Welt, diesen Rummer mit ihm theilte und unter demselben zu erliegen drohte. Doch noch ein andrer Umstand setzte bei diesem Manöver die-Fassung des Königs

33

B

auf eine harte Probe: er sah hier dasselbe Armee=Corps vor sich, welches einige Monate früher bei Auerstädt gegen ihn gesochten hatte.

Am 5. Juli traf auch die Königin aus Memel in Tilst ein. Diese erhabene Fürstin sollte nicht den Trost haben, ungestört in ihrer Abzeschiedenheit das Ende der Begebenheiten abwarten zu dürsen. Die Fassung, die sie durch einen heldenmüthigen Kamps errungen hatte, sollte noch einmal auf eine harte Probe geseht werden. Und warlich der Kamps war nicht leicht gewesen. Das Tagesbuch, das die Königin sührte, die Briese, die sie au ihren erlauchten Vater während der Unglücksperiode schrieb, sind sprechende Zeugen des Gesagten. Wir können nicht umshin, noch einige Augenblicke hierbei zu verweilen. Es war im December des Jahres 1806, als die Königin (in Orstelsburg) die Götheschen Verse:

"Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt Euch nicht, Ihr himmlischen Nächte."

in ihr Tagebuch schrieb. Wie unendlich schmerzhaft muß
der Moment gewesen sein, der eine Königin bewog, solche Verse als den Ausdruck ihrer Lage und ihrer Empsindungen niederzuschreiben! Dennoch sollte wenige Wochen später
ihr Unglück sich noch steigern, als sie (in Königsberg) am
Nervensleber darniederliegend, das ihr Leben 14 Tage lang
in die augenscheinlichste Gesahr versetzte, plötlich wegen
Annäherung der Feinde zu neuer Flucht genöthigt war,
und an einem trüben, seuchten Wintertage (zu Ende Desembers) über den Strand nach Memel gebracht werden

mußte. Rur eine so fromme Dulberin, wie fie, konnte todtkrant, in Betten eingehüllt und im Wagen liegend, die zweitägige Reise ohne Klage, ohne Murren machen. ihre Ergebung, ihr frommes Gottvertrauen, fanden ihren Lohn schnell. Grade die Reise, von der man das Schlimmfte befürchtete, beförderte die Senesung der Königin, und als ihr nach wenigen Tagen der König, ihre Kinder und lies ben Berwandten nach Memel folgten, fanden fie die ihnen Allen so unbeschreiblich Theuere bereits außer Gefahr. Selbst Freuden wußte ihr ebles Berg mitten im bitterften Leid zu finden. Aus den, vom Feinde besetzten Provinzen gingen einzelne Rachrichten ein, welche bas hohe Königspaar überzeugten, daß die Nation noch mit ungeschwächter Liebe an ihnen hänge und nur mit tiefem Schmerz und nothgedrungen diese Liebe verberge. Noch zahlreichere Beweise von Treue und Hingebung empfingen fie von den redlichen Bewohnern Preugens und Litthauens, von denen fie wie Vater und Mutter von ihren Kindern verehrt und geliebt wurden.

Als nach der Schlacht bei Ehlau die Königliche Familie nach Königsberg zurückgekehrt war, lernte\* die Königin dort den würdigen Vorowski und den jugendlichen Greis Scheffner kennen und unterhielt sich oft mit Beiden. Der wahre ächtschristliche Sinn des ObersKanzleisNaths Vorowski, sowie die Einsachheit seines Wesens zogen die Königin sehr an; sie sprach gern mit ihm über religiöse und sittliche Gegenstände, sowie Schristners Eiser sür

<sup>\*</sup>Die Ronigin Louise 2c. Berlin 1814, S. 56.

alles Gute und Schöne und seine mannigfaltigen Reuntniffe ihr eine angenehme Unterhaltung gewährten, die fie sehr zu würdigen mußte. Er wurde oft berufen der Rönigin vorzulesen und von ihr aufgefordert, fie mit ben beften Erzeugniffen unserer Literatur, die ihr entgangen sein tonnten, betannt zu machen. Gine hervorstechende Gigen= schaft in Scheffners biederem Charatter, seine Freimuthigkeit, zog die Königin, der Wahrheit über Alles ging, fehr an und stärkte ihr Bertrauen zu dem würdigen Greife, den sie bis an ihr Ende sehr hochachtete. Bon den andern Personen in Königsberg, welche die Königin oft umgaben, nennen wir nur die Gräfin Dohna von Finten = stein, welche von der Königin sehr perehrt wurde, wie fie auch den reinen Patriotismus, welcher das Berg biefer würdigen Frau erfüllte, sehr hoch hielt. Sie pflegte dies selbe in Anschung ihrer vier Söhne, welche für das Raterland gefochten und noch zu fechten wünschten, die spar= tanische Mutter zu nennen, indem sie behauptete, daß bei der zärtlichsten Mutterliebe und treuften Sorgsalt für ihre Söhne, das Baterland in jeder Lage ihr noch über das Leben dieser Söhne gehen würde.

Was die Königin in der Zeit ihres Aufenthalts in Königsberg oft sehr bewegte, ihre ganze Theilname erzegte, war die große Anzahl der verwundeten Krieger, welche dort angehäuft waren. Sie gedachte in der Folge oft und mit großer Rührung aller derer, die sich durch Pslege und Sorgfalt sur diese treuen Opser ihrer Tapserkeit ausgezeichnet hatten.«

Als später (im Dai) der edle Blücher nach Schwedisch=

双

Pommern ging, nahm die Königin diese Selegenheit wahr, an den Serzog, ihren Bater zu schreiben, und wir lassen diesen Brief nebst einigen andern als ein tostbares-Andenten an die Unvergestliche hier um so lieber solgen, als sie überdies ein treuer Abdruck ihrer reinen Seele sind:

»Geliebter Bater! schreibt sie, die Abreise des Gesnerals Blücher giebt mir Gottlob einmal eine sichere Geslegenheit, offenherzig mit Ihnen zu reden. Gott, wie lange entbehrte ich dieses Glück und wie viel habe ich Ihnen zu sagen! Bis zur dritten Woche meines Krantenlagers war jeder Tag durch neues Unglück bezeichnet.«

»Die Sendung des vortresslichen Blücher nach Pommern, der Patriotismus, der jest in jeder Bruft fich regt und von welchem die Reserve-Bataillons, die erst seit Monaten organistrt find und theils erft vorgehen, theils schon gut gefochten haben, ein neuer Beweis find, — alles dies belebt mit neuen Hoffnungen. Ja, bester Bater, ich bin es überzeugt, es wird noch einmal Alles gut gehen und wir werden uns noch einmal glücklich wiederschen. Die Belagerung von Danzig geht gut, die Ginwohner benehmen fich außerordentlich; fie erleichtern den Goldaten die großen Lasten, indem sie ihnen Wein und Fleisch im Uberfluß reichen, sie wollen von keiner übergabe sprechen hören; sie wollen lieber unter Schutt begraben werden, als untreu an dem König handeln, ebenso halten fich Rolberg und Graudenz. Wäre es mit allen Festungen so ge= Doch genug von den vergangenen Übeln, wenden wir unsere Blicke zu Gott, zu ihm, der unsere Schicksale lenkt, der uns nie verläßt, wenn wir ihn nicht

\*\*

Sie Ihre Tochter nicht! Slaub.n Sie ja nicht, daß Kleinmuth mein Haupt bengt. Zwei Hauptgründe habe ich, die mich über Mes erheben: der erste ist der Gedanke, wir sind kein Spiel des blinden Zufalls, sondern wir stehn in Gottes Hand und die Borschung leitet uns, — det zweite, wir gehen mit Ehren unter. Der König hat bewiesen, der Welt hat er es bewiesen, daß er nicht Schande, sonz dern Ehre will. Preußen wollte nicht freiwillig Sklavens Retten tragen. Auch nicht einen Schritt hat der König anders handeln können, ohne seinem Charakter ungetreu und an seinem Volk Verräther zu werden. Wie dieses stärkt, kann nur der sühlen, den wahres Shrzesiihl durches strömt. — Doch zur Sache.« —

»Durch die unglückliche Schlacht bei Friedland kam Ronigsberg in französische Hände. Wir find vom Feinde ges brängt, und wenn die Gefahr nur etwas näher ruckt, so bin ich in die Nothwendigkeit versetzt, mit meinen Kindern Memel zu verlaffen. Der König wird fich wieder mit dem Kaiser vereinigen. Ich gehe, sobald dringende Gefahr eintritt, nach Riga; Gott wird mir helfen den Augenblick zu bestehen, wo ich über die Grenzen des Reichs muß. wird es Kraft erfordern; aber ich richte meinen Blick gen Himmel, von wo alles Gute und Böse kommt, und mein fester Glaube ist, er schickt nicht mehr als wir tragen kön-Roch einmal, bester Vater, wir gehen unter mit Ehren, geachtet von Rationen, und werden ewig Freunde haben, weil wir fle verdienen. Wie beruhigend dieser Ges danke ist, läßt sich nicht sagen. Ich ertrage Alles mit einer solchen Rupe und Gela Menheit, die nur Rube bes

oben, Du Bater der Gute! — Mein Glaube foll nicht wanten, aber hoffen tann ich nicht mehr. Ich berufe mich bemnach auf meinen Brief, er ift aus der Tiefe meiner Seele geschrieben. Sie tennen mich ganz, wenn Sie ihn gelesen haben, bester Bater. Auf dem Wege des Rechts leben, sterben und, wenn es sein muß, Brod und Salz effen; nie werbe ich ganz unglücklich sein; nur hoffen kann ich nicht mehr. Wer so von seinem Simmel herunterge= fturzt ift, kann nicht mehr hoffen. Kommt das Gute o! tein Mensch tann es dantbarer empfinden, als ich es empfinden werde — aber erwarten thue ich es nicht mehr. Rommt bas Unglück, so wird es mich auf Augenblicke in Berwunderung seten, aber beugen tann es mich nie, fo= bald es nicht verdient ift. - Rur Unrecht unfrerseits würde mich zu Grabe bringen, ba komme ich nicht hin, denn wir stehen hoch. Sehen Sie, bester Bater, so tann der Feind der Menschen nichts über mich. Der König ift seit dem 19ten mit dem Kaiser vereint; seit gestern sind sie in Tauroggen, nur ein Paar Meilen von Tilsit, wo der frans zöfische Kaiser ist. Ich bin zu Ihren Füßen ganz die Ihrige

Louise.«

Dies sind die Worte der unglücklichen Fürstin, Worte, deren erhabenem und rührendem Eindruck kein unverdorsbenes Gemüth widerstehen kann, Worte, die als der Aussbruck ächter Seelengröße und ungetrübter Reinheit, innisger Wehmuth und wahrhaft frommer Resignation, allein schon jene begeisterte Liebe und Verehrung zu rechtsertigen im Stande sind, welche der Königlichen Frau von ihrem

H

• •

beleidigt hatte. Allein die Königin hatte burch die Erhabenheit und Reinheit ihres Charatters das Recht zu glaus ben, daß ihr Anblick allein ihren Feind beschämen würde und ihm das Gefühl geben muffe, wie fehr er fle verkannt habe. In ihrem schönen Gemuth lag es nicht zu wiffen, daß es Menschen giebt, welche ihre Beleidigungen zu vergrößern fich bestreben, in dem Maag wie es ihnen an Edelmuth fehlt, ihr Unrecht anzuerkennen, und an Gi= genschaften, es wieder gut zu machen. Es war ihr nicht möglich vorherzusehen, daß ihre Reise nach Tilfit ganz ohne Wirtung und ohne gunstigen Erfolg sein werde. Die Ros nigin, indem fle als Gattin, als Mutter ihrer Rinder und ihres Bolkes sprach, konnte, ohne sich zu entwürdigen, beis nahe bittend vor den französischen Kaiser treten. — So schmerzhaft ihr auch diese Aufgabe sein mußte, so über= wand die Liebe und der Gifer für das Gute, welches fie zu erlangen hoffte, jede Abneigung gegen diese Reise, von ber ein Berg, wie das ihrige, einen guten Erfolg hoffen durste. Wie sich die Königin zu dieser Reise bestimmt und was sie auf dem Wege von Memel nach Tilfit empfand, hat fie in ihr Tagebuch niedergeschrieben; Personen, welche dieses Tagebuch gelesen haben, find davon so gerührt als erhoben worden. Volltommen mit sich felbst einig, ging fle nach Tilfit.«

Napoleon ließ die unglückliche Monarchin in einem prachtvollen achtspännigen Staatswagen unter einer äus ßerst zahlreichen und glänzenden Bedeckung von den Drasgonern der Garde einholen; er empfing sie mit allen jenen Zeichen von Achtung und Ausmerksamkeit, welche

sangen? Die Königin antwortete: Sire, dem Ruhme Friedrichs war es erlaubt, uns über unsere Kräste zu täuschen, salls wir uns überhaupt getäuscht haben. Die Folgezeit hat dem Truge der hochmüthigen Frage die Wahrs heit der edlen Antwort gegenübergestellt. Der Ausenthalt der Königin zu Tilst verlief übrigens unter mancherlei Festlichsteiten, wie solche von den Umständen geboten wurden, wohin namentlich (am 6. Juli) ein großes Diner bei Napoleon gehört, welchem auch die Königin beiwohnte. Die kurze Zeit der Muße, die ihr blieb, brachte sie mit dem Könige in Piktupöhnen zu, und Beide kehrten, sobald die Untershandlungen zum Schlusse gediehen waren, nach Memel zurück, woselbst sie am 11. Juli wieder eintrasen.

Das Unglück jener Zeit konnte nicht anders, als mit einem unglücklichen Frieden schließen, zugleich aber konnte, wer die Umstände recht würdigte und nicht von Zagheit verblendet war, vorauswissen, daß dieser Friedensschluß für Preußens Geschichte nur provisorisch sein werde.

Fürst Talleprand französischerseits, Feldmarschall Kaltreuth-und Graf von der Golz, Gesandter am Russischen Hose, preußischerseits, schlossen am 9. Juli zu Tilst den Frieden, dessen wesentlicher Inhalt solgender ist:

Dem Könige werden zurückgegeben: der Theil des Herzogthums Magdeburg, der auf dem rechten User der Elbe liegt; die Mark Priegniß, die Uckermark, die Mittels und Neumark von Brandenburg, mit Ausnahme des Cotts busser Kreises in der Niederlausth; das Herzogthum Pomsmern; Obers, Unters und Reuschlessen mit der Grafschaft Slat; der Theil des Netse Districtes, welcher im Norden

den einer Linie liegt, die von Schneidemühl, und im Roes den einer Linie liegt, die von Schneidemühl über Waldau zur Weichfel geht, und an den Grenzen des Bromberger Areises hinläust; Pommerellen; die Insel Rogat, im Wes sten von Alt-Preusen, und im Rorden des Kulmer Areis seis das Ermeland; das Königreich Preusen, wie es am 1. Januar 1772 beschaffen war, mit den Plähen: Spans dau, Stettin, Küstrin, Glogan, Vreslau, Schweidnit, Reise, Brieg, Kosel und Glat, und überhaupt alle Plähe, Eitadellen, Schlösser und Foets der obengenannten Länzder, in ihrem gegenwärtigen Zustande.

2) Der König, erkennt Joseph Rapoleon als König von Spanien, Ludwig Rapoleon als König von Holland, und Hieronymus Napoleon als König von Westphalen an. -Stenso den Rheinbund, den Besitsftand jedes souverainen Mitgliedes desselben, und die Titel, welche Ginzelne erhalten haben; nicht minder die Mitglieder, welche noch beis treten werden und deren Titel. 3) Der König tritt alles Land, welches er beim Ausbruche dieses Krieges zwischen dem Rhein und der Elbe beseffen, ab, ftellt es mit allem Eigenthums-Recht und Souverainität zu Napoleons Verfügung und verspricht die Dispositionen, welche Rapoleon darüber treffen wird, anzuertennen; alle diefer Bestimmung zuwider laufende frühere Berträge find aufgehoben; der Cottbuffer Kreis wird an Sachsen abgetreten; ebenso alle Provinzen, die früher zu dem Königreich Polen gehörten, mit Ausnahme des Ermlands und des Landes in Westen von Altpreußen, in Often von Pommern und der Reus mart, im Rorden des Kulmer Kreises nebst einer Linie,

die von der Weichsel über Waldau nach Schneidemühl geht und längs den Grenzen des Bromberger Kreises und der Straße von Schneidemühl nach Driesen hinläuft; diese Provinzen nebst Graudenz und den Dörfern Reudorf, Parschten und Swierkorzy verbleiben bei Preußen. gegen tritt der König Danzig ab; aus den in Polen abs getretenen Provinsen wird das Herzogthum Warschau uns ter der Souverainität des Königs von Sachsen gebildet; zur Berbindung dieses Herzogthums mit dem Königreich Sachsen, bewilligt der König von Preußen eine Militär= Straße durch seinen Staat; die Schifffahrt auf dem Rets fluß und dem Bromberger Kanal von Driesen bis zur Weichsel ift zollfrei; Danzig wird eine freie Stadt unter dem Schutze bes Königs von Preußen und des Königs von Sachsen; Stadt, Hafen und Gebiet von Danzig bleiben, so lange Frankreich mit England Rrieg führt, für die Engländer gesperrt; allen Theilnehmern an den politischen und militärischen Ereigniffen des letten Krieges, aus ben ehemals polnischen Provinzen, sowie den Mitgliedern der Bürgergarde in Berlin mährend der feindlichen Occupation 2c. wird Amnestie zugesichert; bis zum vollständigen Frieden Frankreichs mit England bleiben alle Preußischen Ströme und Safen für die Engländer verschloffen, und eben so wenig darf aus den Preußischen Bafen eine Sendung nach ten Brittischen Inseln gemacht werden; über die Details der Civil= und Militär=Verwaltung der dem Könige zu= rückgegebenen Länder 2c. foll sofort eine Übereinkunft ents worfen werden. — Die Ratistationen dieses Friedens: schlusses wurden am 12. Juli zu Königsberg ausgewechselt,

und an demselben Tage wurde von Berthier und Kalts
reuth die letterwähnte übereintunft, wesentlich soigenden
Inhalts, abgeschlossen: Die Franzosen werden Preusen
dis zum 1. Roobe. rünmen, in Stettin aber werden sürs
Erste noch 6,000 Mann Franzosen bleiben; eine eigne Kommission soll durch Grenzpfähle die Grenzen Danzigs
und des Herzogthums Warschan gegen Preusen bestims
men; alle Vestimmungen zu Preusens Gunsten, (die Rücks
gabe der Festungen ze.) werden nur dann zur sestgesetzten
Zeit in Ersüllung gebracht, wenn die dahin alle seit dem
1. Roobe. 1806 auserlegte und beim Friedensabschluß ans
erkannte Kontributionen bezahlt sind.

Dies war der unselige Friede, der den unseligen Krieg endete! Um die Sälfte seiner Länder beraubt, von seinen Unterthanen gewaltsam getrennt, in seinen heiligsten Rechten getränkt, durch den schonungelosen Ubermuth des Sie= gere in seinen innersten und theuersten Gefühlen verlett, welchen unendlichen Schmerz mußte der beste Rönig empfinden, als er diesen Frieden unterzeichnete! Aber während unbeschreiblicher Kummer sein Berg durchzuckte, welche Entschlüsse für die Zukunft mögen in dem verhängnißvollen Augenblick der Unterschrift seine große Seele durch= wogt haben! Wie mag er, in seinem frommen Gottver= trauen, erhaben über den eitlen Triumph des herzlosen Siegers, fart durch die hellste Lauterteit seiner Seele und durch die Kraft seiner reinen Grundsätze, von einer Abnung jenes glorreichen Triumphs durchbebt gewesen sein, den einst zu seiern er berufen war! Darum litt er, wie ein Belbenkönig, Er, größer im Unglück als sein Feind

 $oldsymbol{oldsymbol{\otimes}}$ 

83

im Glück, keines Trostes bedürftig, als deffen, den seine Tugend und seine Frömmigkeit ihm gewährten!

Einige Wochen nach dem Abschluß des Friedens erließ der König an die abgetretenen Provinzen und Gebiete\* folgende Abschieds:Proklamation:

"Ihr kennt geliebte Bewohner treuer Provinzen, Gebiete und Städte, Meine Gefinnungen und die Begebenheiten des letten Jahres! Meine Waffen erlagen dem Unglück, die Anstrengungen des letten Restes Meiner Armee waren vergebens. Burückgebrängt an die äußersten Grenzen des Reichs, und nachdem Mein mächtiger Bundesgenoffe selbst zum Waffenstillstand und den Frieden sich genöthigt gefühlt, blieb Mir nichts übrig, als bem Lande Ruhe nach der Roth zu wünschen. Der Friede mußte so, wie ihn die Umftände vorschrieben, abgeschlossen werden! Er legte Mir und Meinem Sause, er legte dem Lande selbst die schmerzlichsten Opfer auf; was Jahrhunderte und biedere Vorfahren, was Verträge, was Liebe und Vertrauen verbunden hatten, mußte getrennt werden. Meine und ber Meinigen Bemühungen waren fruchtlos! Das Schicksal gebietet, der Bater scheidet von seinen Kindern! Ich ents lasse Euch aller Unterthanen-Pflicht gegen Mich und Mein

<sup>&</sup>quot;Altmark, jenseits ber Elbe, Coibus, Magbeburg senseits ber Elbe und Mannsseld, Bairenth, Hilbesheim und Goslar, Paderborn, Halsberstadt und Werningerobe, Münster, Minden, Oftsriesland, Eichsseld, Erfurt, Quedlindurg, Grafschaft Mark, Essen, Elten und Werden, Navensberg, Hohensteln, Tecklenburg, Lingen, Mühlhausen, Tressurtze., Blautenheim, die Stadt Danzig und der abzntretende Theil von dem Culmischen Gebiet; nicht aber an die Polen, denn der König wollte, wie immer, daß seine Worte Wahrheit seien.

dat düdisge Rik verwösten wullen, so slogen, dat se dat Upstan. vergaten.

Wi hädden seker dat Vaterland reddet; den unse Landknegde hevt Mark in den Knoken, un ere Selen sünd nog nig anfreten. Unse Wive sögt sülvet ere Goeren (Kinder), unse Dögter sünd kene Modeapen un de Tidgest hat oever uns sine Pestlugt nog nig utgoten. Intüsken koen wi der Sulvwold des Nodlods (Schiksals) nig entgan. Og?

Leve wol ole gode Koenig! God geve, dat de Oeverrest Dines Landes, Di trouwere Generale un klökere Ministers sinden late, as de weeren, di Di bedrövden. Eren Rad mosdest Du towilen wol folgen: den Du bist nig alwetend, as de grote Geest de Welden.

Koen wi upstan tegeu den isernen Arm det Nodlots? Wi moet al düs met manliken Mod tolaten, wat nig in unsem Vermoegen is to ändern. God stah uns bi.

Wi hopen, dat unse neje Her ward ok unse Landesvader sin, un unse Sprake, unse Seden, unsen Gloven un unsen
Borgerstand even so erhollen un agten, as Du, gode leve
Koenig et altid dan hast. God gebe Di Freden, Sandhed
une Fröde! Wesen sün wi heet di Dinen.

Aber nicht blos durch solche und ähnliche Worte bewiesen die Unterthanen der abgetretenen Länder ihre Liebe zu ihrem vortrefslichen Könige. Überzeugender noch, als das, was sie sagten, war was sie thaten. Schaarenweise verließen sie den heimathlichen Seerd und wanderten, um ihres lies ben Königs Unterthanen zu bleiben, in die dei Preußen verbliebenen Provinzen ein, hier mit kümmerlichem Untershalt sich begnügend und meist um das bloße Brod, ohne allen weitern Lohn, auf Edels und Bauerhösen als Knechte arbeitend. So ehrten die Treuen durch ihre Treue sich, denn sie zeigten, daß sie den König in seinem hohen Werthe

tritt fie selbst leider nicht erleben sollte. Auch als der Frieden selbst die Leiden noch nicht endete, als Rapoleon, dem geschloffenen Vertrage zuwider, das Land nicht, wie er versprochen, räumte, als er immer deutlicher zeigte, daß er nun Sieger geworden, um Despot zu sein, auch ba verlor die erhabene Fürstin den Muth nicht, auch da noch fand sie Trost in den frommen und weisen Grundsätzen, die sie mit ihrem Königlichen Gemahl theilte. »Dulben, das war ihre überzeugung,\* dulden muffe man das Un= vermeibliche, und es ertragen mit Gebuld und Weisheit; aber barum dürfe man boch nimmer bas Bofe gut beißen, weil es einmal da ist. Alle persönliche Beleidigungen und Rrantungen, alles burch bas Bose jugefügte personliche Ungemach müffe man ftark ertragen und — verzeihen; nie aber durfe uns Gleichgültigkeit gegen bas Princip des Bösen selbst abstumpfen. Was das Schicksal auferlegt, ertrage man mit Kraft, aber auch mit Weisheit. In Allem beobachte man den großen Gang der Weltgeschichte, vergönne der Zeit die Zeit zum Reifen, und bis dahin schweige und dulde man und greife nicht, durch vorzeitiges Handeln, thöricht und nutlos in das Rad des Schicksals. Die gute Zeit werde kommen so gewiß, als das Reich des Bosen, so mächtig es auch begründet schien, doch nimmer bauern könne und die Wahrheit den Sieg endlich wieder erringen muffe! - Go dachte die Fürstin im Unglück, Gedanken wahrhaft würdig einer Königin, würdig einer Christin! — Jemehr aber sie auch hierin,

<sup>\*</sup> Königin Louise 6. 69.

auch bas hohe Paar ftark finden im Leiden und wohl wissen, welche glänzende Sonne, des Aufgangs harrend, hinter den Wolken sich birgt, so können wir doch nicht ohne Kummer von einer Zeit scheiben, die des Leid's eine so unsägliche Menge gebracht, — die in dem Leben des herrlichen Königspaars jene zarten und töstlichen Blüthen zerstört hat, welche nie wieder sprossen, wo einmal ein gewaltiges Ungluck gewüthet, - die endlich, das Erschüts ternoste von Allem, nur allzuwahrscheinlich in das Herz der Königin den Keim des Todes geworfen hat, welcher ein so reiches, ein so herrliches Leben in seiner schönften Blüthe vernichten sollte. — Dagegen erhebt uns das stolze Gefühl, daß wir den König und die Rönigin aus der Zeit der Prüfung groß und bewährt hervorgeben seben und darin mit freudiger Genugthuung eine neue Recht= fertigung der heißen Gefühle finden, von welchen wir für sie durchdrungen waren, so lange sie lebten, und mit denen wir noch jest ihr Andenken heiligen.

Wie beschließen diesen Band mit dem Bewußtsein, der Nachsicht der Leser zu bedürfen und wir bitten um dieselbe, weil wir glauben, daß die Aufrichtigkeit unseres Strebens und die Schwierigkeiten, die Niemand verkennen kann, uns solcher Nachsicht empsehlen. Damit aber wollen wir nicht das Urtheil Sachkundiger zurückweisen; wir bitten vielmehr um dasselbe noch dringender, als um Nachsicht. Jede Beslehrung wird uns dankbar willtommen, jeder gerechte Tadel ein Sporn sein, ihm für die Folge auszuweichen. Einen

Vorwurf aber weisen wir vorweg auf das Entschiedenoste zurück: den, daß mir die Rolle eines Paneghriters übernomsmen hätten. Indem wir der Pietät ein ausgedehntes Recht einräumten, sehlten wir gewiß weniger, als wenn wir uns auf den rein historischen Standpunkt gestellt hätten. Friedrich Wilhelm III und Louise gehören noch nicht der Geschichte an, eben weil sie noch unseren Herzen angehören. Einen Standpunkt aber haben wir unsverrückt sessgehalten, den der Wahrheit. Wo sich Irrsthümer sinden, täuschten uns die Quellen, deren Mangel andrerseits manche Auslassungen, z. B. die ächte Instruktion an Röckerit, deren Veröffentlichung wir der Allershöchsten Enade Sr. Majestät unseres Königs verdanken, dem Schlusse des Wertes als Anhang beisügen.

Hier will ich zugleich allen denen meinen innigen Dank darbringen, welche mich wohlwollend bei diesem Werke unsterstützen. Außer dem Serrn Major Blesson, habe ich in dieser Rücksicht namentlich noch den Herrn Registrator Fidicin, sodann den Hosschauspieler Herrn Ludw. Schneis der, und endlich die Herren Kustoden der Könkzl. Bibliosthet zu nennen. Alle diese Herren haben mich theils durch Mittheilungen, theils durch Darreichung oder Nachweis literarischer Hülssmittel zum lebhastesten Danke verpflichstet, und indem ich ihnen denselben hiermit öffentlich absstatte, wünsche ich sehnlichst, daß mir auch von andern Seiten gleich wohlwollende Unterstützung zu Theil werden möge.

Enbe bee erften Banbes.

|     | •   | • • | • |
|-----|-----|-----|---|
| •   |     | •   | • |
| •   | •   |     | • |
| •   |     | •   |   |
|     |     |     | • |
|     |     | •   |   |
| •   | . • |     | · |
| •   |     |     |   |
|     | •   |     |   |
| • . |     |     |   |
| •   |     | •   |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     | ••  | • |
|     |     | •   |   |
| •   |     |     | 1 |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     | •   |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     | •   |   |
|     |     |     |   |
|     | •   |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
| •   |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     | •   |   |
| •   |     |     | • |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     | •   |   |
|     |     |     |   |
| •   |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     | •   |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     | 1   | • |
|     | •   |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |
|     |     |     |   |

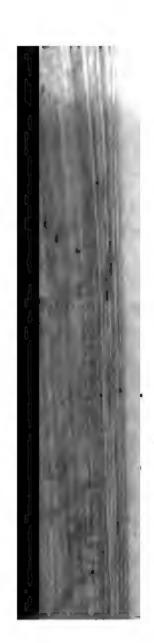

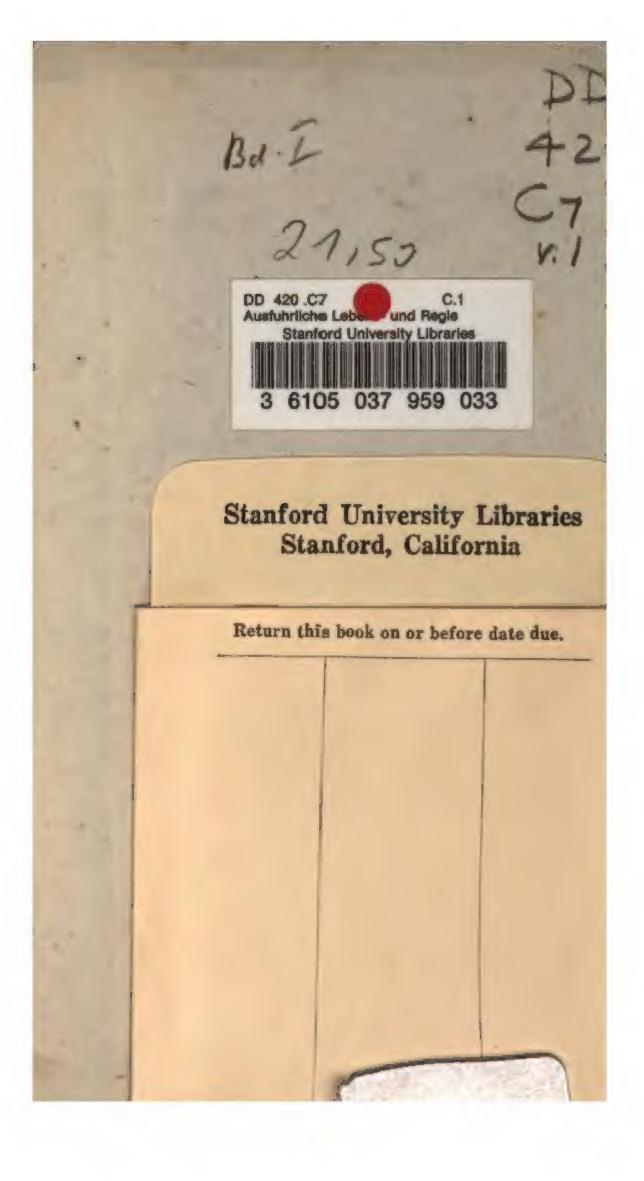

